

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•





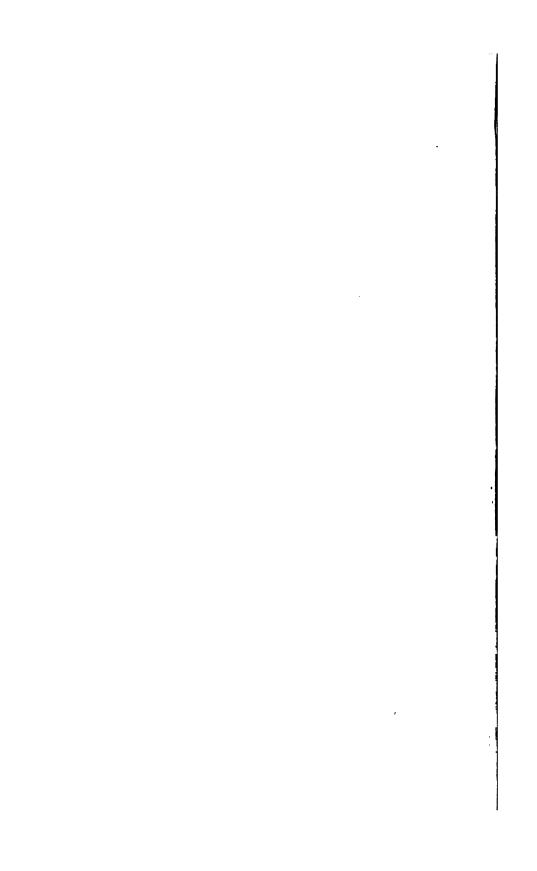

# 23 eiträge

311m

# Ungarisch-kroatischen Bundesrechte.

Rechtliche und politische Erörterungen

von

### Dr. Josef Pliverić

ord, öff. Professor bes Staats und Völkerrechts an der königl kroatischen Franz-Josefs-Univerntät in Agram

Agram, 1886.

Leop. Hartman's Berlag (Ringli & Dentid)).

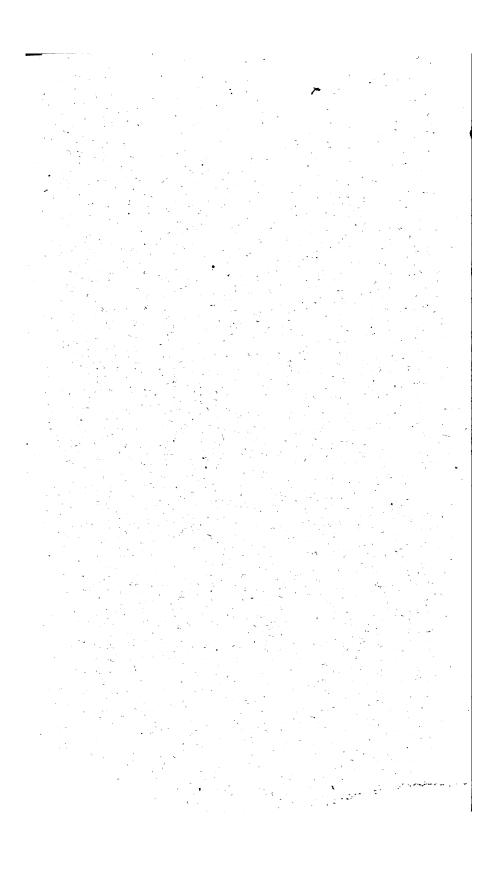

## Beiträge

zum

# Ungarisch-kroatischen Bundesrechte.

## Rechtliche und politische Erörterungen

pon

### Dr. Josef Pliverió

orb. öff. Brofessor bes Staats- und Böllerrechts an ber königl. troatischen Frang-Josess-Universität in Agram.

Agram, 1886.

Leop. Hartman's Berlag (Rugli & Deutsch).

LOAN STACK

Druderei Scholz & Rrali, Agram.

71) , C4 1

In Folge der im Jahre 1883 in Kroatien ftattgefundenen Unruhen, welche in einen formellen Aufstand auszubrechen drohten, erhat der troatische Landtag in feiner Abreffe vom 26. Ottober 1884 die Anbahnung von Berhandlungen zwischen Rroatien und Ungarn. Die Krone gestattete bies mit a. h. Restript vom 23. Dezember 1884 und in Folge deffen mählten die Bertretungen beider gander je einen Ausschuß von 12 Mitgliedern — sogenannte Regnifolar- Deputationen - welche foeben die Berhandlungen führen. Zwed diefer Berhandlungen ist es, zu untersuchen, inwieferne ber von Kroatien erhobene Einwand berechtigt und auch begründet ift, daß in der Pragis Manches geschieht, was weder mit dem Buchftaben noch mit dem Beifte der das gegenseitige Berhaltniß regelnden Ausgleichsverträge im vollen Ginklange steht, ober wie das a. h. Reffript fagt: "Die volle Rlarheit des bestehenden Ausgleichsgefetes im gegenseitigen Einvernehmen außer Ameifel zu ftellen" und dabei "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu flären und hiedurch die Doglichkeit der Digverständniffe zu befeitigen."

Die Deputation des froatischen Landtages hat ihre Forderungen Anfangs April in einem "Nunstium" formulirt der Deputation des ungarischen Reichstages übergeben; die ungarische Antwort steht unmittelbar bevor.

Bei der hohen Wichtigkeit der Sache war es nothwendig, vorwiegend vom rechtlichen Standspunkte zu diesen Berhandlungen Stellung zu nchsmen. Ich habe dies in zwei Artikel-Serien gethan, von welchen die erstere: "Bor dem Nuntium" (S. 1—48) betitelt am 24. März l. J. abgesschlossen wurde, während ich die zweite: "Nach dem Nuntium" (S. 49 fg.) erst Ende April l. J. zu schreiben mich entschlossen und am 28. August beendigt habe. Beide wurden vom "Agramer Tagblatt," dem deutschen Organe des Zenstrumklubs veröffentlicht.

Bon vielen Seiten wurde an mich das Begehren gestellt, eine Separat-Ausgabe veranstalten zu lassen. Mit Rücksicht darauf, daß bisher in gart einer Sprache ein aussührlicheres Werk existirt, welches das ungarischestroatische Bundeseverhältnis vom staatsrechtlichen Gesichtspunkte aus behaudeln würde, die vorliegenden Erörterungen aber so aussührlich sind, daß damit diese Lücke in der staatsrechtlichen Literatur zum großen Theile ausgesüllt werden dürfte, habe ich mich entschlossen dem Begehren zu willfahren.

Was die Anlage des Buches betrifft, so entspricht dieselbe der konkreten Beranlassung, aus welcher es entstanden ist, und ebenso richtet sich die ganze Darstellungsweise nach den Bedürfnissen jener Kreise, für welche die Erörterungen, ursprüngslich und hauptsächlich bestimmt waren, nämlich nach den Bedürfnissen des intelligenten zeitungsslesenden Bublitums ins und außerhalb Kroatiens, welches über alle Fragen belehrt und welchem mit den Erörterungen ein orientirender Wegweiser durch die sehr komplizirten Rechtsverhältniss Ungarnskroatiens geboten werden sollte. Aus diesem Grunde

mußten auch viele Wieberholungen beibehalten werben, um auch einzelne Artifeln für fich ohne Bufammenhang auf das Ganze verständlich zu machen.

Andere Biederholungen find wieder dadurch entstanden, daß ich die Arbeit parallel mit deren Beröffentlichung geschrieben habe, und daher wie der große Römer in einem seiner Briefe sagte: teine Zeit hatte türzer zu schreiben. Die Arbeit lag also vor ihrer Publitation in ihrem zw:iten Theile nicht abgeschlossen vor mir, damit ich berselben hätte eine vollendetere Form geben können.

Außerbem geht burch biefelbe ein gewisser polemischer Zug und eine Rücksichtnahme auf politische Womente — besonders in der ersten Artikel-Serie — wodurch abermals viele Abschweifungen und Biederholungen nothwendig geworden sind. Zu einer Umarbeitung des Ganzen fehlte mir die Zeit und so mußte denn auch dieses unverändert bleiben.

Alles diefes bitte ich bei Beurtheilung ber fors mellen Seite des Buches berücklichtigen zu wollen.

Im Uebrigen glaube ich, baß bas Buch auch so wie es ift, bis zum Erscheinen eines formell vollendeteren Bertes auch von den Männern der Wiffenschaft wird freudig begrüßt werden können, namentlich in Ungarn und Oefterreich, wo der Gegenstand in einem näheren Zusammenhange mit dem positiven öffentlichen Rechte der ganzen habs-burgischen Monarchie steht.

Indem ich die Arbeit dem geneigten Lesertreise hiemit übergebe, wünsche ich nur, daß dieselbe mit jener Objektivität beurtheilt werden möge, mit welcher ich sie zu schreiben bestrebt war, im vollsten Bewußsein, daß jeues von Gr. Majestät vorgesteckte Ziel, daß durch die gegenwärtigen Berhandlungen zwischen Ungarn und Kroatien auch die "Wöglichkeit der Misverständnisse" zu beseistigen sein, nur durch eine durchgreifende und sachliche Erörterung aller Fragen erreicht werden könne.

Agram, Marine Geburt 1886.

Dr. Josef Bliverić.



# Kurze Inhaltsangabe.

| Bor dem Kuntium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
| Bor dem Nuntium 1.—48  I. Beranlassung zum Schreiben dieser Artikelserie. Der vom Verfasser eingenommene rechtliche Serie. Der vom Verfasser eingenommene rechtliche Standpunkt im Gegensa zum politischen nechtspartei Kroatien ist keine Provinz, sondern ein seit zieher mit Ungarn verdundener Staat 4 Urtheil der Fachkreise hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                   | Seite      |
| I. Beranlassung zum Schreiben dieser Artikel- Serie. Der vom Versasser eingenommene rechtliche Standpunkt im Gegensa zum politische In der kroatischen Rechtspartei Aroatien ist keine Provinz, sondern ein seit jeher mit Ungarn verbundener Staat Urtheil der Fachkreise hierüber Seiebenbürgen und Kroatien Barteiprogramme Barteipringenbe | Man Sam Muntium                                   |            |
| Serie. Der vom Verfasser eingenommene rechtlichen Standpunkt im Gegensatzum politischen kertroakischen Rechtspartei  Rroatien ist keine Provinz, sondern ein seit jeher mit Ungarn verbundener Staat  Urtheil der Fachkreise hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   | 1          |
| politischen ber kroatischen Rechtspartei Kroatien ist keine Brovinz, sondern ein seit jeher mit Ungarn verdundener Staat Urtheil der Fachkreise hierüber  Teiebenbürgen und Kroatien  Barteiprogramme  Bolitische Rothweudigkeit die gegenwärtige ikaatsrechtliche Stellung, so wie sie ist, zu vertheidigen  Urtheid der Juhrt und die der unerquicklichen politischen Kapptursache der unerquicklichen politischen Zustände in Kroatien ist die Un- kenntniß und die daraus entspringende Richteinhaltung des Ausgleichsvertrags  Verschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Stinden Standpunktes  Ur vom rechtlichen Standpunkt kann eine Ginigung erzielt werden  Einigung erzielt werden  Die Kardinalfrage hiedei ist die nach der recht- lichen Ratur des ungarisch-kroatischen Vers bandes  V. Ginwendungen gegen den Standpunkt des Verfasser, geschöpft aus der "Ubsicht" der Kontrahenten dei Ubschluß des 1868er Vertrags  VI. Die Natur der Sache ist enscheden  Hichtigkeit des vom Verfasser eingenoms menne Standpunktes  VI. Die Kraris jener Zeit  Vie Braris jener Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1. Veranlassung zum Schreiben dieser Artitel-     |            |
| politischen ber kroatischen Rechtspartei Kroatien ist keine Brovinz, sondern ein seit jeher mit Ungarn verdundener Staat Urtheil der Fachkreise hierüber  Teiebenbürgen und Kroatien  Barteiprogramme  Bolitische Rothweudigkeit die gegenwärtige ikaatsrechtliche Stellung, so wie sie ist, zu vertheidigen  Urtheid der Juhrt und die der unerquicklichen politischen Kapptursache der unerquicklichen politischen Zustände in Kroatien ist die Un- kenntniß und die daraus entspringende Richteinhaltung des Ausgleichsvertrags  Verschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Stinden Standpunktes  Ur vom rechtlichen Standpunkt kann eine Ginigung erzielt werden  Einigung erzielt werden  Die Kardinalfrage hiedei ist die nach der recht- lichen Ratur des ungarisch-kroatischen Vers bandes  V. Ginwendungen gegen den Standpunkt des Verfasser, geschöpft aus der "Ubsicht" der Kontrahenten dei Ubschluß des 1868er Vertrags  VI. Die Natur der Sache ist enscheden  Hichtigkeit des vom Verfasser eingenoms menne Standpunktes  VI. Die Kraris jener Zeit  Vie Braris jener Zeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Serie. Der vom Verfasser eingenommene             |            |
| Rroatien ist keine Provinz, sondern ein seit jeher mit Ungarn verbundener Staat . 4 Urtheil der Fachtreise hierüber . 7 Siedendürgen und Kroatien . 8 II. Charakteristrung der kroatischen politischen Parteiprogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | recht liche Standpuntt im Gegenjag zum            |            |
| jeher mit Ungarn verdundener Staat . 4 Urtheil der Fachtreise hierüber . 7 Siebendürgen und Kroatien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | boirtil den ber troutilden geediebattet           | 1          |
| Urtheil der Fachkreise hierüber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Aroatien ist teine Proving, sondern ein seit      | 4          |
| Siebenburgen und Kroatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jeger mit ungarn verbundener Staat                |            |
| II. Charafteristung ber kroatischen politischen Barteiprogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | urtheil der Fachtreise gieruber                   |            |
| Barteiprogramme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stevendurgen und Kroatten                         | 0          |
| ikaatsrechtliche Stellung, so wie sie ist, zu vertheidigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11. Charatteristung der troatischen politischen   | 10         |
| ikaatsrechtliche Stellung, so wie sie ist, zu vertheidigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | parteiprogramme                                   | 10         |
| vertheidigen 17 III. Die Hamptursache der unerquidsichen politischen Zustände in Kroatien ist die Untenntnis und die daraus entspringende Richteinhaltung des Ausgleichsvertrags 20 Berschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes 22 Nur vom rechtlichen Standpunkt kann eine Ginigung erzielt werden 27 IV. Welche Partei diese Einigung bewerkselligen kann 31 Die Kardinalfrage hiebei ist die nach der rechtlichen Natur des ungarisch-kroatischen Verbandes 34 V. Sinwendungen gegen den Standpunkt des Versassers, geschöpft aus der "Ubsicht" der Kontrabenten dei Abschluß des 1868er V. Die Natur der Sache ist enschehe 41 Der § 70 des 1868er Ausgleichs deweist die Richtisseit des vom Versassers des Praxis jener Zeit 43 Die Braxis jener Zeit 43 Die gegenwärtige Praxis 45 Nach dem Nuntium 49—538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | politische Rothweubigteit die gegenwartige        |            |
| III. Die Hamptursache ber unerquidlichen politischen Zustände in Kroatien ist die Untenntniß und die daraus entspringende Richteinhaltung des Ausgleichsvertrags.  Berschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | jiaatsrechtiche Stellung, jo wie sie ist, zu      | 17         |
| tischen Zustände in Kroatien ist die Unterntinse und die daraus entspringende Nichteinhaltung des Ausgleichsvertrags. Verschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TTT Die Gemeternsche der versterrieblichen meli   | 11         |
| fenntniß und die daraus entspringende Richteinhaltung des Ausgleichsvertrags . 20 Verschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111. Die Hakpinisaas der anerquationen poli-      |            |
| Richtenhaltung des Ausgleichsvertrags . 20 Berschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tilaten Sultunoe in Accounten ili ole une         |            |
| Berschiedenheit des ungarischen und des kroatischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Wisteinheltung has Ausgleichsumtrags              | 20         |
| tischen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Menidiahanhait had annomilden and had from        | 20         |
| Nur vom rechtlichen Standpunkt kann eine Ginigung erzielt werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tilden Standnunktes                               | 99         |
| Ginigung erzielt werben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nur nam rechtlichen Standmunkt kaun eine          | 22         |
| IV. Belche Partei diese Einigung bewerkstelligen tann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ginianna erzielt merden                           | 27         |
| tann Die Karbinalfrage hiebei ist die nach der recht- lichen Natur des ungarisch-kroatischen Ver- bandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TV Mielche Martei diele Crinianna hemertitelliaen | ~.         |
| lichen Natur des ungarisch-kroatischen Versbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | form                                              | 31         |
| lichen Natur des ungarisch-kroatischen Versbandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Die Pardinalfrage hiebei ist die nach der recht-  | -          |
| bandes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | lichen Matur des ungarischefragtischen Ver-       |            |
| V. Einwendungen gegen den Standpunkt des Bersasiers, geschöpft aus der "Ubsicht" der Kontrahenten dei Abschlüß des 1868er Bertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | handes                                            | 34         |
| Vertasserten bei Abschluß des 1868er Rontrahenten bei Abschluß des 1868er Bertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | V Ginmenhungen gegen den Standmunkt des           |            |
| Vertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berfassers, geschöpft aus ber "Absicht" ber       |            |
| Vertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kontrabenten bei Abschluß bes 1868er              |            |
| Hichtigkeit des vom Verfasser eingenoms<br>menen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vertrags                                          | 36         |
| Hichtigkeit des vom Verfasser eingenoms<br>menen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | VI. Die Natur ber Sache ift enscheibend           | 41         |
| Hichtigkeit des vom Verfasser eingenoms<br>menen Standpunktes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Der § 70 des 1868er Ausgleichs beweist die        |            |
| Nach dem Nuntium 49—538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Michtiakeit des vom Verkalier eingenoms           |            |
| Nach dem Nuntium 49—538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | menen Standpunktes                                | 42         |
| Nach dem Nuntium 49—538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Brazis jener Zeit                             | <b>4</b> 3 |
| Nach dem Nuntium 49—538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die gegenwärtige Praxis                           | <b>4</b> 5 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nach bem Nuntium                                  | 49-538     |
| Artitel-Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |            |
| ***************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Artifol-Gorio                                     | 49         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   | -0         |

| VIII ·                                          | Seite |
|-------------------------------------------------|-------|
| Erfte Frage: Ift Kroatien eine Brovinz ober     | Sente |
| ein Staat?                                      | 55    |
| II. Berfassers allg. Urtheil über das Runtium   | 58    |
|                                                 | 90    |
| III. Rechtliche Natur ber ungarisch efroatisch  | . 64  |
| "staatlichen Gemeinschaft"                      | V -   |
| Ungarn-Aroatien fein Ginheitsstaat              | 68    |
| fondern ein auf Bertag beider Länder beru-      | 20    |
| bendes Bundesverhältniß                         | 69    |
| IV. Berhältniß Ungarn-Kroatiens zu Desterreich  |       |
| im Allgemeinen                                  | 71    |
| V. Verhältniß Kroatiens zu Ungarn in den mit    |       |
| Defterreich gemeinsamen Angelegenheiten .       | 75    |
| Bezeichnung diefer Ungelegenheiten              | 77    |
| Titel der Gesammtmonarchie                      | 81    |
| Titulatur Gr. Majestät                          | 86    |
| Reichswappen                                    | 87    |
|                                                 | 88.   |
| Reichsfahne                                     |       |
| Sandelsflagge                                   | 89    |
| Die ungarlandische Delegation                   | 91    |
| VI. Weitere Erörterung über die ungarisch-kroa- |       |
| tischen gemeinsamen Institutionen               | 93    |
| VII. Rechtliche Stellung Kroatiens in den "au-  |       |
| tonomen Angelegenheiten"                        | 101   |
| Gegenüber Defterreich                           | 102   |
| Gegenüber Ungarn                                | 103   |
|                                                 | 107   |
| Nothwendigkeit eines Rechtshilfertrags          | 107   |
| VIII. Rechtliche Stellung Kroatiens zu dritten  | 400   |
| Staaten                                         | 108   |
| Bezüglich der Ungarn und Kroatien gemein-       |       |
| famen                                           | 110   |
| Und bezüglich der autonomen froatischen An-     |       |
| gelegenheiten                                   | 111   |
| Die Forderung des Nuntiums                      | 113   |
| Stellung des Ministerpräsidenten                | 116   |
| Der Minister des Meußern ift bei Abschluß       | 110   |
| non Staatsnarträgen autanam "Culai              |       |
| von Staatsverträgen "autonomen" Inhal-          |       |
| tes an die Zustimmung des Banus ge-             | 100   |
| bunden                                          | 122   |
| Die verfassungsmäßige Genehmigung solcher       |       |
| Verträge gibt für Kroatien der froatische       |       |
| Landtag                                         | 124   |
| IX. Konflikte zwischen Ungarn und Kroatien.     |       |
| Rothwendigkeit auch diese Frage zu beleuchten   | 131   |
| Speziell auch aus kontreten Beranlassungen      | 134   |
| X. Geschichtliches. Unrichtiger Standpunkt der  | 1-7-1 |
| 11 mann hai Maunthailtean has kanadistana       |       |
| Ungarn bei Beurtheilung des froatischen         | 190   |
| Berhältnisses                                   | 139   |
| Ungarn-Kroatien ehemals ein ftreng ausge-       |       |
| prägtes Sozialverhältniß                        | 140   |
| Beugniß ber ungarischen Hoftammer               | 140   |
| Nerhacz Tringriitum                             | 149   |

|                                                                                         | IX     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                         | Seite  |
| Hajnoczi (1790) bezeugt, daß die Kroaten durch                                          |        |
| einen Majoritätsbeschluß bes gemeinsamen                                                |        |
| Reichstages nicht gebunden maren                                                        | 142    |
| ⑤.₂M. 120 : 1715                                                                        | 144    |
| Beleuchtung des Trip. III. Tit. 2                                                       | 145    |
| Bericht bes venetianischen Gesandten Bas-                                               |        |
| qualigo                                                                                 | 147    |
| Birogeil bezeugt bas Betorecht ber froatischen                                          |        |
| Ablegaten; als ein folches welches aus ber                                              |        |
| Natur des bestandenen Berhältnisses sich                                                |        |
| mohl von selbst ergebe                                                                  | 148    |
| Beispiele ber Ausübung diefes Rechtes                                                   | 149    |
|                                                                                         | 140    |
| Die Bedeutung der am gemeinsamen Reichs-                                                | 153    |
| tage bis 1790 geschaffenen Gesetze                                                      | 100    |
| XI. Geschichtliches Berhältniß zwischen Ungarn                                          |        |
| und Kroatien nach 1790. Anerkennung                                                     |        |
| des Majoritätspringips von Seite der                                                    | 1-0    |
| Rroaten fftr gewisse Angelegenheiten                                                    | 156    |
| In den "Munizipalen" bleibt es beim Alten                                               | 158    |
| Anfänge der Konflitte zwischen Kroatien und                                             |        |
| Ungarn                                                                                  | 159    |
| Die Erklärung der Kroaten im Jahre 1790                                                 | 160    |
| Fortletzung ber Konflitte v. J. 1805—1848<br>Ban Jelladic erflärt am 19. April 1848 bie | 161    |
| Ban Jellacić erklärt am 19. April 1848 die                                              |        |
| Berbindung mit der ungarischen Regierung                                                |        |
| gelöft                                                                                  | 181    |
| Der kroat. Landtag bestätigt alle von Jellacic                                          |        |
| getroffenen Dagregeln                                                                   | 181    |
| Absehung Jellacic'                                                                      | 182    |
| Die troatischen Bedingungen                                                             | 183    |
| Jelladie wird vom Landtage mit ber Ditta-                                               |        |
| tur betraut                                                                             | 184    |
| Biedereinsetung Jellacic'                                                               | 184    |
| Deffen Rriegsertlärung an Ungarn                                                        | 185    |
|                                                                                         |        |
| XII. Staatsrechtliche Würdigung des ungarisch-                                          | 26 202 |
| froatischen Konflittes v. J. 1848 18                                                    | 30-200 |
| XIII. Der von Kroatien und Ungarn über ihr                                              |        |
| gegenseitiges Verhältniß im Jahre 1861                                                  |        |
| eingenommene Standpunkt                                                                 | 204    |
| Unterschied der Auffassung                                                              | 208    |
| Die Krone erklärt, daß das Verhältniß Kroa-                                             |        |
| tiens zu Ungarn nur im Wege einer Ber-                                                  |        |
| ftändigung mit bem froatischen Landtage                                                 |        |
| erfolgen fonne                                                                          | 209    |
| Rritik bes 1861er ungar. Standpunktes                                                   | 212    |
| Ungarische Landtagsstimmen                                                              | 215    |
| Die beiden Landtage von 1865                                                            | 219    |
| Die Krone ordnet Verhandlungen zwischen                                                 | ~10    |
|                                                                                         | 225    |
| Rroatien und Ungarn an                                                                  | ~~0    |
| XIV. Die wichtigeren Momente in den Ber-                                                |        |

| X                                                                                                                                  | Seite   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Beleuchtung bes uugarischen Stanbpunktes .                                                                                         | 237     |
| Die Berhandlungen blieben ohne Erfolg                                                                                              | 244     |
| Stellung bes froat. Lunbtages zu benselben                                                                                         | 244     |
| Die magniste Marfolling min nostituint                                                                                             | 247     |
| Die ungarische Berfassung wird reftituirt 3wifden Ungarn und Rroatien bauert auch                                                  | 241     |
| nach der Berfassungsrestituirung der Bu-                                                                                           | 240     |
| stellung des ungarischen: Reichstages zu den<br>1866er Berhandlungen mit Arvatien. Be-                                             | 249     |
| fcluß vom 9. und 10. April 1867                                                                                                    | 251     |
| Rritische Beleuchtungen besselben                                                                                                  | 256     |
| XV. Der froat. Landtag wird 1867 einberufen                                                                                        | 261     |
| Er lehnt die Theilnahme an der Krönung ab                                                                                          | 264     |
|                                                                                                                                    | 265     |
| Bedingungen zur Theilnahme                                                                                                         | 272     |
| Auflösung des Landtages                                                                                                            |         |
| XVI. Rechtliche Bürdigung des ohne Theil-<br>nahme der Kroaten vorgenommen Krön-                                                   | •       |
| nnugsaktes                                                                                                                         | 275     |
| Stellung Kroatiens nach ber Krönung Wiedereinberufung bes froat. Landtages für                                                     | 278     |
| ben 9. Jänner 1868                                                                                                                 | 279     |
| Reuerliche Berhandlungen mit Ungarn füh-<br>ren zum Abschluß des 1868er Ausgleichs<br>Rechtlicher Charakter des Ausgleichs und des | 280     |
| durch denfelben geschaffenen Berhältuisses<br>Der 1868er Ausgleich als Abschluß der seit<br>1825 entstandenen Differenzen zwischen | 280     |
| Ungarn und Kroatien                                                                                                                | 286     |
| Einwendungen gegen den Vertragscharakter bes ungarisch-kroatischen Verhältnisses                                                   | 287     |
| XVII. Das feit 1868 bestehende Verhältniß be-<br>ruht auf bemfelben Prinzipe, wie das ehe-                                         |         |
| malige nämlich auf Bertrag<br>Ueberschreitung der Konpetenzen von Seite                                                            | 42. 290 |
| der gemeinsamen Organe und deren Folgen                                                                                            | 291     |
| Manifik im Cahna 1989                                                                                                              | 292     |
| Ronflift im Jahre 1883                                                                                                             | -       |
| für seine staatsrechtliche Stellung                                                                                                | 296     |
| Grekution gegen Kroatien unzulässig                                                                                                | 297     |
| Rechtliche Bedeutung des § 51. des 1868er                                                                                          |         |
| Ausgleichs für die Verhinderung von Kon-                                                                                           | 906     |
| flitten                                                                                                                            | 298     |
| Meinungsdiferenzen zwischen Banus und ge-                                                                                          | 202     |
| meinsamen Ministerpräsidenten                                                                                                      | 302     |
| auf Grund des § 51 keinen Kommissär                                                                                                |         |
| zur Ernennung vorschlagen                                                                                                          | 303     |
| Schlußbemerkungen zu § 51                                                                                                          | 306     |
| Rechtliche Mittel zum Schutze Kroatiens gegen                                                                                      |         |
| Kompetenzüberschreitungen                                                                                                          | 308     |

|   |                                                 |       | XI |
|---|-------------------------------------------------|-------|----|
|   | 9                                               | Seite |    |
|   | Das "Ginvernehmen" ber gemeinsamen mit .        |       |    |
|   | der kroatischen Regierung nach § 45             | 310   |    |
|   | Der froatische Minister als Bertreter ber froa- |       |    |
|   | tischen Interessen                              | 317   |    |
|   | Ronflitte können befinitiv nur burch einen      | 011   |    |
|   | neuen Bertrag beiber Länder gelöft werden       | 322   |    |
|   | Der gemeinsame Reichstag hat bieses Recht       | 322   |    |
|   | nicht                                           | 325   |    |
|   | Auch kein Bundesgericht                         | 325   |    |
|   |                                                 | 320   |    |
|   | Jede authentische Auslegung wie auch Ab-        |       |    |
|   | änderung des Ausgleichsvertrags nur durch       | 329   |    |
|   | einen neuen Bertrag möglich                     |       |    |
|   | Also Bölkerrechtliches Berhältniß               | 330   |    |
|   | Häufigkeit ber Ausgleiche zwischen Ungarn       | 000   |    |
|   | und Kroatien                                    | 332   |    |
|   | Die einzelnen Rroatien zu Gebote ftebenben      |       |    |
|   | Rechtsmittel: Reuer Bertrag burch Depu-         | 000   |    |
|   | tationen beider Bertretungen                    | 333   |    |
|   | Durch die Regierung vereinbart                  | 334   |    |
|   | Bulaffigfeit eines Schiedsfpruches              | 336   |    |
|   | Weigerung des einen Landes sich in Ber-         |       |    |
|   | handlung einzulassen                            | 336   |    |
|   | Nullifitation                                   | 337   |    |
|   | Beispiele                                       | 338   |    |
|   | Begriff bes Gemeinfamen Gefetes. Ungu-          |       |    |
|   | lässigkeit einer Kumulirung gesetzlicher Be-    |       |    |
|   | ftimmungen gemeinsamer und nichtgemein-         |       |    |
|   | famer Natur in einem und demselben Ge-          | _     |    |
|   | setze bes Budapester Reichstags                 | 345   |    |
|   | Eigenthümliche Zulammenlegung des gemein-       |       |    |
|   | famen ungarisch-kroatischen Reichstages .       | 348   |    |
|   | Gemeinsamer ungarisch-kroatischer und beson-    |       |    |
|   | berer ungarischer Reichstag in Budapest 350.    | 430   |    |
|   | Die Rundmachung der gemeinsamen Gesetze         |       |    |
|   | in Aroatien nach § 60                           | 354   |    |
|   | Ausgleichswidrigkeit bes GA. XII: 1870.         | 382   |    |
|   | Ausfertigung und Zitirung gemeinfamer           |       |    |
|   | Gefete                                          | 385   |    |
|   | Die Stellung der kroatischen Behörden na-       |       |    |
|   | mentlich der Gerichte zu den ausgleichs-        |       |    |
|   | widrigen gemeinsamen Gesetzen                   | 386   |    |
|   | Beispiele aus ber Praris                        | 393   |    |
|   | Secession                                       | 395   |    |
|   | Ift die froatische Regierung für Berletungen    |       |    |
|   | des Ausgleiches durch die gemeinsame Re-        |       |    |
|   | gierung bem froatischen Landtage ver-           |       |    |
|   | antwortlich?                                    | 399   |    |
| 1 | XVIII. Die froatische Abtheilungen bei ben ge-  | 200   |    |
|   | meinsamen Zentralbehörben                       | 402   |    |
|   | Anstellung von Kroaten bei diesen Abtheis       | -UN   |    |
|   | lungen und bei den in Kroatien gelegenen        |       |    |
| , | gemeinsamen Bebörden                            | 407   |    |

| XII                                                                                | Seite                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Manallala mit West 2 San Santistan Waichanan                                       | Othe                     |
| Parallele mit Art 3. der deutschen Reichsver-                                      | 412                      |
| faffung                                                                            | 415                      |
| Befähigung ber gemeinsamen Beamten                                                 | 410                      |
| Gemeinsames Indigenat für Kroatien und                                             |                          |
| Ungarn im Sinne des Art. 3. der deutschen                                          | .10 .10                  |
| Reichsverfassung 16.                                                               | 412, 413                 |
| Indigenat ift nicht Staatsbürgerschaft baber                                       | •                        |
| fein gemeinsames politisches ober Aftiv-                                           |                          |
| bürgerrecht als Rennzeichen besselben                                              | 413                      |
| Besondere froat. Staatsbürgerschaft. 15 413                                        | <b>423</b> , <b>4</b> 93 |
| XIX Bertretung Kroatiens im Dberhaufe (Mag-                                        |                          |
|                                                                                    | 426                      |
| natentafel) des gemeinsamen Reichstags .<br>GA. 7:1885 nicht korrekt zu Stande ge- | 420                      |
| W. 21. 1 · 1000 nicht iverteit zu Stunde ge-                                       | 427                      |
| fommen                                                                             | 421                      |
| Rechtlicher Charafter bes Bubapester Reichs-                                       | 350 430                  |
|                                                                                    | 590, 450                 |
| Beweis aus analogen Källen bezüglich bes                                           | /01                      |
| Abgeordnetenhauses                                                                 | 431                      |
| Stimmrecht der kroatischen Mitglieder der                                          | 422                      |
| Magnatentafel                                                                      | 433                      |
| XX Das Bubget der gemeinschaftlichen An-                                           |                          |
| gelegenheiten                                                                      | 439                      |
| Gemeinsamer Staatsschak                                                            | 442                      |
| Kroatien kann wegen § 13 und 27 bes 1868er                                         |                          |
| §. 3 bes 1873er und § 5 bes 1880er Aus-                                            |                          |
| gleichs zur Participirung bei Unleiben                                             |                          |
| außer an jenen der Gesammtmonarchie nicht                                          |                          |
| zugezogen werden                                                                   | 446                      |
| Form bes gemeinsamen Budgets                                                       | 460                      |
| Abrechnung zwischen Kroatien und Ungarn                                            | 460                      |
| Das öffentliche Bermögen Kroatiens                                                 | 465                      |
| Die gemeinsame Finanzverwaltung                                                    | 467                      |
| Finanzdirektion in Esset und Forstdirektion                                        | 101                      |
| in Agram                                                                           | 468                      |
| Unterstützung der gemeinsamen Finanzorgane                                         | 700                      |
| durch kroatische Behörden (G.A. 15:1876                                            |                          |
| outou itouthole wegothen (w. a. 19.1010                                            | 469                      |
| und 44:1883)                                                                       | 409<br>471               |
| Nothwendigkeit eines Ersates an die letteren                                       | 471<br>473               |
| Finanzverwaltungsgerichtshof                                                       | 413                      |
| Bemerkungen über die gemeinsamen Straßen,                                          | LT/C                     |
| Flüsse, Gisenbahnen                                                                | <b>47</b> 6              |
| Behandlung ber troatischen Sauptstadt von                                          | 400                      |
| der gemeinsamen Regierung                                                          | 497                      |
| Tarifnolitif                                                                       | 481                      |

XXI. Der froatische Minister und die Borlasgen bes Banus an Se. Majestät . . . . . Die letzteren und der Ministerpräsident . . . . . Bereinigtes Wappen von Ungarn und Kroatien als einziges Emblem für die gemeins samen Angelegenheiten . . . . . . . . .

|                                                                                            | <b>~</b>     | ХШ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|
|                                                                                            | Seite        |    |
| Bei Berhandlung über gemeinsame Angele-                                                    |              |    |
| genheiten ift auf bem Reichstagsgebaube                                                    |              |    |
| neben der ungarischen auch die troatische                                                  |              |    |
| Fahne aufzuhiffen                                                                          | 491          |    |
| In Kroatien ist nur die froat. Fahne offiziell                                             | 491          |    |
| Für Kroatien ist ausschließlich die kroatische                                             |              |    |
| Sprache die öffentliche sowohl im internen                                                 |              |    |
| als im externen Berkehr                                                                    | 494          |    |
| Unrichtige Unschauung des Remzet                                                           | 495          |    |
| Die Staats- und Banknoten muffen ebenfalls                                                 |              |    |
| froatischen Text haben                                                                     | 501          |    |
| XXII. Schlußbemerfungen bezüglich bes ehema-                                               | =            |    |
| ligen Berhältnisses                                                                        | 503          |    |
| Virozsil's Ansicht.                                                                        | 506          |    |
| Schlugbemertungen bezüglich des gegenwärti-                                                |              |    |
| gen Berhältniffes                                                                          | 509          |    |
| Bedeutung ber pragmatischen Sanktion für                                                   |              |    |
| die Erkenntniß der rechtlichen Natur des                                                   |              |    |
| ungarisch-kroatischen Verhältnisses                                                        | 510          |    |
| Dasselbe beruht durchwegs auf Vertrag                                                      | 511          |    |
| Warum wird tropdem Kroatien für eine un-                                                   |              |    |
| garische Provinz gehalten                                                                  | 512          |    |
| Urtheile auswärtiger Publizisten über des                                                  |              |    |
| Berfassers Standpunkt                                                                      | 513          |    |
| Zwei Stimmen aus Ungarn                                                                    | 516          |    |
| Nichtanerkennung des Bundescharakters des<br>ungarisch-kroatischen Berhältnisses auf Seite |              |    |
| ungarisch-kroatischen Verhältnisses auf Seite                                              |              |    |
| Ungarns ist die Ursache aller Wishellig-                                                   |              |    |
| feiten                                                                                     | 518          |    |
| Die Staatsidee                                                                             | 519          |    |
| Unwendung auf bas ung. froat. Berhältniß                                                   | 520          |    |
| Ungarn und Kroatien ein aus zwei Staaten                                                   | -0.          |    |
| Busanmengesettes Reich aber fein Staat .                                                   | 523          |    |
| Rothwendigkeit diesen Gedanken festzuhalten                                                | 525          |    |
| Richtiger Standpunkt des Nuntiums                                                          | 528          |    |
| Rroatische Stimmen über den Werth und die                                                  | <b>~</b> 0.4 |    |
| Reformabilität des Ausgleichs                                                              | 531          |    |
| Ungarische Unschauungen darüber                                                            | 533          |    |
| Möglichkeit einer aufrichtigen Ausföhnung                                                  | <b>-0</b>    |    |
| zwischen Ungarn und Kroatien                                                               | 537          |    |
|                                                                                            |              |    |

Berichtigung: Auf Seite 469, Zeile 20 von oben soll es ftatt 1872 — 1873 heißen.

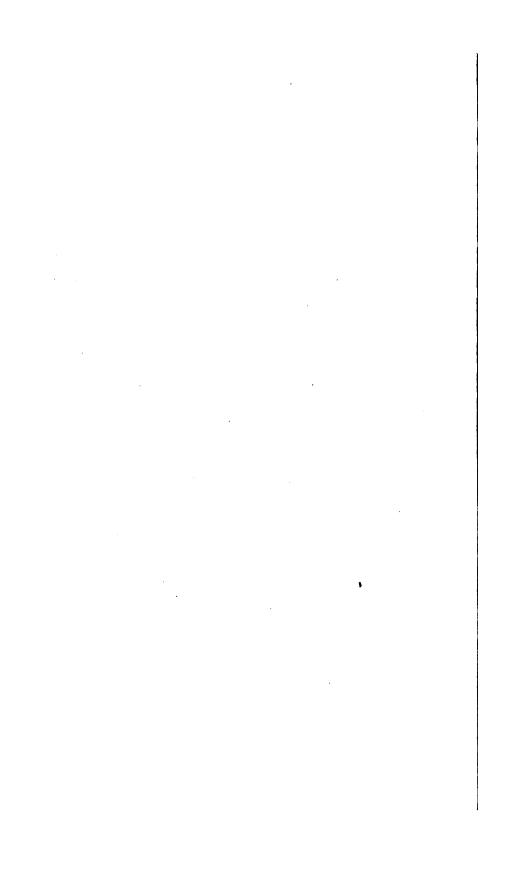

## For dem Auntium.

In Nr. 2165 vom 9. März wurden die Leser der "Wiener Allg. Ztg." auf meine Schrift: "Das rechtliche Berhältniß Kroatiens zu Ungarn" aufmerksam gemacht mit dem Bemerken, daß dieselbe auch einen aktuellen Werth habe und nebst dem Baron Zivkovic'schen Nuntium-Entwurse geeignet sei "den Leser über die ungarischet roatische Fragezu orientiren."

Weil ich voraussetze, daß dies der löbl. Redaktion nicht unwillkommen sein wird, so bitte ich zur besseren und genaueren Information Ihres Leserkreises meinen folgenden orientirenden Ausstührungen gefälligst Plat und Aufnahme geben zu wollen, selbstverständlich mir die volle Berantwortlichkeit dasur überlassend. Ich weiß, daß meine Aussührungen so ziemlich bei allen Parteien auf Widerspruch stoßen werden, aber ich tröste mich damit, daß eben darin der Beweis für meine Objektivität und vielleicht auch für die Richtigkeit derselben gefunden werden könnte.

I.

Der Schreiber des Artifels in der "Wiener Allg. Ztg." meint hinsichtlich der von mir behaupeteten und wie ich hoffe auch bewiesenen These, daß das Berhältniß zwischen Kroatien und Ungarn ein Bundesverhältniß, eine Realunion sei, daß sich "auf diese — d. h. die von mir mit obigem behauptete — staatsrechtliche Parität Kroatiens mit Ungarnalle Parteien in Kroatiens berufen, David Stars

Die vorstehende Arbeit wurde am 24. März I. J. abgeschlossen und der "Wiener Allg. Ztg." übersandt, welche jedoch die Publizirung unterließ.

čević ebenso wie Baron Johann Živković.

Was den Letzteren betrifft, so ist es allerdings richtig, daß die meisten der in seinem Runtiums Entwurse aufgestellten Gravamina nur deßhalb begründet sind, weil Kroatien dem positiven Rechte nach keine Provinz, sondern ein Bundesgenosse Ungarns, ein Staat ist.

Sanz anders aber steht die Sache mit David Starcevic, d. h. mit der kroatischen Rechtspartei. Der Herr Mitarbeiter der "Br. Allg. Ztg." stellt die Sache so dar, daß ein oder der andere in die kroatischen Verhältnisse minder eingeweihte Leser leicht dazu verleitet werden könnte, die Aussiühs

Starcevic, d. h. mit der kroatischen Rechtspartei. Der Herr Mitarbeiter der "Br. Allg. Zig." stellt die Sache so dar, daß ein oder der andere in die kroatischen Berhältnisse minder eingeweihte Leser leicht dazu verleitet werden könnte, die Aussührungen meiner oben erwähnten Schrift als eine in wissenschaftlicher Form gehaltene Wiedergabe des Starcevicianischen Parteiprogrammes anzuschen. Nichts wäre jedoch unrichtiger, als eine solche Anschauung, denn — die Leser werden es kaum glauben wollen — meine Aussührungen haben nirgends weniger Anklang gefunden, als

haben nirgends weniger Anklang gefunden, als eben bei der Starcevic-Bartei. Dieselbe scheint vielmehr nach mir bekannt gewordenen Aeußerungen einiger ihrer parlamentarischen und außerparlamentarischen Mitglieder gewillt, in dieser Schrift einen direkten Angriff auf das von ihr vertretene Brogramm zu erblicken. Es hat z. B. ein Abgeord= neter dieser Partei die Behauptung, daß Rroatien Bestimmungen nach ben bes ungarisch-kroatischen Ausgleichs ein mit Ungarn verbündeteter Staat sei, öffentlich im Landtage, felbstverftändlich ohne meine Namen zu nennen, ganz einfach als "Schwindel" bezeichnet. Gin anderer Anhänger derselben Bartei hat seine Meis nung über meine Schrift bahin abgegeben, baß ich entweder von "Tiffa gekauft oder mahnsinnig" geworden sein muffe, mahrend ein Dritter sich

furz dahin faßte: "Si tacuisset patriota mansisset." Zudem ist mir aus ganz zuverlässiger Quelle bekannt, daß sich der Führer der Rechtspartei nicht einmal zum Lesen meiner Ausführungen herbeilassen wollte, trotdem dieselben Kroas

tien so nahe angehen, nub schon aus bem Grunde, weil sie den ersten Bersuch einer wissenschaftlichen Bürdigung des ungarisch-kroatischen Berhältnisses enthalten, bei jedem intelligenten kroatischen oder ungarischen Politiker auf einige Beachtung rechnen durften. Schließlich hat auch das publizistische Organ dieser Partei von meiner Schrift keine

Organ dieser Partei von meiner Schrift keine Notiz genommen, außer daß es dieselbe als literarische Novität in der betreffenden Rubrik mit der Bemerkung anführte, daß es "vielleicht" auf den Inhalt derselben zurücksommen werde, was aber bis jett, nach zehn Monaten nicht geschah.

Uebrigens muß ich gestehen, daß ich etwas anderes auch nicht erwartet habe und ich führe dies alles nur deshalb an, um darzuthun, wie "David Starcevie" und die von seiner Partei eingenommene Stellung mit meinem Standpunkte ab solut in gar keine Berbind nicht non mir auf Grund des bestehenden Gesets behauptete staatserechtliche Parität mit jener der Starcevicpartei. Wem die kroatischen Verhältnisse bekannt sind,

ber wird hierin gar nichts Unbegreisliches finden. Denn, wenn schon bis vor kurzer Zeit eine krasse Unkenntniß in Bezug auf den rechtlichen Inhalt des ungarischekroatischen Ausgleiches bei allen Pareteien in Kroatien obwaltete, so gilt dies vorwiegend von der Starceviépartei. Seit 1868 gab es in Kroatien nicht eine einzige Paretei, welche mit voller Kenntniß und

tei, welche mit voller Kenntnißund vollem Bewußtsein von seinem Inhalte an dem Ausgleiche festgehalten, aber andererseits auch keine, welche denselben mit eben die sem Bewußtsein bekämpst hätte. Gegenwärtig thut das Letztere die "Unabhängige Partei", welche, obwohl sie seit einiger Zeit den Ausgleich in der Hauptsache korrekt auffaßt, denselben dennoch für Kroatien als unzureichend erklärt und eine bedcutende Erweiterung der kroatischen Autonomie ver-

Aber von allen Parteien hat sich bis auf den heutigen Tag doch die "Rechtspartei" am aller-

meniasten um den Ausaleich und seinen Inhalt bekümmert. Dieselbe verwirft ja den Ausgleich im porhinein als das Grab jeder staatlichen Existenz

Rroatiens, behauptet, daß er im direkten Ge= genfate ftehe zu den ftaatlichen Rechten Kroatiens, daß dieses durch ihn eine "magnarische Proving" ober wie sie sich lieber ausdrückt, ein "magnarisches Kronland" geworden sei 2c. Außers dem negirt diese Partei auch die Legalität des Ausgleiches, betrachtet denselben als nur "faktisch"

aber nicht als "zu Recht" bestehend und bezeichnet schließlich Jeden, der zu dem Ausgleiche hält, als nichts weniger benn einen Berrather an dem Baterlande! Aus dem Bisherigen dürfte Jedermann hin-

länglich ersehen, daß der von mir in der erwähnten Schrift eingenommene Standpunkt bemjenigen ber Starcevicpartei wirklich bir et t entgegengesett ist, nachdem ich eben aus den Bestimmungen des von ihr verworfenen Ausgleiches, welchen ich felbst. verständlich auch als zu Recht bestehend betrachte, darzuthun beftrebt bin, daß Kroatien keine maanarische Broving ift, sondern, daß die beiden Länder wie bis zum Jahre 1848 so auch nach

bem Jahre 1868 zwei in einem Bundesverhalt-

niffe stehende Staaten sind. Wenn diese Behauptung, welche ich auch schon im Jahre 1878 und 1882 öffentlich aufgestellt habe, bei bem großen Bublifum ein gewiffes Aufsehen erregt hat, so trage nicht ich die Schuld daran. Der Grund dazu liegt zum Theil in der eigenthümlichen Gestaltung der ungarisch-froatischen

Union und zum Theil darin, daß man den rechtlichen Standpunkt mit dem politischen verwechselnd. sich gewöhnt hatte, Kroatien und Ungarn als einen "Einheitsstaat" feit jeher, Kroatien somit für eine Broving Ungarns zu halten. Diefer Anficht aber hat für die Zeit bis 1848 schon die erste Adresse bes ungarischen Reichstags von 1861, mit deren Baffus über Kroatien beide damaligen Barteien — Franz Deak und Koloman Tiga — einverstanden waren, widersprochen. In dieser, dann in

der zweiten Adresse von 1861, und ebenso in jener vom 24. Feber 1866 bezeichnen die Ungarn ihre Selbftftändigkeit gegenüber Desterreich damit, daß fie auf mehreren Stellen betonen, bag "Ungarn feine einverleibte Proving" Defterreichstift, fie weisen "jebe Unterordnung, jede Einverleibung" entschieden gurud, weil Ungarn au Defterreich in feiner "engeren Realunion" stehe, nachdem es sich nicht "ohne Bebingung" an Defterreich anschloß, somit von einer "wahrhaften Realunion" feine Rebe fein konne, vielmehr hat Ungarn in Folge feiner "ftaatsrechtlichen Stellung" seine "fonstitutionelle Selbstständigfeit" bewahrt. Ungarn kann baher auch nur "als selbstständiges unabhängiges, freies Land" mit Defterreich als "mit freien unabhängigen & and ern" verkehren, als "felbftständige freie Ration mit einer anderen selbstständigen freien Nation." Ungarn war — wie Deat 1866 am 22. Feber fagte - "Genoffe" der öfterreichischen Lander, aber "unter ihre Botmäßigkeit haben wir uns nicht begeben". Run fagt die erfte 1861er Adresse Folgendes: Proatien befitt fein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn einverterbt, sondern es stand in einem Berbande zu uns, es war unser <u>Gefährt</u>e... Wenn demnach Proatien jest als & and an unserer Gesetgebung theilnehmen will, wenn es sich früher mit uns über bie Bebingungen ins Reine feten will, unter welchen es bereit ift, seine ft a a t &=

Run sagt die erste 1861er Abresse Folgendes:
Froatien besitt sein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn ein verketbt, sondern es stand in einem Berbande zu uns, es war unser Gefährte... Wenn demnach Kroatien jetzt als Land an unserer Gesetzgebung theilnehmen will, wenn es sich früher mit uns über die Bed ingung en ins Reine setzen will, unter welchen es bereit ist, seine staatserechtlich estellung in eine Berbins dung mit Ungarn zu bringen, wenn es in dung mit Ungarn zu bringen, wenn es in dieser Angelegenheit mit uns als Nation zu Nation in Beziehung treten will, dann werden wir dieses Anerbieten nicht zurückweisen zo. Im Jahre 1866 beriesen sich die beiden Abressen, vom 24. und 26. Feber auf diese 1861er Abresse, In berselben aber hat es, wie wir gesehen, der auf seine Rechte so eiserssüchtige ungarische Reichstag

flar und deutlich ausgesprochen, daß Kroatien mit Ungarn in einem Bundesverhältnisse sei, aus welchem Grunde auch die zweite 1861er Abresse Kroatien ausdrücklich als ein "Sozialland", als "Bundessand" (im ungarischen Originale dürfte Tarsorszäg stehen) bezeichnet. Es kann somit im rechtlich en Sinne von einer "st a at lich en Einheit", von einem "Einheitsstaate" keine Rede sein. Jene "Einheit" welche zwischen ben beiden Ländern bestand und auch heute besteht, ist daher keine "staatliche" sondern eine "bundes»

mäßige" Einheit zweier Staaten.
In seiner Rede am 22. Feber 1866 hat Deaf gesagt: "Wenn Sie mich fragen: wollen Sie die Ein heit der Monarchie oder nicht? so sehe ich mich genöthigt, darauf mit der Frage zu antworten: was verstehen Sie unter der Einheit der Monarchie, die ich gewiß will, und es gibt auch eine solche, welche ich um keinen Preis will." — Dasselbe gilt von Ungaru-Kroatien: es gibt eine Einheit aber diese ift nicht die "staat 11 ich e" Einheit sondern blos wie

§ 1 des 1868er Ausgleiches fagt, eine "ftattliche Gemeinschaft" b. h. Ungarn und Rroatien find nicht Ein Staat (einfacher Staat, Ginheitsftaat), fondern ein Bund zweier Staaten, benn einen "Ginheitsftaat", in welchen ein Theil, eine Proving "nicht einverleibt" ware, hat es nicht gegeben, gibt es nicht und kann es nicht geben, weil eben der Begriff des Staates es erfordert, daß alle Theile in benfelben ein ver= leibt sein müffen, sowie, daß ber Staat feinen einzelnen Theilen fraft seines Herrschafts= rechtes, b. h. seiner Souveranität ein feitig burch sein Gesetz jene Stellung anweise, welche dieselben fortan einnehmen merden, nicht aber sich mit ihnen erst "als Nation zu Nation" in Berhandlungen einlaffe über die "Bedingungen", unter benen fie gewillt waren, mit ihm in eine "Berbindung" einzutreten. Da aber dies alles bei Kroatien im Jahre 1868 ber

Fall war, ber Ausgleich zubem auch nicht als ein Gesetz für beide Länder in Kraft trat, sondern als ein besonderes Gesetz jedes derselben und in jedem derselben, so ist nach den a l l g e m e i n anerkannten Grundsätzen des Staatsrechtes nur ein Schluß möglich und dieser lautet: Ein Land (Kroatien), welches seinerzeit, d. i. dis zum Jahre 1102 unzweiselhaft ein Staat war, dann mit einem andern Staate (Ungarn) in Berbindung kam, aber in denselben "niemals einverleibt" wurde, ist ein Staat geblieden, nachdem die staatliche Qualität eines Landes nur durch eine, sei es im Einverständnisse, sei es im Wege der Gewalt ersfolgte Einverleibung in einen anderen Staat versloren geben kann.

Welchen rechtlichen Charafter die Berbindung folder zweier, nicht ineinander einverleibten gander hatte und hat, darüber fonnen je nach dem Standpunkte, welchen man in der Lehre von den Staatsverbindungen einnimmt, die Meinungen bis zu einem gemiffen Grade auseinandergehen, aber daß das erste Land (Kroatien) ein Staat blieben ift, barüber tonnen und durfen die Meinungen nicht auseinandergehen, weil es auch ein staatsrechtliches ABC gibt. Hier will ich bedaß nach ber für Kroatien ungünstig ft en Theorie, welche Brof. Georg Meyer in Rena vertritt, Ungarn-Aroatien einen Bundes: ftaat bilden mürben, in welchem aber wegen § 70 des 1868er Ausgleiches Kroatien noch immer nicht nur ein Staat, sonbern auch ein Staat mit "beschränfter Souveränetät" mare.

Aus obigen Gründen haben auch die Ausschrungen meiner Schrift in Fach freisen ein besseres Berständniß gefunden, als in dem großen Publikum und bin ich im Besitze von Aeußerungen höchst angesehener österreichischer, deutscher, französischer und italienischer Staatsrechtslehrer, welche den von mir vertretenen Standpunkt mitunter auf das Entschiedenste akzeptiren. Selbst mein sehr verehrter Gegner Prof. Jellinek in Wien — ich glaube dies ohne Indiskretion an-

führen zu dürfen - obwohl, wie er in seinem letten Briefe fagt, "zwischen uns feine völlige Uebereinstimmung erzielt wurde", hat erklärt : "Wenn das rechtliche Berhältnif Ungarn-Rroatiens geklärt werden follte, fo kann es nur in Ihrem Sinne geschehen. Das Berdienst können Sie sich ohne Weiteres zuschreiben, nachgewiesen zu haben, daß nur im Ginne einer Realunion Diefes Berhältniß geflärt werden fann. Gie haben nachgewiesen, daß por dem modernen Staatsrechte . . . die Stellung Kroatiens zu Ungarn nur im Sinne eines Bundes felbstftandiger Staaten widerspruchslos zu deuten ift und daß deshalb alle früheren Abmachungen authentisch zu deuten scien in dem Sinne, wie G. A. XII: 1867 in ähnlicher Beife alle Zweifel bezüglich Defterreich-Ungarns löfte, ober doch lösen wollte. Wenn Ungarn loyal gegen Rroatien sein will, so kann es nur Ihren staats= rechtlichen Standpunkt akzeptiren, jeder andere würde zu unlösbaren — nicht nur theoretischen Widersprüchen und Ronflikten führen. dieser Richtung also — de lege ferenda gebe ich zu... daß Ihre Ansicht die allein wissenschaftlich möglicheiß." Diefe aus den juriftisch-relevanten Bestimmungen bes 1868er Ausgleiches resultirende zwingende Nothwendigkeit, Ungarn-Kroatien als einen Bund zweier selbständiger Staaten zu bezeichnen, mar es auch, wie ich annehmen zu dürfen glaube, welche ben Abgeordneten Defider Szilagni, der bekanntlich Professor des Staatsrechtes ift, in der letten Budgetdebatte zu der allerdings vorsichtigen Aeußerung veranlagte, daß nämlich Ungarn, "abgeseben von feinem Berhaltniffe zu Rroatien", ein "Gin-

zweier selbständiger Staaten zu bezeichnen, war es auch, wie ich annehmen zu dürsen glaube, welche ben Abgeordneten Desider Szilaghi, der bekanntlich Prosesson des Staatsrechtes ist, in der letzten Budgetbebatte zu der allerdings vorsichtigen Aeußerung veranlaßte, daß nämlich Ungarn, "abgeseben von seinem Berhältnisse zu Kroatien", ein "Einsheitsstaat" ist, was allerdings ganz richtig ist, nauveln Siebendürgen im Jahre 1848, resp. 1868 in Ungarn "einverleibt" wurde, aber auch zur Schlußfolgerung zwingt, daß Ungarn, wenn von dem Berhältnisse Kroatiens nicht abgesen wird, eben kein "Einheitsstaat" ist. Und während zwischen Ungarn und Kroatien saut § 1 des 1868-er Ausstand

9

gleichs blos eine staatliche Gemeinschaft existirt, sagt § 17 bes G.A. 43 vom Jahre 1868 woburch die Union mit Siebenbürgen geregelt wurde, daß zwischen diesen beiden Ländern (Ungarn und Siebenbürgen) eine "g e se g l i ch e E i n h e i t" besteht. Denn von dem Umstande, nämlich ob eben in einem Staatswesen auch eine Sprache als Staatssprache gilt oder nicht, hängt ja dessen Charakter als "einheitlicher Staat" nicht ab, sonst müßte man auch Belgien als keinen solchen betrachten, was aber noch Niemandem eingefallen ist und auch Niemandem einfallen wird. Es sind eben die Momente, von welchen die juristische Natur eines "Einheitsstaates" abhängt, ganz anderer Art als die Qualität der Staatssprache.

Ach bin im politischen Leben bis nun nicht thätig gewesen, mein akademischer Beruf nahm bisher alle meine Rräfte in Unspruch. Erscheinen meiner Schrift aber hat man sich bei Erwähnung derselben in den einheimischen und ben auswärtigen Blättern Mühe gegeben, meine politische Parteistellung herauszufinden und mich als zu allen möglichen Parteien gehörend bezeichnet. Nach dem Busammenhange nun, in welchen mich ber Mitarbeiter ber "Biener Allg. Ztg." mit David Stardević fest, durfte vielleichl Jemand glauben, ich wäre etwa gar so eine in Diensten ber Starcevicpartei ftehende Art "Kronjurift" ber-Mich würden diese verschiedenartigften Rlaffifitationen meiner Parteiftellung gar nicht berühren, wenn eben zwischen meinen Ausführungen und den soeben stattfindenden Regnifolar-Deputations-Berhandlungen — schon wegen der Identität des Gegenstandes - nicht eine ziemlich nahe Ronnexität bestehen murde. Und dies ift es, mas mich ju Folgendem veranlaßt.

Meine innerste Ueberzeugung ist es, daß in den gegenwärtigen Berhältnissen, Kroatiens ein zig es Heine Bartei ist, welche treu und redlich an dem bestehenden Ausgleiche mit Ungarn hält und daß jedes Bestreben, das Maß der kroatischen Autonomie zu erweitern, ein absolut aussichtsloses,

baher auch ein ungerechtfertigtes Beginnen ift. Eine Konftellation, bei welcher das Starcevic'sche Programm verwirklicht werden könnte, kann sich auch ein mit der größten oder richtiger mit der gewagtesten Phantasie begabter Politiker nicht vor stellen. Dieses Programm könnte eben nur dann verwirklicht werden, wenn Kroatien in die Lage käme — die Bedingungen die kiren zu können und baran kann doch im Ernste nicht gedacht werden.

Was das Brogramm der Unabhängigen betrifft. jo geftehe ich, daß dasselbe feinem Wefen nach fehr bedeutend von jenem Starcevic' abweicht. Es berührt nämlich nicht das ganze gegenwärtig bestehende ungarisch troatische Verhältniß, sondern erstreckt sich blos auf die speziell Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten und verlangt die Beseitigung derselben auf Grund des § 70 des 1868er Ausgleiches. Singegen läßt es die erften vier Baragraphe des Ausgleiches unberührt. nämlich das Berhältniß beider Länder zu Defterreich und zu britten Staaten. Es verlangen alfo die "Unabhängigen" wesentlich und um viel weniger als Starčević und feine Partei. Und doch ist bei ben gegenwärtigen Berhältnissen auch an eine Husführung dieses Programmes nicht zu denken. Damit dies geschehen könnte, müßte Kroatien auch in die Lage kommen - zwar nicht der ganzen Monarchie und noch einigen anderen Faktoren, wie die Starčevićpartei zu ihrem Brogramm, wohl aber Ungarn — diftiren zu können. die Verhältnisse auch darnach nicht angethan sind und noch auf unabsehbare Zeit nicht augethan fein werden, ift, glaube ich, auch nicht schwer einzusehen.

An eine, wenn auch nicht gänzliche, so boch theilweise Verwirklichung bieses Programmes wäre baher nur dann zu benken, wenn Ungarn die volle Ueberzeugung gewinnen würde, daß alle kroatischen Parteien an dem Verbande mit Ungarn festhalten und daß es die faktischen Bedürsniffe und Vershältniffe des kroatischen Bundesgenossen dringend

erheischen, das Mag der froatischen Autonomie zu vergrößern, ohne daß im Uebrigen ber Berband Progtiens mit Ungarn leiden murde, nachdem man nicht voraussetzen barf, daß Ungarn unter allen Umständen jeder Erweiterung der Rechte Kroatiens hinderlich im Wege ftehen würde. Die Zeiten nämlich, wo die Staatsmänner sich einbildeten, bas "Rad ber Weltgeschichte" für emige Reiten sperren zu können, sind längst vorüber und mas das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn betrifft, hat schon im Rahre 1861 Deak (in seiner Denkschrift über das Berhältniß Ungarns und Kroatiens S. 28) "Die Bedingungen diefer Bereinigung, wenn selbe irgendwie für den einen oder den anderen Theil drudend fein sollten, laffen fich durch gegenseitiges Verständniß abandern - Worte, welche fast wörtlich auch die ungarische Regnitolar - Deputation im Jahre 1866 gefagt hat, bie aber auch selbstverftändlich sind, wie auch aus § 70 des 1868er Ausgleichs folgt, welcher die Abanderung des Ausgleiches offen und möglich Gegenwärtig aber ift jene oben ermähnte Ueberzeugung in Ungarn nicht vorhanden, man ist sogar von dem Gegentheile überzeugt, wenn auch vielleicht nicht immer und durchwegs mit Recht. Aber bei der gegenwärtigen Lage der Dinge sowohl in Ungarn als in Kroatien können die "Unabhängigen" ab solut nicht baran benken, ihr Brogramm zu verwirklichen, da dies nur mit Einwilligung Ungarns möglich ift, eine folche aber zu erzwingen, hoffen wohl auch die Unabhängigen nicht.

1

Wenn trot all' dem beide Parteien bei ihren Programmen bleiben, so kann dies vielleicht Konssequenz, Gesinnungstreue u. dgl. heißen, es kann auch mit der populären Strömung übereinstimmen, aber — politisch ist es nicht. Nach unserem Dassürhalten hat jede Generation diejenige Aufgabe im Leben ihrer Nation zu erfüllen, welche nach den gegebenen Verhältnissen und Umständen, sowie den verschiedenartigsten Kräften des Volkes gerade ihr zufällt. Hat sie dies gethan, so hat sie nicht

nur für die Gegenwart sondern auch für die Zufunft ihres Colfes das geleiftet, mas fie zu leiften berufen war. In dieser Hinsicht unterschreiben wir vollständig, mas Dr. Josef Dubs, ber ebemalige, ebenso staatsmannische, als gelehrte Bundespräsident der Schweiz (das öffentliche Recht der ichm. Gidgenoffenschaft, Il. Band, G. 32) gefagt hat: "Wir halten uns vielmehr an den Bundesftaat (lies: ung.-kroat. Ausgleich) wie er ist, und glauben, es scider Mühe werth, statt nach neuen Formen zu jagen, zuerst die bestehenden in gesunder Beise auszubilden und von etwaigen ungehörigen Zuthaten zu reinigen. Wer die Gegenwart richtig gestaltet, leiftet bamit von selbst den richtigen Beitrag an die Bufunft, und darf diese bann ruhig herankommen laffen. Bei den Expeditionen ins Blaue ergeht es Ginem gar oft wie dem König Krösus, dem das Orafel prophezeit hatte, daß er bei Ueberschreitung seines Grenzfluffes ein großes Reich zerftoren werde. Das Orafel traf richtig ein, nur — hatte er das e i an e Reich zerftort!"

Nun sind es eben diese beiden Parteien, welche es fortwährend aussprechen und behaupten, daß Kroatien in Gesahr sei, gänzlich in Ungarn aufzugehen. Wäre es da nicht — politischer, die errungene Position zu vertheidigen, statt vorwärts zu stürmen und sich so den, nicht voraussichtzlichen, sondern den gewissen Rückzug selbst abzuzschneiden?

Die Unabhängigen gestehen es manchmal auch offen, und die Starcevichartei wird es gewiß auch dann und wonn in ihrem Innern sich gestehen, daß im 1868er Ausgleiche, sei er noch so verlästert und angeseindet, Kroatien doch ein ig e Errung en sich aft en zu verzeichnen hat, welche werth erscheinen, daß man sie vertheidige und vor möglichem Verluste schüße. Welches diese Errungenschaften sind? Die wichtigste derselben ist eben die, daß Ungarn dassenige, was vor diesem Jahre theilweise angezweiselt wurde, feierlichst anerkannt hat, nämlich, daß es nicht befugt

und berechtigt ift, das Berhältnif Rroa: tiens ohne Mitwirkung des froatischen Landtages zu bestimmen, d. h. daß Kroatien ein Berbundeter aber fein Untergebener Ungarns ift. Die Regelung der ehemals so sehr bestrittenen territorialen Frage zu Bunften Kroatiens, sodann die Bestimmungen über den Gebrauch, und zwar den ausschlieklichen Gebrauch der tractischen Sprache innerhalb Kroatiens nicht nur in den autonomen sondern auch den gemeinsamen Angelegenheiten 2c. erwähne ich nur. Es ist in dieser Beziehung vorausgesett natürlich, daß der Ausgleich auch richtig aufgefaßt und durchgeführt werde - buchstäblich mahr, was im Jahre 1869 am 11. März ber damalige Ministerpräsident Graf Julius Anbraffn, als derfelbe aus Anlag der Rufferreife in Agram weilte, auf die Begrüßungsonsprache des Landtagspräsidenten antwortete, nämlich: "Dieser Ausgleich hat keinen jener nationalen Wünsche abgeschwächt, welche Kroatien in der Gegenwart und für die Zukunft hat". — Worte, welche auch deshalb hochwichtig find, weil man aus denfelben ersieht, daß es beim Abschlusse des Ausgleiches fich nicht darum handelte, die nationalen Afpirotionen der Rroaten zu unterdrücken, denn mahrlich Rroatien war auch 1868 nicht bereit, diese aufzugeben, wollte dieselben vielmehr sichern. "Denn nur jene Berträge - sagte bei berselben Belegenheit Andraffy - find von Daner, bei welchen die Intereffen aller Betheiligten gleichmäßig berücksichtigt wurden. Der Ausgleich zwischen Kroatien und Ungarn ruht auf dieser Grundlage".

Es ift auch nicht immer die Schuld Ungarns gewesen, daß man in Kroatien es nicht verstanden hat, die Bortheile, welche der Ausgleich gewährt auszunüten. Statt sich in die durch denselben geschaffene Lage recht und schlecht hincinzusinden, erschöpfte man die Kräfte Jahre hindurch in einer Opposition von beispielloser Heftigkeit und Dimenssionen, um den ganzen Ausgleich zu stürzen. Hätte man statt dessen sich dem Studie in in messelben gewidmet, hätte man die mitunter recht bedeuten-

ben Bortheile besselben zu verwerthen getrachtet, fürmahr, Rroatien stände heute anders da. Denn damals herrschte bei den Ungarn noch der konziliante Geift Kroatien gegenüber, so daß in der Ausführung bes Ausgleiches Bieles fich anders gestaltet hätte, als es jest ist. Als aber nach fast vollen fünf Jahren 1873 die froatische Opposition in Folge einer Auseinandersetzung mit Lonyah ans Ruder kam, da war, obwohl die Opposition ben früher aufs Heftigfte angefeindeten Ausgleich - mit einigen Modifikationen allerdings - akzeptirte, an Stelle des Bertrauens das Mißtrauen gegen Kroatien in Budapest zur Herrschaft gelangt. Dieser Umstand, sowie die manchmal wirklich erstaunliche Unbekanntschaft mit den Bestimmungen des Ausgleichs hüben wie drüben, bann ber in Folge ber Orientwirren gewaltig angewachsene Ginfluß Ungarns 2c. sind Urfachen, daß von dem Inhalte des Ausgleiches gar Bieles am Bapiere blieb, Bieles, mas im Anfang forrette aufgefaßt und durchgeführt war, fallen gelaffen oder durch minder Korreftes ersett wurde und zwar im Sinne der jest proflamirten und immer häufiger betonten "staatlichen Einheit". So kam es 3. B. dazu, daß die Landmehr, welche zur Belt ihrer Errichtung und in den ersten Jahren darauf in allen offiziellen Kundmachungen des Agramer Landwehrkommandos als die "troatif che" bezeichnet wurde, schon feit einigen Jahren nicht einmal die "ungarisch-kroatische" sondern einfach die "ungarische" heißt, und Kroatien blos "siebenter froatisch-flavonischer Diftrift" derselben bezeichnet wird.

Bährend weiters derselbe froatische Landtag, welcher unter Banus Rauch den Ausgleich mit Ungarn abschloß, im Gemeindegesetze vom Jahre 1870 von einer "froatisch-stannisch-dalmatinischen Staatsbürgerschaft auf einmal dieselbe als eine und dieselbe in allen Ländern der ungarischen

Krone, und zwar als eine "ungarische", wo doch § 10 des 1868er Ausgleiches bloß die Besetgebung in dieser Sache, nicht aber bie Staatsbürgerschaft als folche zu einer gemeinsamen gemacht hat, geschweige benn als eine einzige anerkannte ein Unterschied von gar großer Bedeutung. Auch im beutschen Reich ift nach Art 4 ber Berfassung die Befet gebung über die Staatsangehörigkeit Reichssache, aber es ist noch keinem Menschen eingefallen, baraus zu bedugiren, daß es fortan feine bairische preußische 2c. Staatsbürgerschaft mehr gabe. Das beutsche Reichsindigenat als solches, ist im Art. 3 besonders stipulirt und besteht neben ber besonberen Staatsbürgerschaft der einzelnen Staaten: awischen Kroatien und Ungarn ist aber im Ausgleiche von einem berartigen Indigenate nirgends bie Rede. Solche und ähnliche Beispiele ließen sich

leicht in großer Rahl vermehren. Nach alldem ift es begreiflich, daß Kroatien von dem Ausgleiche und dem ihm darin zugestandenen Rechten nicht jenen Vortheil gezogen hat, welchen es dem Wortlaute und dem Geiste besselben nach hatte ziehen sollen und zu ziehen berechtigt ift. Unfere oppositionellen Barteien aber fragen nicht um die Ursachen, warum dies nicht geschah, sie erwägen nicht, daß auch Rroatien und die froatischen Parteien ein klein wenig daran schuld find, sondern verwerfen den Ausgleich, oder verlangen eine radifale Abanderung besfelben. Wir haben aber schon oben ausgeführt, daß eine Berwirklichung ihrer Programme nicht zu denken ist. Es ist vielmehr unsere feste Ueberzeugung, daß die froatischen Politifer nur auf Grundlage und im Rahmen des gegenwärtigen Ausgleiches ihrem Baterlande gute Dienfte leiften können, ja sogar, daß es ihre patrio= tische Pflicht märe, die Programme auf ben Nagel zu hängen und fich um jene Bartei zu schaaren, welche zwar nur den Ausgleich, aber vollständig nach allen Seiten hin, zu ihrem Brogramm hat, ja sogar eine um so bringendere

patriotische Pflicht, je größer nach ihren eigenen Behauptungen die Gefahren find, welchen das politische und nationale Leben Rroatiens ausge-Auch wir miffen es gang gut, daß in biefem Ausgleiche einige Beftimmungen besselben nicht gang den Intereffen Kroatiens entsprechen, und es zu munschen ware, daß dieselben durch andere zwedmäßigere erfett murben, aber - bie Zeit, für Kroatien eine größere Autonomie und eine gunftigere Stellung erringen zu fonnen, ift schon längst, d. h. im Sahre 1868 vorüber. Das mals hätte die Einigkeit aller froatischen Politiker wohl günftigere Resultate für Kroatien erringen tonnen. Jest aber heißt es Dasjenige, mas erreicht wurde, seinem gangen Umfange nach in's Leben einzuführen und zu verwirklichen. Dieses aber wird wieder um fo weniger geschehen, heftiger und ungestümer die Opposition ihre Brogramme burchzuführen beftrebt fein wird. dies Lettere ein aussichtsloses Beginnen ift, scheint man auch im Lager unserer beiden Oppositionen nunmehr zu ahnen, benn, nicht alle Anzeichen trügen, so fängt es dort bereits an, bange ju werden vor den Beiftern, die man gerufen. Wenn bies aufrichtig fein follte, woran wir nicht zweifeln, da es ja so natürlich zu erklären ift, bann ift, glaube ich, für einen benkenden Batrioten und Politiker, welcher feine Bünsche von den Postulaten der politischen Lage die Wahl nicht schwer, zu unterscheiden weiß, oder follte es doch nicht fein; mas zu thun fei, besonders, wenn man bedenkt, daß auch die Berwirklichung des korrekt aufgefaßten Ausgleiches mehr Mühe und Rampf toften durfte, als zu wünschen ift.

Wenn wir alles das ganz entschieden betonen, und den Oppositionen zumuthen, auf ihre Programme zu verzichten, und sich dem dringenden Gebote der im Lande und außerhalb desselben vorhandenen Bedingungen und Verhältnisse zu fügen, um den bestehenden Ausgleich zu vertheisbigen, so haben wir nicht jenen Ausgleich vor

Augen, wie er sich in der Praxis besonders in den letzten Jahren uns präsentirt, sondern jenen Aussgleich, welcher von den beiden Nationen geschlossen und von Sr. Majestät in beiden Länsdern zum Gesetze erhoben wurde. Daß dieser Ausgleich, wir wollen nicht sagen, mit Abssicht verletzt, aber daß der selbe nicht burch geführt wird, diese behauptet auch die

durchgeführt wird, dies behauptet auch die gegenwärtige froatische Regierungspartei. 11m nun feftstellen zu können, in wie ferne und in welchen seiner Bestimmungen der Ausgleich nicht burchgeführt werbe, muß man aber doch eher missen, mas er bestimmt. Wir verlangen daher gleichzeitig, daß vor Allem flar und bündig mit vollem Bewußtfein festgestellt werde, mas in jenem Vertrage enthalten ift, welchen im Jahre 1868 Kroatien mit Ungarn als "Nation mit einer Nation" geschlossen hat. Rroatiens Schicksale sind nun fast 800 Sahre mit jenen Ungarns verbunden, und an diesem Berbande muß Kroatien, aber auch Ungarn festhalten. Grundlage dieser Verbindung war aber, wie wir oben gesehen, nicht die "staatliche Einheit," sonbern Kroatien stand seit jeher zu Ungarn in dem "Berhältniß freier Bundesgenoffen," wie fich Rlein, ein gewiß gut magnarisch gefinnter Siftoriter ausdrückt (Geschichte der Ungarn I. S. 222) d. h. Rroatien war ein "regnum socium" wie Deaf

in seiner großen Rede am 22. Feber 1866 sagte. Das Berhältniß zu Kroaften wur baher eine "Bundes genoffenschaft" (Virozril Staatsrecht I. S. (177) ober eine sogenannte Union

An die sen Grundlagen müssen beide Bölker sesthalten, denn: "man verändert seine historische Grundlage nicht ungestraft und unsere historische Basis ist einmal nicht die Einheit, sondern der Gedanke der freien staatlichen Genossenschaft." — Diese Worte Josef Dubs (l. c. II. S. 267) sind wie auf den Leib geschrieben für Ungarn-Kroatien. War diese staatliche Genossenschaft, oder wie § 1 des 1868-er Ausgleiches sich ausdrück, diese

..ftaatliche Gemeinschaft" durch so viele Rahrhun= derte mächtig genug, Frieden und Gintracht zwis schen Ungarn und Kroatien zu sichern, so wird fie es auch in Butunft fein, benn die "ft ar t machende Einiakeit und mon die auf Neußerlichkeiten bafirte Ginheit" ift es (wie fich "Befter Llohd" in fement Welhnachtsartifel vom Jahre 1884 ausbrückte) welche bem Staate frommt und Noth thut. Und wenn dann die Bunsche nach diefer Einheit dem eigenen Geftandniffe des tonangebenden Budapefter Blattes zufolge "boch immer utopisch bleiben muffen, mas schon ber Begründer des europäisch-ungarischen Staatswesens eingesehen haben mag, als er in seinem Testamente vom regnum unius linguae (imbecille) sprach, um wie viel mehr sind ähnliche Wünsche und Bestrebungen zur Herstellung der "staatlichen Einheit" Ungarn-Rroatiens utopische. Gewiß aber ift - wie "Befter Lloyd" fagt - baf die Ginigfeit leichter und eher zu erzielen mare, wenn die Wünsche nach der Einheit nicht über das Ziel des staatlich (lies: durch den 1868-er Ausgleich) unbedingt Nothwendigen (ließ: Erlaubten) hinaus gingen. Weil dies aber geschieht, so ift leider von einer Einigfeit lange ichon zwischen den beiden Bölfern feine Rebe.

Alle Urfachen jener betrübenden Erscheinung, von der wir soeben gesprochen, zu untersuchen. ware hier nicht am Blate. Nur so viel sei gefagt, daß eine der Hauptursachen die Unfenntniß, und die daraus entspringende Nichteinhaltung bes geschloffenen Bertrages ift. Und so kamen Dinge vor, welche beweisen, daß die beiberseitigen "Staatsmänner und Behörden" über die elementarsten Begriffe des Bundesstaatsrechtes (lies des ung.-kroat. Ausgleiches) im Unklaren zu fein scheinen", wie dies abermals Dubs von der Schweiz aussagt (1. c. S. 260). Hier muß den Hebel anlegen, wer zwischen Ungarn und Kroatien dauernden Frieden herstellen will, aber dazu ist vor Allem nothwendig, daß man die weder geschichtlich noch im gegenwärtigen positiven Rechte begrundete "ftaatliche Ginheit" fallen laffe und zu der Idee der "staatlichen Bemeinschaft" Zuflucht nehme, durch welche unsere Vorfahren an einander gebunden fo viele Sahr= hunderte fest und treu zu einander gehalten haben. Ich berufe mich hiebei nicht blos auf die Geschichte, ich weiß sehr wohl, daß auch die staatlichen Ber= hältnisse wie jedes andere Menschenwerk vergang-

lich sind, aber ich beruse mich auch auf die Geschichte. Wein Hauptstützunkt ist jedoch das positive Recht, aus welchem solgt daß Kroatien keine Provinz, sondern ein Bundesgenosse Ungarns ist, oder wie § 59 des Ausgleiches sagt

"eine ein befonderes Territorium besitende voli= tische Nation" ist, welche für ihre autonomen Angelegenheiten "eine eigene Gefetgebung und Regierung" befitt, für die übrigen staatlichen Aufgaben aber mit Ungarn in einer "ftaatlichen Gemeinschaft (§ 1) steht, in Folge welcher die im §§ 2—4 erwähnten das beiderseitige Verhältniß zu Desterreich und britten Staaten betreffenden Angelegenheiten schon wegen dieser Gemein-Busammengehörigkeit (§ 2), und untrennbaren Staatsgemeinschaft (§ 3) gemeinsam find, die übrigen jedoch, nämlich die im §§ 6-10 bezeichneten laut § 5 "durch biefe Ronvention", d. h. durch den 1868er Ausgleich als gemeinfam verabredet murden. Alle diefe lettangeführten Angelegenheiten murden im J. 1868 bei Schaffung des Ausgleiches allgemein, namentlich aber vom Deak als folche bezeichnet, welche je nach den Zeitumftanden und Berhaltniffen gemeinfam ober nichtgemeinsam fein fonnen, und hat Deak ausbrücklich die genaue Auseinanderhaltung diefer Angelegenheiten und jener, welche als schon aus der praamatischen Sanktion sich ergebend, daher in unabanderlicher Weise gemeinsam find, verlangt und dies damit motivirt, daß auch Ungarn im J. 1867 Defterreich gegenüber in dieser Weise vorgegangen sei. Natürlich kann es geschehen, daß eine oder die andere Bestimmung, ein ober der andere Punkt des Ausgleiches beftritten oder zweifelhaft wird, aber es gibt ja eben Mittel, wie folche Zweifel beseitigt werden können. Und hier ist Etwas, was nicht blos theoretischen Werth hat.

Im Staatsleben kommt es manchmal vor, daß Staatsmänner aus verschiedenen Gründen schwierigeren Fragen aus dem Wege gehen, dieselben
"versumpfen" lassen. Ein solcher Borgang in den
ungarisch-kroatischen Beziehungen wäre von den
bedenklichsten Folgen, er würde die ohnehin große
Anzahl Unzufriedener nur vermehren, denn gewiß
gibt es auch in der gegenwärtigen Nationalpartei
so Wanchen, welcher sein Berbleiben in derselben

von einem im froatischen Sinne günftigen Ausgange der obschwebenden ungarisch-froatischen Ber-Gine Ber= handlungen abhängig gemacht hat. sumpfung aber der bestehenden Kontroversen wäre feine solche Lösung. Dag die ungarische und die kroatische Auffassung des ganzen Berhältnisses vielleicht im Momente weit auseinandergeht, das dürfte Niemanden abschrecken, wer bereit ift, ex aequo et bono, nach Recht und Billigkeit, bestehenden Differenzen wir flich zu lösen. Man tann wohl, wie ber edle Graf Janto Drastović in seiner Brochure, schon im Jahre 1832 sagen, daß alle Unbill, über welche sich Kroatien beklagt, Unbekanntschaft und Unkenntniß Rechte entspringt", und ce ift unsere (froatische) Pflicht, "ohne jede Furcht dem anderen Bolle die Wahrheit zu sagen", — d. h. den Ungarn unser Recht und unseren gesetlichen Standpunkt bar-

zulegen. Daß der Ausgleich ein Bertrag zwischen Kroatien und Ungarn ist, das haben erft in der allerneuesten Zeit einige übereifrige Anhänger der "ftaatlichen Einheit" zu bestreiten gewagt, in früherer Zeit hat daran Niemand gezweifelt. Der bekannte ungarifche Bubligift 3: E. Horn, zulett Staatssekretar im gemeinsamen ungarische froatischen Handelsministerium mar gewiß ein guter ungarischer Patriot, stand auch gewiß nicht im Dienste des Panflavismus u. dgl. und both hat er im Jahre 1874 Annuaire de législation etrangère, welchen die rühmlichst befannte Societé de législation comparée herausgibt, auf S. 265 gesagt, daß burch das Ausgleichsgeset von 1868 die "quasi-internationalen Beziehungen" Kroatiens und Ungarns geregelt wurden, und auf S. 258 wieder: "Das dreieinige Königreich bildet zwar mit dem eigentliden Ungarn zusammen ein Ganzes vis-a-vis Bisleithanien; im Uebrigen aber befindet fich dieses Ronigreich gegenüber Ungarn in einer Stellung, welche analog ist jener, welche Ungarn selbst gegenüber Defterreich einnimmt". Das ist eine gang

richtige Ansicht, die rechtliche Natur des Berhältniffes ist genau dieselbe, nur der Umfang der gemeinsam erklärten Agenden ist ein verschiedener und ebenso wie Ilngarn feine "Provinz" der Monarchie ift, erscheint auch Kroatien als feine Broving" Ungarns. Die rechtliche Ratur der beiden Berhaltniffe ift eine internationale oder wie Horn — gewiß nur mit Rücksicht auf den Ginen Berrscher - fagt eine quasi-internationale, auf Bertrag beruhende, aber feine "staatliche Einheit", denn es ist für den heutigen Staat vollständig mahr, mas Fr. Befty im Egnetertes (nach der Esseter Drau vom 12./7. 1885) schrieb: "Es eriftirt fein Beifpiel dafür, daß ein Staat von feinen ein verleibten Gebietstheilen oder sagen wir Provinzen, hätte Bedingungen vorschreiben lassen bezüglich der Art und Weise, wie et feine Comerenetätsrechte auszuüben habe. Dazu konnte nur Franz Deak die Nation vermögen — Deak der Vertheidiger der Rechtskontinuität!" - Alles dies ist richtig, nur gilt es von Kroatien nicht; Ungarn, nicht Deaf hat mit Rroatien ben "Bertrag" ben "Staatsvertrag" — wie des weiteren Besty den Ausgleich bezeichnet, - geschloffen, weil eben Rroatien fein "einverleibter" Theil, feine " Proving" mar, sondern ein Bundesgenoffe, ein Gefährte Ungarns. Deak und ber ungarische Reichstag als Berfechter ber Rechtstontinuität gegen bas weitaus stärkere Desterreich hätten sicherlich mit dem kleinen Rroatien keinen Bertrag abgeschloffen, wenn fie nicht vom Rechte Kroatiens überzeugt gewesen Baren sie aber auch vom Gegentheil mären. sie überzeugt gewesen, so haben durch stellung eines Vertragsverhältnisses sich Ungarns der von Besty prä-Namen tendirten Souveränetätsrechte über das heutige Rroatien=Slavonien rechtsgiltig begeben. So ftunbe es nämlich um die Rechtsfrage, wenn Pefty's Prämissen richtig wären, denn "durch die Thatsache (Held Jos., Grundzüge bes allgemeinen Staatsrechtes S. 130) daß ein Souveran mit

ļ

einer anderen Berson paktirt, gesteht er derselben in Beziehung auf das Paktobjekt auch die juris stische Souveränetät zu."

Herr Fr. Pesty hat auch sonst das Gefühl, daß Kroatien nach dem 1868er Ausgleiche keine "Brovinz" Ungarns ift. In seiner Abhandlung über die "Entstehung Kroatiens" fagt er (S. 78) daß Deaf im Jahre 1861 Kroatien gegenüber die "Staatlich feit Ungarns" verläugnet habe, daß (S. 80) der 1868er Ausgleich, resp. die den Rroaten eingeräumte Autonomie "mit der Einheit... des Staates unverträglich" ift, daß Ungarn (S. 81) durch benfelben eine "Schabigung seiner staatlich en Interessen' leide; er bezeichnet (S. 84) Kroatien als "den staat= lich en Embryo an der Save"; fodann in der "Ungarischen Revue vom J. 1885 (S. 140) daß der "einheitliche Staat" wohl bestand, aber nur bis 1868, denn "so war dies der Fall vor dem Ausgleiche, der das Staatsrecht auf den Ropf ftellte", und (S. 160) während Ungarn schlief, entstanden auf seinem Boden "Nachbarlander" und

sprechen dieselben "von Parität, bilateralen Bersträgen und bergleichen", und so ist es gekommen, daß "wir in einem Dualismus nicht nur mit Desterreich, sondern auch mit einer Parvenuprovinz, deren polizeiwidriger Name Kroatien ist" leben. Sodann in der "Ung. Revue" von 1886 auf S. 55 daß "im sogenannten Kroatien mit allen

S. 55 daß "im sogenannten Kroatien mit allen historischen Traditionen gebrochen wird", denn (S. 57) es ist "Thatsache, daß durch Einflußenahme Deaks der 1868er Ausgleich zu Stande kam, welcher manch e paritätisch de Anstlänger manch e paritätische Anstlänger manch e paritätische Anstlänger nur deshalb, weil Deak "das rechtliche Berhältniß Kroatiens zu Unsgarn niemals klar war", und (S. 60.) "dieselbe irrige Anschauung — nämlich Deak's und der 1861er Abresse des ungarischen Keichstages —

wiederholte sich in verschlechterter Ausgabe in dem 1868 Ausgleiche, deffen § 59 es zum ersten Male ausspricht, daß Kroatien-Slavonien eine politisch e Ration mit gesondertem

als politische Nation, hat der zitirte Paragraph eine heillose Verwirrung der Geister angerichtet," benn "die durch den Ausgleich geschaffenen Ruftande haben auch in die Staatswiffenschaften Berwirrung getragen," ja sogar (S. 62) "bie praktischen Staatsmänner find nicht flar, welcher Rang bem sogenannten Kroatien im Staatenshstem einzuräumen ift; denn wir hörten den Ban Grafen Khuen-Hedervary in einer Sitzung über Kroatien als von einer Proving sprechen, um bald darauf bei einer anderen Gelegenheit, sich dahin zu forrigiren, daß Rroatien ein Rönigreich mit besonderer Autonomie sei." -Dies aber ift offenbar nur darum möglich, weil bas so oft zitirte Ausgleichsgesetz — Besty vergift, daß es zwei Ausgleichsgesetze gibt, eines für Ungarn, bas andere für Rroatien burch innere Widersprüche, die Quelle fo vielen Unheils geworden", und "ber fogenannte Ausgleich leidet an einer inneren Unmöglich feit. Entweder muß die Ginheit des ungarischen Staates eine Wirklichfeit und That sache (also ift fie es jest nicht) werden, oder das sogenannte Rroatien muß sein Bentrum in sich selbst finden und über sein politisches Leben selbst verfügen können. Ber= fleisterungen und Fiftionen helfen hier nichts." (Ganz richtig. Staat oder Proving!) Wie die Dinge stehen, (S. 67) können "Dr. Pli= und Baron Zivfovic die Souveranetat perić Rroatiens anstreben," denn die "leichtfertige Textirung bes Ausgleichsgesetzes gibt ihnen hiezu die mannigfaltigsten Handhaben." Damit aber so was nicht geschehe, hofft Befty, "daß Ungarns Bolitifer folden Beftrebungen gegenüber die Einheit des Staates betonen merben. (S. 65), "Aroatien habe ben Ausgleich pur et simple zu respektiren, oder derselbe sei ganglich abzuschaffen, mas jedenfalls das Befte mare." Denn (Entstehung! Proatiens S. 79 die "begangenen Fehler muffen gründlich reparirt werden;

Territorium fei" und "durch die Bezeichnung

26 bamit aber dies geschehe, muß mit der traditio= nellen Ausgleichsmeierei und Konzeffionsmachere, für immer gebrochen werben," benn (S. 83) "die Ucberzeugung ift all gemein, daß Ungarn diese Zustände nicht ertragen darf . . . die Frage muß formulirt, und zur legislatorischen Verhandlung vorbereitet merden. In erster Linie verlangen wir die Wiedereinverleibung der Komitate Sprmieni Beröcze und Boszega . . . in Ungarn . . . Wir verlangen ferner nicht nur Fiume, sondern auch ein entsprehendes Gebiet, wodurch das Littorale mit llngarn in unmittelbaren Kontakt käme, wir verlangen endlich, daß Kroatien . . . in Allem den Gefeten Ungarns unterworfen fein folle. Provinzial-Autonomie konnte ihnen nur etwa in Form eines königlichen Kommissariats bewilligt werden, welches die Abministration in kroatischer Sprache führen murbe. Die Ginheit der Gefetgebung macht auch den froatischen Landtag über-Die Wahl zum ungarischen Reichstage mare eine birefte." - Das find einige von ben Auslaffungen Fr. Befty's über Rroatien und den 1868-er Ausgleich. — Wir wollen nur kurz bemerten, daß erftens auch ein Abgeordneter Befti Fr. mit Namen (Siehe den ungarischen Reichstag 1861, 2. Band, G. 329) für Deat's Abreffe im Jahre 1861 gestimmt hat, wo jener von Herrn Friedrich Befty so fehr angeseindete Baffus vorfommt, daß Kroatien ein Land fei und daß es als Nation mit der andern Nation über seine staatsrechtliche Stellung verhandeln könne, nachdem es niemals in Ungarn einverleibt war 2c. - jebenfalls ein eigenthumliches Spiel des Zufalls. Zweitens freut es uns aufrichtig, daß Besty einsieht, daß die Stellung Kroatiens mit der "Einheit" Ungarns unverträglich sei 2c., aber de lege lata, ware bann die einzig richtige Folgerung eben nur jene, daß dann eine solche (wenigstens nach 1868) nicht mehr befteht, was auch Befty in einem Falle (Ung. R. 1885, S. 140) sagt: So war dies der Fall vor - bem Ausgleich zc. Drittens

bemerken wir, daß wir ja auch verlaugen, daß der Ausgleich "pur et simple" respektirt werde, aber nachdem Ungarn nicht das Recht hat, denselben abzuschaffen, (was nach Pesty das Befte mare) und eingestandenermaßen auch tein Recht hat, denselben einseitig zu interpretiren, befinden wir uns in der fatalen Lage, nicht zu wissen, mas jener Ausgleich enthält, den wir beide "pur et simple" respektiren wollen. Es sind eben viele Meinungsverschiedenheiten, viele Zweifel aufgetaucht und diese müffen beseitigt werden. Nach den gemachten Aeußerungen Pesty's zu urtheilen, — vorausgesetzt, daß er von der Abschaffung des Ausgleiches absteht glaube ich fogar, das derfelbe gang leicht meinen folgenden Ansichten beipflichten werde.

Es handelt sich also barum, die Zweifel über ben Sinn bes Ausgleiches zu lösen.

Wie dies geschehen soll und kann, bas wiffen wir; oder sollten es doch wissen, weil es ja Regeln gibt, wie die bei einem Bertrage unterlaufenden Zweifel zu lösen sind. Die Wiffenschaft des Staats- und Bolferrechtes lehrt uns diese Regeln, und wenn man Rlarheit bringen will in bie ungarisch-froatischen Beziehungen, so muß man nach diesen Regeln verfahren, widrigenfalls entsteht eine Versumpfung, das Schädlichste, was im Staatsleben vorkommen fann. Jede Engherzigkeit oder unzeitgemäße Burückhaltung kann nur schaden. Die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn find schon lange genug fehr gespannt, und man fann fie nicht anders gunftiger geftalten, als wenn man Bunft für Bunft den gangen Ausgleich durchgeht und sich nach den oben erwähnten Regeln über den Sinn und die Tragweite desselben verständigt. Wir verlangen daher, daß die ganze Sache als Rechtsfache aufgefaßt werbe. Im ungarisch-froatischen Bundesverhältniffe gibt es fein Organ, welches berufen märe, die etwa entstehenden Zweifel zu lösen, wie dies im deutschen Reiche, der Schweiz und in der Nordamerikanischen Union der Fall ift. Der un-

garisch-kroatische Ausgleich hat, weil eben seine

rechtliche Natur dieselbe ift, auch hier den öfterreichisch-ungarischen kopirt. Es sind daher in jebem zweifelhaften Falle und bei jeder Meinungs= verschiedenheit nur die beiberseitigen Parlamente berufen, sich im Bertragswege über den Sinn und Inhalt des Ausgleiches zu einigen, mas abermals ein neuer Beweis ift für den internationalen Charafter des Berbandes beider Länder. Da aber die Landlage keine richterlichen Organe, sondern politische Körperschaften sind, fo tann es leicht geschehen, daß bei Entscheidung über die Rechtsfrage politische ober richtiger gesagt, Parteirücksichten mitentscheiden ober ga= allein entscheiden. Und dieses ift es, mas wir vermieden sehen wollen wenn wir verlangen. daß die Bolitik — insofern man dieses Wort im Gegenfate zum Recht nehmen follte - bavon ferne gehalten werde. Ungarischerseits hat man schon öfter und auch in den letten Tagen es betont, daß man nicht daran bente, sich ben im 1864er Ausgleiche übernommenen Berpflichtungen zu entziehen, baß in Ungarn Niemand daran denke, Kroatien weber fünstlich, noch gewaltsam in Ungarn einverleiben, noch magyarisiren zu wollen. ("Nemzet", Mitte Ottober 1884.) Wenn dem wirklich so ift, dann steht die ganze Sache sehr einfach. Da nämlich ber ungarisch = troatische Ausgleich die recht= lich en Beziehungen der beiden Länder und das gegenseitige recht liche Berhältniß berselben geregelt hat — und daran wird doch Niemand zweifeln wollen — dann muß dieses Berhältniß auch als ein rechtliches geprüft und bestimmt werben, und zwar, ba es ein internationales ober, wie Horn Ed. sich ausbrückte, ein quasi-internationales ift, so muß es nach ben für solche Berhältniffe maggebenden Grundsäten behandelt werden. Die Regeln, welche dafür gelten, find aber dieselben in der ganzen Welt — muffen so= mit auch für Kroatien und Ungarn giltig sein.

Was sich nach diesen Regelu und Grundsätzen als in dem Ausgleiche enthalten herausstellt, das ist das Programm, zu welchem ich stehe, nicht

mehr und nicht weniger! Natürlich würde nach einem folchen Borgeben Manches von bem jest Beftehenden anders geftaltet werden muffen und in diefer Beziehung ließe fich das im Baron Zivkovic'schen Nuntium-Entwurfe Angeführte cher vermehren als vermindern - ober ein anderes Mittel Trieden zwischen Ungarn und Kroatien ju ftiften, gibt es nach meiner innigften Ueberzeugung nicht. Wir verlangen also nichts mehr, als was uns vertragsmäßig schon g e h ört. Daß wir etwas bavon aufgeben follen, wird von uns weder verlangt, noch wollten wir uns bazu verstehen, aber wir verlangen, Alles, was uns Ungarn im Jahre 1868 zugeftand, auch jest erfüllt werde, wo Ungarns Stellung und Ginfluß in der Monarchie ein folcher geworden ift, wie sich dies gang gewiß kein Ungar im Jahre 1867 gebacht hat. Wir halten eben Ungarn gegenüber an der alten Rechtsregel feft : debet consilium suum mutare in alterius detrimentum. Ein birektes oder indirektes Zurückweichen ober sich Zurückbrängenlassen von der gesetlichen Position und den gesetlichen Errungenschaften ift von Rroatien nicht zu erwarten, nicht einmal die gegenwärtige Regierungspartei will fich dazu verftehen, wenigstens betheuert fie dies alle Tage. Aber eine Versumpfung der ganzen Frage und damit die In-Bermanenz-Erklärung der gegenwärtig ichon überaus gespannten Beziehungen scheint nach der bisherigen Haltung derselben boch leider nicht ausgeschloffen zu sein, wenn nicht noch in zwölfter Stunde fich die berufenen Faktoren wirklich zu einer That aufraffen.

Sollte dieses Lettere geschehen, dann, aber auch nur dann, werden auch in Kroatien gesunde Berhältnisse eintreten.

Durch ben in unserem Sinne aufgefaßten und burchgeführten Ausgleich würde nämlich Kroatien das erreichen, was auch die Absicht der beiden Länder im Jahre 1868 war und was (nach dem Berichte des Ung. Lloyd) der damalige gemeinsschaftliche Präsident der beiderseitigen Deputationen

Graf Ant. Mailath nach Schluß der Berhand. lungen am 24. Juli 1868 mit den Worten ausbruckte : "Wir haben in dem lebereinkommen das Wichtigste, die Stee unserer aus der pragmatischen Sanktion erfließenden untrennbaren Bufammengehörigkeit (also nicht ber staatlichen Einheit) ausgesprochen . . . . unsere Bemühungen waren darauf gerichtet, daß .. Ero gtiens Unabhängigkeit begründet werde". - und furmahr, Kroatien ware dann natürlich im Rahmen des Ausgleiches "unabhängig". Damit aber entfiele der Grund des Unfriedens, nachdem wir vorausseten, daß auch in den gemeinsamen Angelegenheiten billige Rücksicht auf Kroatien genommen und daß man ebenfo in Kroatien eifrig beftrebt fein murbe, in den autonomen Angelegenheiten Alles zu leiften, mas überhaupt möglich ift.

Wir behaupten also, daß ein in unserem Sinne forrett burchgeführter Ausgleich im Stande mare, die wirklich unleidlichen Berhältnisse in Kroatien jum Beffern zu wenden. Dag eine jede Oppofition verschwinden murde, ift hiemit nicht gesagt, aber ein großer Theil murbe gewiß das Opponiren bleiben laffen, der übrige aber, und hierauf lege ich das größte Gewicht, wurde andere Saiten anftimmen und einen folchen Ton anschlagen, bag man im froatischen Landtage nicht mehr Szenen erleben würde, welche nicht nur mit bem Unsehen einer parlamentarischen Körperschaft unverträglich find, sondern auch unbedingt demoralisirend wirken muffen, namentlich in einem fo fleinen Lande wie Rroatien, gang abgesehen davon, daß durch diefelben die jeweiligen Machthaber gemiffermagen gezwungen und vor der großen Welt auch berechtigt erscheinen, so manche Magregeln zu treffen, welche sonft mit den Bringipien des Konstitutionalismus und des Rechtsstaates überhaupt unvereinbar sind. Dag es, und wie weit es in dieser Beziehung in Rroatien gekommen ift, will ich nicht bes Näheren ausführen, aber unsere Radikalen fonnen sich bas Berdienst vindiziren, daß fie es sind, welche uns ähnliche Magregeln verschafft haben und noch einige verschaffen dürften, wenn fie bei ihrer bisherigen Art und Rampfesweise verbleiben.

Ebenso sind es unsere Radikalen — und mit ihnen diesmal auch unsere gemäßigte Opposition

welche die Anhänger der von ihnen so sehr angefeindeten Regierungspartei dazu zwingen, sich immer enger aneinander zu schließen, ba ja boch die jeweilige Majorität in erfter Linie bafür verantwortlich ift, daß im Lande überhaupt regiert Die Beftigfeit unserer Opposition merden fonne. ist es auch, welche die Regierungspartei zwingt, sich mit Elementen zu kompletiren, welche unter anderen Verhältnissen auch in Kroatien niemals zu einer politischen Rolle gekommen waren. Wenn Alles ben Ausgleich entweder ganzlich wie die "Rechtspartei" ober zum größten Theile wie die "Unabhängigen" verwirft, dann ift es eben kein Bunder, man zur Bertheidigung desselben Jene heranzieht, welche sich bazu hergeben wollen. so ist es gekommen, dak unsere National= partei manche Elemente in sich birat, welche trot ihrer sonstigen achtbaren Gigenschaften beffer nicht da wären, welche aber, je mehr man sie an= greift, naturgemäß befto fefter fich an die Stellung klammern, zu welcher zu gelangen sie wohl selbst nie gebacht haben. Gine andere Folge der gegenseitigen Berbitterungen ist die, daß das Extrem auf der einen Seite nothwendig ein solches auf der anderen Seite zur Folge hat. Außerdem be= finden ich in der Regierungspartei so manche Elemente — ihrer Ueberzeugung sei nicht nahe getreten, - welche auch nicht fähig find, das ungarisch-kroatische Berhältniß zu bezreifen und zu verftehen und wieder andere, die obwohl fie fähig wären, sich nie die Mühe dazu gegeben haben, und so ift es fein Wunder, wenn es manchmal in vielem bunt zugeht. Gehört ja doch die Lehre von ähnlichen Berhältniffen und Buftanden zu den schwierigften Bartien des Staats- und Bolferrechtes, und findet man mitunter auch sonst höchst ansehnliche Staats= rechtslehrer, welche gang mangelhafte Renntniffe

Was Kroatien also vor allem Noth thut, das ift eine Regierungspartei, welche als Träger und treuer Wächter ber untrennbaren "ungarischefras-

barin bekunden, da sie sich nicht speziell in den

Gegenstand vertieft haben.

tischen Bufammengehörigfeit" an dem bestehenden Ausgleiche fefthält, und benselben vollständig bem Worte und Geifte nach ausführend den Beweis zu erbringen trachten würde, daß Kroatien bei bemfelben fich zufrieben ftellen könnte, nachdem burch denselben sowohl die Nationalität, als auch die im Rahmen desfelben fich bewegende Unabhängigkeit gemährleiftet ift. Wenn dann auch noch die froatische Regierung von der Abwehr der ungeftumen Opposition entlastet, ihre ganze Sorge der Pflege der autonomen Angelegenheiten vollauf widmen und ebenso die gemeinsame, ungarisch= kroatische Regierung in ihren Ressorts billige Rücksicht auf Kroatien nehmen würde, dann -- ich bin davon überzeugt — würden auch hierzulande gefunde und normale Berhältniffe eintreten. Wer dies ausführen wird? Wir wissen es nicht aber wir werden Jebem und jeder Bartei freudig zujubeln, die es thut und wir würden uns aufrichtig freuen, wenn es die gegenwärtige Regiegierungspartei mare.

Darum sehen wir voll Interesse den unter ihrem ausschlieflichen Einfluffe ftattfindenden Berhandlungen entgegen, welche ben Ausgleich "faniren" follen. Das fleine Säuflein von Männern, welche sich um den "Zentrumsklub" geschaart, hat es für einen berartigen Ausgleich zu kämpfen, als fein Brogramm erklärt, ein Brogramm welches eigentlich jenes der-Regierungspartei sein follte, da es über den Rahmen des gegenwärtigen Ausgleiches nicht geht, sondern bloß die vollständige Ausführung besselben verlangt, welches Lettere auch die Regierungspartei thun zu wollen erklärt. Im Prinzipe besteht daher zwischen beiden Barteien fein Unterschied. Trakbem ift ber "Bentrumatluh" bei ber Regierungenertei jemerger angeschrieben als die beiden anderen Oppositionen. Det Grund zu dieser Erscheinung liegt eben in ber verschiedenen Auffassung welche die beiden Barteien von dem Ausgleiche haben. Der Zentrums= flub behandelt denfelben ausschließlich vom recht= lich en Standpunkte und nach den von uns oben

ermähnten Grundfäten, mahrend die Regierungs= partei fich dieser Grundfate nicht bewußt ist und die Konflikte lösen zu können vermeint auch ohne sich vor Allem über die Rardinalfrage. d. h. über die rechtliche Natur des ungarisch stroatischen Berbandes und der im § 1 des 1868er Ausgleichesausgesprochenen "staatlichen Gemeinschaft ins Reine aesest zu haben. Und doch ift, nach dem bisher Angeführten, fein Zweifel barüber zuläffig, daß nur die von uns angedeutete Anschauung die einzig richtige ist, vorausgesest, daß es sich um die juriftische Auslegung des Ausgleiches handelt. Eine solche aber ist ja doch in erster und einziger Linie maggebend bei bem Umftande, als es fich nicht um einen neuen Ausgleich, sondern bloß um die Auslegung des ichon bestehenden handelt, und da sowohl Ungarn als unsere Regierungspartei es betont, daß der Ausgleich vollständig und in allen feinen Bestimmungen durchgeführt werden foll. Der Bentrumsklub zählt aber noch zu wenige Mitglieder im Landtage, um von demfelben ichon für die nächste Bukunft einen Ginfluß erwarten zu können, obwohl er außerhalb des Landtages recht

zahlreiche Gefinnungsgenoffen zu haben scheint. Die "Unabhängigen"? — diese wollen, wie schon erwähnt wurde, sich vorderhand, d. h. ihrem Programme gemäß, auch mit einem in unserem Sinne aufgefaßten und durchgeführten Ausgleiche nicht begnügen, weil fie behaupten, daß auch ein folcher ben berechtigten Forderungen und Intereffen Rroatiens nicht genügen murbe. Es verlautet aber aus ziemlich sicherer Quelle, daß der größte Theil der Bartei doch bereit mare, das gegenwärtige Programm aufzugeben und fich mit dem in unserem Sinne aufgefaßten Ausgleiche begnügen murbe, wenn nur Aussicht mare, daß Ungarn einer folchen Auffassung desselben beitreten wollte. Nachdem aber eine solche Aussicht nicht vorhanden ist und man befürchtet; daß der Ausgleich in bisheriger Weise praktizirt werden foll, so bleiben die Unabhängigen

bei ihrem Brogramme und verlangen eine raditale Abanderung bes Ausgleiches. Die "Starcevic-Bartei" schließlich will sich, wie auch schon be= merkt wurde, nicht einmal mit biefem, im Sinne ber Unabhängigen erweiterten Programme zufrieden geben. Aber wir glauben, daß gemiffe Unzeichen dafür sprechen, als ob wenigstens ein Theil ber Bartei zu der Ueberzeugung gekommen mare, daß es so, wie bisher, weiter nicht gehen konne. Es heißt fogar, daß eines der hervorragenoften Mitglieder der Partei es unverhohlen ausgesprochen habe, daß eine Annäherung an die anderen Barteien angeftrebt werden muffe. Wenn dies Lettere mahr ift und die Starcevicianer demaufolge ihren bisherigen Standpunkt auch nur theilweise aufgeben würden, fo mare dies von großer Tragweite und großem Ginfluffe auf die Beitergeftaltung unferer Barteiverhältniffe, denn daß diefelben eine so traurige Geftalt angenommen haben, ift zu einem großen Theil abermals die Schuld der Starcevic-Bartei, mas aber hier des Nähern auszuführen nicht meine Aufgabe ift.

Es erübrigt also die gegenwärtige RegierungsPartei. Das Nuntium, welches die aus ihrem
Schooße hervorgegangene froatische RegnifolarDeputation versaßt hat und noch versaßt, ist uns
nicht befannt. Aber wir können aus anderen
Neußerungen der Partei als solcher und einiger
ihrer hervorragenderen Mitglieder schließen, daß
dosselbe nicht darnach angethan sein wird, die
bestehenden Differenzen in einer Art zulösen, damit ein dauern d friedliches Einvernehmen
zwischen den beiden Nationen platzreise, obwohl
die Partei auch jetzt behauptet und betont, daß
auch sie den Ausgleich vollständig durchgeführt
sehen will.

Gegenüber der Ansicht, daß nach dem 1868er Ausgleiche Kroatien mit Ungarn keinen "einheitlichen Staat", sondern, wie § 1 desselben besagt, blos eine "staatliche Gemeinschaft" diesen letzten Ausdruck als gleichbedeutend mit "Bund zweier Staaten" genommen — bilde, hört man, allerdings nicht von Fachmännern, oller, welche vermeinen auch in solchen Fragen mitreden zu dürsen, — sehr oft den Einwand, daß ein solches Bundesverhältniß herzustellen im Jahre 1868, wenigstens auf Seite Ungarns, nicht beabs ich tigt wurde, ergo — daß ein solches auch gar nicht bestehe!

Auf den ersten Blick hat dieser Einwand etwas gar Bestechliches für sich und doch ist derselbe von gart einem Werthe, trothem auch der Ausdruck "staatliche Gemeinschaft" und der im § 3 gebrauchte "Staatsgemeinschaft", wie Prof. Max Seydel sagt, (Tübinger Zeitschrift 1872, S. 236) ein gar "diplomatischer" ist und es sich fragt: "Soll es heißen Gemeinschaft Eines Staates oder von Staaten?"

Es ift richtig, daß die Absicht zweier Konstrahenten bei Auslegung der Berträge eine jusiftische Bedeutung hat, wenn es sich darum hansbelt, das juristisch relevante Berhalten beider Theile, diejenigen rechtlich relevanten Thatsachen sestzustellen, auf Grund welcher der juristische Inshalt des von ihnen eingegangenen Bertragsver-

hältniffes bestimmt werden soll, feineswegs aber bann, wenn das von ihnen stipulirte Verhältniß seiner theoretischen, boktrinellen Natur nach zu bestimmen ist.

Es fann 3. B. fehr wohl die Frage aufgeworfen werden, ob es wirklich die Absicht der Rontrahenten mar, daß in den laut § 46 des 1868er Ausgleiches bei den gemeinsamen Ministerien zu errichtenden "froatisch-flavonischen Set tionen", alle Rroatien berührenden Angelegenheiten auch meritorisch zu erledigen seien, daß somit diese Sektionen gewiffermaßen dasselbe Minifterium für Kroatien bilden sollen, oder ob damit nur ein llebersetzungsbureau gemeint war, welches die Erledigungen, in soweit diefelben nach Rroatien gelangen, aus dem Ungarischen in's Kroatische übersetzen follte, im Ucbrigen aber auch die Rroatien angehenden Angelegenheiten in die sonstigen Settionen der betreffenden Ministeriums und dort erledigt werden sollen. Aber auch bei dieser Frage ist nicht die wirkliche, oder später vorgeschütte in bivibuelle Anficht ber Abgeordneten maßgebend, fondern den geschlossenen Vertrag aufgenommene Urfunde, d. h. der rechtliche konkrete Inhalt des fon stitutiven Rechtsaftes selbst, in unserem Falle des 1868er und der folgenden Ausgleiche. Diefer rechtliche fonkrete Inhalt aber ist nach den hiefür gelten den Regeln ber juristischen Interpretations lehrezuermitteln, unabhängig von der individuellen Unsicht eines oder des andern Ubgeordneten. Diese in ihrer Gesammtheit als Reichs= tag und Landtag, haben ja doch den Bertrag eben zu dem Zwecke schriftlich abgefaßt, damit man aus demselben ihre gegensei: tigen Absichten erkenne. Was sich der eine oder der andere Abgeordnete gedacht haben mag, als er für den Ausgleich stimmte, das ist weder zu ermitteln, noch ist co entscheidend. In jedem Lande gilt ber Ausgleich als Gefet, aber Gefetz find nicht einmal die Berhandlungen bes Parlaments, vielweniger also die individuellen und gar nicht bekannten Ansichten und Absichten der Abgeordneten: Gesetz ist nur jener Text, welcher vom Herrscher sanktionirt und als Gesetz in jedem Lande publizirt wurde. Eine Umfrage bei den einzelnen Abgeordneten, zu halten um den Sinn und Geist eines Gesetzes zu ermitteln, ist

nicht nur unftatthaft, sondern es mare absurd. Wenn dies schon gilt, wo es sich darum hanbelt, den rechtlich konfreten Inhalt eines Gefetes resp. Bertrages, welcher von jedem Kontrahenten als ein für ihn verbindliches Gefet angenommen wurde, zu vermitteln, so gilt es in noch viel hoherem Grade, wenn ein zwischen zwei Landern bestehendes Rechtsverhältniß seine tech nisch e Bezeichnung befommen und entschieden werden foll, welche rechtliche Natur dasselbe Charafter welchen rechtlichen Rontrahenten behalten refp. eingenommen haben, ob nämlich ein völkerrechtliches oder staatsrechtliches Berhältniß, ein Staatenbund ober ein Bundesstaat vorliegt, ob ein Bundesverhältniß zweier Staaten oder bloß eine provinzielle Autonomie für den Theil Eines Einheitsstaates gegeben ist 2c. biesen Fragen ist nicht einmal bie etwa im Gesetze selbst enthaltene Bezeichnung bes Rechtsverhältnisses, also noch viel weniger der Umstand maßgebend, ob man in dem betreffenden Barlamente gewußt habe oder nicht, welche rechtliche Natur basselbe haben werbe. Bur Befräftigung diefer allgemeinen Unficht sei es gestattet, einige Bitate anzuführen, weil die gegentheilige Ansicht, wie mir befannt ift

habe oder nicht, welche rechtliche Natur dasselbe haben werde. Zur Befräftigung dieser allgemeinen Ansicht sei es gestattet, einige Zitate anzusühren, weil die gegentheilige Ansicht, wie mir bekannt ist auch in den Reihen der froatischen Regnitolars Deputation sehr verbreitet ist. Schon ein älterer Staatsrechtslehrer (Jordan S. Pros. Versuche über allg. Staatsrecht S. 202) sagt: "Es kann leicht der Fall eintreten, daß die Kontrahenten bloß einen Staatenbund beabsichtigen, in der That aber einen Staatenstaat (i. e. Bundesstaat) errichten, oder umgekehrt diesen im Sinne haben und dennoch nur jenen verwirklichen. Diese Ers

fahrungsverhältniffe können jedoch ber theoretischen Begriffsbestimmung der beiden Bereinsarten feinen Eintrag thun, da bei dieser nicht bloß auf die Erfahrung, sondern hauptsächlich nur auf die Matur ber Sache felbst zu sehen ift". 3m aleichen Sinne äußern sich die neueren Staatsrechtslehrer. So fagt Brof. B. Laband (in feinem großen Werte über bas Staatsrecht bes beutschen Reiches I. S. 9) . . "für die juristische Betrachtung ift aber nicht der Klang des Wortes, sonbern die rechtliche Ratur ber Sache maggebend". Brof. Max Sendel (in der Tübinger Zeitschrift für die gesammte Staatswiffenschaft vom Jahre 1872 S. 215) . . . sodann kommt ce nicht darauf an, wie ein Ding heißt, fonbern mas es ift, besonders in einem Falle, wo eine vollkommenc Klarheit der Begriffe und Ausbrücke bei ben Verfassern der Schriftstücke nicht zu vermuthen ift. S. 226 . . . "baß fie (sc die Gesetgeber in Nordamerika) ihre Schöpfung für einen Staat ansehen mochten, thut nichts zur Sache, wenn fie biefelbe nicht mit ben wesentlichen Eigenschaften eines Staates ausrüsteten; die Gefetgebung tann ebenfo wenig beftimmen, daß ein Ding Staat fein folle, ohne die Gigenschaften eines Staates, als sie die Naturgesetze megdefretiren fann." S. 245 . . und so wurde es Sprachgebrauch von Federal citizenship (Bundesbürgerrecht - bei uns von einer "ungarischen" Staatsburger= ichaft) zu sprechen, ohne daß das Wort den recht= lichen Begriff (bei uns ben § 10 bes Ausgleichs) ju andern vermöchte und S. 256 davon fprechend, wie Einige als Staat bezeichnen, was nach seiner Unsicht kein solcher ist, sagt er: Quod erat demonstrandum! Man braucht also einem neuen Begriff nur einen alten Namen zu geben, um banfrischweg behaupten zu können, das neue Ding se. basselbe wie bas alte. Man nenne et mas Staat, dann i st's Einer!" — Professor Juraschet (Bersonal- und Realunion S. 112-113) von der rechtlichen Natur der öfterreichisch-ungarischen Delegationen sprechend: "Auch die Mehrbeit der Delegationsmitglieder — was zwargarnichter Sollesberg (der monarchischte Bundesstaat Desterreichellugarn S. 24) "benn dieser klare Sinn und Wortlaut des Gesetzskommt in erster Linie in Betracht, nicht das, was der Gesetzgeber wollte, aber nicht aussprach." — Und so könnte man die Zitate in's Unendliche vermehren, wir verweisen aber statt Allem auf die neueste ausgezeichnete Abhandlung Prof. Dr. J. Kohler's: Ueber die Interpretation von Gesetzen (Grünhut's Zeitschrift, Band XIII. Heft 1 vom Jahre 1886.)

Nach diesen — übrigens faum befämpften — Anfichten und Grundfägen bin ich bei Beftimmung ber rechtlichen Natur des zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Berbandes vorgegangen. Nicht der ohnehin allzusehr "diplomatische" Ausdruck "staatliche Gemeinschaft" ist es, auf was ich Ge= wicht lege und meine Behauptungen gründe, fonbern die Natur der Sache, d. h. die hiefür juriftisch relevanten Bestimmung en bes Ausgleiches selbst. — Allerdings erweift fich bann, daß die Ausbrücke "ftaatliche Gemeinschaft, gemeinsame Regierung zc. auch ihrem Wortlaute nach, bem nach jenen Grundfagen festgeftellten rechtlichen Charafter des ungarisch-froatischen Berhältniffes vollkommen entsprechen, daß auch hier, wie E. Horn fagt "analog" bem Berhaltniffe Defter-reich-Ungarns gewiffe Angelegenheiten "gemeinschaftlich" sind, während für den Rest Kroatien feine eigene Befetgebung und Regierung befitt. Man wird sich barüber nicht wundern, wenn man bedenkt, daß Deak und der ungarische Landtag auch in dem G.-A. 12: 1867 biefe und ähnliche Ausdrücke gebraucht und fehr wohl gewußt haben, baß die Worte "gemeinsame Angelegenheiten" 2c. etwas anderes vis-à-vis Oesterreich und wieder etwas anderes vis-à-vis Kroatien nicht bedeuten fönnen, umsomehr als ja, wie ichon bemerkt wurde, Deaf auch ausbrücklich mahrend der Berhandlungen ber beiberseitigen Deputationen im Jahre 1868 auf den gleichen Borgang Ungarns gegenüber Defterreich hingewiesen hat.

Danit aber jeder Zweifel ausgeschloffen fein folle, fett § 70 des 1868er Ausgleiches fest, daß das Verhältniß beider Länder, ebenso wie dasselbe durch Bertrag begründet wurde, so auch ein auf Bertrag beruhendes bleibt, und nur durch neuen Bertrag berfelben gander geanbert werden könne. Die in Deutschland ehemals so sehr bestrittene Frage nach der s. g. Kompetenz-Rompetenz, dem Rernpuukte der Souveränetät, ist damit zu Gunften ber beiden Länder entschieden und hiemit von felbst bas gegenseitige Berhältniß berselben als ein Bund zweier Staaten erflärt, nachdem ein ..einheitlicher Staat" vermöge seines Begriffes und seiner Natur ein vertragsmäßiges Berhältniß seiner Theile, seiner Provinzen zu sich nicht dulden kann, wie dies auch Fr. Befty mit dem schon erwähnten Ausspruche gang richtig betont hat. Es ift somit ber uralte, auf bem Prinzipe ber "freien staatlichen Genoffenschaft" beruhende Berband Ungarn- Aroatiens im J. 1868 aufs neue geregelt worden und zwar in dem Sinne, wie dies von Seite Kroatiens immer, besonders seit dem Jahre 1825, als die gegenseitigen Friktionen ihren Anfang nahmen, betont murbe, daß nämlich Rroatien fein "einverleibter" Theil Ungarns, feine ungarische Proving im technischen Sinne des Wortes fei, sondern ein regnum socium ein Bundesland, d. h. ein verbundeter Staat, welcher Rechte besitt, über welche ber ungarische Reichstag nicht verfügen fann. Dieser froatische Standpunkt murde vor Jahre 1848 ungarischerseits theilweise bekämpft, ja selbst Deak hat im Jahre 1839 im Pregburger Landtage behauptet, daß die Rroaten "feine eigene Nation" seien, und gegenüber ber Behauptung der froatischen Runtii, daß Ungarn kein Recht habe, die "munizipalen Rechte Rroatiens" abzuändern, erflärt, daß Kroatien fein berartiges Recht habe, welches nicht Gegenstand ber Legislative am unaarischen Reichstage fein tonne und, daß es nicht geftattet

werden könne, daß Kroatien solche Rechte besitze, über welche die ungarische Gesetzgebung nicht versfügen könnte. (Unter dem Ausdrucke "munizivale

43 Rechte darf man sich nicht die Rechte einer heutzutage "Munizipium" genannten Körperschaft benten. "Jura municipalia" nennt Berbocz auch die Rechte des ungarischen Staates in der Borrede zu seinem Tripartiten und im 6. Titel bes zweiten Theiles, sowie König Bladislaw II. in der Ronfirmation. Ebenso ist es bekannt, daß die felbftftändigen Rechte Siebenburgens in den eigenen Gefegen ebenfalls "jura municipalia" hießen, zum Beispiel im 2. und 10. G. A. 1791 mit diesem Ausdrucke der siebenbürgische Landtag eben seine Selbständiakeit gegenüber Ungarn betonte.). Aehnliche Behauptungen wie jene Deat's vom

Jahre 1839 und die viel ältere Hainoczi's vom Jahre 1790-1791 haben die Kroaten jeder Zeit tonsequent zurückgewiesen. Seute tann fein 3meifel mehr darüber bestehen, der ungarische Landtag hat es selbst feierlichst im Jahre 1861, 1866, dag Rroatien 1867 und 1868 zugestanden, nicht nur eine besondere politische Nation mit einem besonderen Territorium sei, sondern auch daß die ganze Stellung Kroatiens zu Ungarn eine auf Vertrag beruhende, durch einen Bertrag geregelte und nur durch einen neuen Bertrag abzuänbern ist. Es ist daher vollkommen wahr,

Fr. Pejin (Ung. Revue 1885, S. 160) sagt, daß nämlich Ungarn nicht nur mit Defterreich. sondern auch mit Kroatien in einem "Dualismus" lebt, nur ift es nicht richtig, daß Rroatien eine Provinz, noch weniger aber eine "Barvenu-Proving" ift, benn für einen folchen Dualismus, das hat auch Befty im Egyetertes" ausgeführt, gibt es "tein Beispiel in der Welt", und ehen deshalb ist auch Kroatien ein Verbündeter Ungarns, aber nicht seine Proving. Diesen von mir aus dem juristischen Inhalte bes 1868er Ausgleiches deduzirten Behauptungen

entspricht auch die Praxis jener Zeit. Wie nämlich seiner Zeit durch das allerhöchste Handschreiben vom 14. November 1868 die den veränderten Berfassungsverhältnissen entsprechenden

Titel und Bezeichnungen ber Gefammt = Dton= archie ("österreichisch-ungarische Monarchie, österreichisch-ungarisches Reich" ze.) geordnet wurden, ebenfo geruhte Gr. Majeftät in dem allerhöchsten Restripte vom 7. November 1868 an den Budapester und in jenem vom 8. November 1868 an den Agramer Bertretungsförper den Bestimmungen bes 1868er Ausgleiches entsprechend, mehreren Stellen von einem ungarischefroatischen "ungarifdstroatifchen Ministerium und Regierung" zu fprechen, mas gang im Sinne ber im § 1 bes Ausgleiches erwähnten "ftaatlichen Gemeinschaft" ift. Aus denfelben Grunden bezeichnet auch der ungarische G. A. 44 v. 3. 1868 den zur Behandlung der im Ausgleiche beplimmten Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten berufenen Reichstag als einen "gemeinsamen ungarisch froatischen" und spricht G. A. 12: 1870, 67: 1881 (im Titel) auch vom "ungarisch-froatischen Reichstage, ungarischfroatischen Gesetzen." Man war sich also in Ungarn sehr wohl bewußt, was in Folge des 1868er Ausgleiches eingetreten ist, und verstand es dies auch burch entsprechende Ausbrücke zu bezeichnen, benn mährend § 1 nur eine "staatliche & emeinsch aft" zwischen Ungarn und Kroatien statuirt, spricht der die Bereinigung Siebenburgens regelnde &. A. 43: 1868 im § 17 von einer "gesetlichen Einheit" Ungarns und Siebenbürgens. Die froatischen Gesetze und Enunziationen in

Die froatischen Gesetze und Enunziationen in bieser Richtung übergehe ich, welche den Beweis liesern, daß an einen "Einheitsstaat", an eine "staatliche Einheit" damals nicht gedacht wurde. Jene Einheit, welche durch den Ausgleich erstrebt wurde, war eben keine "staatliche", sondern von eben jener rechtlichen Natur und Art, wie eine solche im Jahre 1866 von Deak, als auch zwisschen Oesterreich und den Ländern der ungarischen Krone bestehend bezeichnete. Demzusolge bezeichnet auch die allerhöchste Ehronrede, mit welcher am 10. Dezember 1868 der Budapester Reichstag

geschlossen wurde, den soeben geschlossenen ungarisch-kroatischen Ausgleich als eine "staatsrechtliche Verein barung" und pringt von der Erneuerung des Jahrhunderte bestandenen "Bündnissen isse swischen der ungarischen und kroatischen Watten

troatischen Nation. Wer Alles dies und noch manches Andere bebenkt und hiemit die in der neueren Zeit in Ungarn und theilweise selbst in Kroatien sich breit machenden Aeußerungen vergleicht, dann aber sich erinnert, wie trokdem sowohl in Ungarn, als auch in Kroatien die maßgebenden Faftoren erflären, daß fie den 1868er Ausgleich fo nollen, wie derselbe geschlossen wurde, der muß sich unwillkürlich fragen: Ja, haben denn im Jahre 1868 alle damaligen Staatsmänner in Ungarn und Kroatien, ja sogar die Krone plötzlich allen Sinn und jedes Berftändniß für die juriftische Bedeutung bes Inhaltes und ber benfelben wiedergebenben Worte des stipulirten Ausgleiches verloren, daß fie zur Bezeichnung be; heute behaupteten "Ginheitsstaates" und seiner Einrichtungen Ausbrücke gebraucht haben, welche ihrer Bedeutung nach in ber gangen Weltnur zur Bezeichnung Bundesverhältniffes gebraucht so zwar, daß man sich heute nicht scheut, Ausgleiche einen Sim zu geben, welcher im offenbarften Biderspruche fteht nicht nur mit dem was hiebei in erster Linie maßgebend ist — nämlich mit bem, was als sein juriftischer Inhalt wiffenschaftlich festgestellt wird, sondern auch mit dem, was unmittelbar nach Abschluß des Ausgleiches, als in demfelben enthalten, die Braxis anerkannt hat, wie dies aus dem Gebrauche von dem wiffenschaftlich festgestellten Inhalt vollfom: men entsprechenden Bezeichnungen zu ersehen ift ? Und das foll bann heißen, den Ausgleich feinem

Geiste nach begreifen? Fürwahr, dieser Geist ist nur der Herren ihr eigener Geist, zur Zeit des Abschlusses des 1868er Ausgleiches war dieser Geist nicht vorhanden, man war sich sogar sehr wohl dessen bewußt, wie durch denselben fein ,.einheitlicher Staat" geschaffen murbe. Debatten des froatischen Landtages - wenn es darauf überhaupt ankäme — sind voll von Beweisen, daß auch die enragirteften Unhänger ber Union das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn als ein Bundesverhältniß aufgefaßt haben, fo: Dr. Suchan, J. Žuvić, Fr. Kraljević, um nicht von der Minorität — Graf Janković Baron Zivkovie, Dr. Brlie 2c. zu sprechen. Im ungarischen Reichstage, wo die Debatte gang furz war und hauptfächlich in G. Baradn's Rede beftand, spricht man auch blos von einem "Uebereinkommen, Ausgleich, Schwesternation, von ber Erneuerung des uralten Berbandes" 2c. Nirgends ift eine Spur gu finden von einer andereu Auffassung, was bei dem Umstande, daß ungarischerseits fast genau dieselben Manner, welche den Ausgleich mit Defterreich aemacht haben, auch bei dem Abschlusse des ungarisch-kroatischen Ausgleiches die leitende Rolle spielten, und die Tragweite der gebrauchten Ausdrücke sehr wohl kannten, gar nicht zu verwundern Denn wo immer von einem "Berbande", Bunde, also auch von einer "Gemeinschaft" gesprochen wird, dort kann, wie der gegenwärtige Ministerpräsident Tiga am 9. November 1868 im ungarischen Reichstage sagte, keine Rede sein von Einem Staate. Wenn heute Anderes behauptet wird, so geschieht es nicht auf Grund des Ausgleiches, welcher nur eine "staatliche Gemeinichaft" fennt. Und diefer ftaatlichen Gemeinschaft entsprechend ist es (wie Prof. Jurasek l. c. S. 117 fg. dies von Defterreich-Ungarn mit Worten, welche vollständig auf Ungarn-Kroatien passen, ausführt), daß "die Minister mit Recht den Namen gemeinsame Minister führen, und das Befet refp. ber Gesetgeber hat nicht aus Rachläffigteit ober Unverstand diesen Ausdruck gewählt, sondern in vollem Bewußtsein dessen, was es resp. er geschaffen. Mit der klarsten Einsicht in den Sinn seiner Bestimmungen und der gewählten Worte wird gesprochen von gemeinsamen Angelegenheiten,

gemein famen Delegationen (ließ: gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstage) gemeinssamen ungarisch-kroatischen Reichstage) gemeinssamen men Ministern und einem gemeinsamen Souverän. Mit Bedauern aber sehen wir eine Kampsesart sich in die Wissenschaft (bei uns vorwiegend Politik, aber auch Wissenschaft 3. B. bei Fr. Pesth) einschleichen, wonach der Einzelne sich einsach über das Geset und den Gesetzgeber stellt, und seine Ausdrücke, sobald sie in die

eigene Darftellung nicht paffen, nicht beachtet ober als widersinnig erflärt, und jene, die sich darauf berufen, als Männer bezeichnet, die in der Wiffenschaft nicht gehört werden dürfen. Glücklich er Weise bedarf man der Ausdrücke "gemeinsam" nicht, um den Charafter der öfterreichisch-ungarischen (und ungarisch froatischen sagen wir) llnion zu schildern. Der Wife fende leitet benfelben aus dem Inhalte und dem Sinn der Gefete ab, und die gemählten Eigenschaftsworte sind bloße Beigaben, die freilich der Gesetzgeber sehr weise gewählt hat". So Aurasek, und wir sagen: Amen! Es erinnert demnach fehr ftart an die weltbe-

fannte Geschichte mit dem Wolf und dem Lamm, wenn z. B. Befty (Ung. Revue 1886 S. 67) jest ben Aroaten den Vorwurf macht, sie wollten nachträglich in den Ausgleich etwas hin eininterpretiren, was darin nicht enthalten ist, und es scheint, daß die Kroaten mit mehr Recht diesen Vorwurf erheben fönnten. gegenwärtigen froatischen Regierungspartei vorherrschenden Unsichten entsprechen nicht den von uns entwickelten. Die Ungarn können daher von dieser Seite ruhig und sicher sein, daß die Majo rität des froatischen Landtages das Opus der Regnifolar-Deputation gutheißen wird. Aber damit allein ift's nicht geschehen und leider gibt es feinen Szechenni, um abermals wie im Sahre 1842

in seiner akademischen Rede den Ungarn zuzurufen, daßnicht immer die Schuld an den unleidlichen Bezieshungen Kroatiens zu Ungarn jene trifft, welche die sogenannte öffentliche Meinung als Feinde

Ungarns hinftellt. — Nach Annahme bes Regni= folar-Deputations-Elaborats durch den schen Landtag bleibt aber noch immer die Frage offen, ob dann - wenn auch nur halbwegs geordnete und normale Berhältniffe eintreffen werben, und wir stehen nicht an, nach ziemlich genauer Renntniß der Dinge und Berfonen auf biefe Frage mit einem entschiedenen Rein zu antworten. Normale und gunftige Berhältniffe find nur bei einem in unserem Sinne burchgeführten Ausgleich möglich. Und da wir der Ansicht find, daß bie Bölker namentlich Ungarn und Rroaten - auch etwas Befferes zu thun hatten, als fich fortwährend zu befehden, fo würden wir im beiberseitigen Interesse eine aufrichtige, lonale und burchgreifende Auseinandersetung in allen fontroversen Fragen munichen, mit nichten aber eine - Bersumpfung berselben, wie eine solche

bevorzustehen scheint.

## Rach dem Anntium.

Am 10. April 1. J. haben die Journale das vom 28. März batirte Nuntium der froatischen Regnikolar-Deputation veröffentlicht, nachdem dasselbe einen Tag zuvor dem Bräsidenten der ungarischen Regnifolar Deputation übergeben murde. Ich war lange unschlüssig, ob ich an das Nuntium einige Bemerkungen knüpfen solle ober nicht. Die Auslassungen, womit das Nuntium durch die Regierungsorgane der Deffentlichkeit übergeben murde, haben sich sozusagen jede Kritik desselben im Borhinein verbeten. Dan hat an den Batriotismus, ben politischen Takt und die politische Reife der "Malkontenten" appellirt, um fie davon abzuhalten, ihre etwaigen weitergehenden Bunfche auszusprechen, die Kritik solle den Ungarn überlaffen bleiben und zugleich den Anspruch erhoben, die Bemühungen der froatischen Regnifolar-Deputation "moralisch zu unterstützen".

Da nun mein froatischer Patriotismus wenigstens vor meinem Gewissen erhaben basteht, so fragte ich mich, ob es benn auch mit bem "politischen Tafte und der politischen Reise" der Kroaten verseinbar wäre, wenn man als Kroate das Runtium einer objektiven Kritst unterziehen würde, ob denu nicht ein in hervorragender Stellung befindlicher Urtikelschreiber des troatischen offiziellen Blattes Recht habe, wenn er sagt, "daß alte malkontente Bensionisten, müßige Professoren und Abvokaten, sowie verschiedenartige Phantasten die schwer erkämpften politischen und nationalen Errungenschaften der

kroatischen Nation leichtfertig auf's Spielsetzen". Nach reislicher Ueberlegung aber bin ich zu ber Ueberzeugung gekommen, daß die kroatischen Regierungsblätter

nicht das Recht haben, sich jede Kritik zu verbitten, und zwar nicht nur aus dem Grunde, weil in einem konstitutionellen Lande in Sachen, welche Alle angehen, auch Alle das Recht mitzureben haben sollen, sondern auch deshalb, weil das kroatische Nuntium ausschließlich die Arbeit

einer Partei ist, und zwar eine Arbeit, welche sehr sorgsam der Oeffentlichkeit entzogen wurde, somit Niemand Gelegenheit hatte, seine Ansichten über dieselbe früher zu äußern und damals dieselben Blätter Jedermann ermahnten, mit der Kritik bis zur Beröffentlichung des Nuntiums zu

warten. Und gerade so wie der gegenwärtige Ausgleich mit Ungarn ein für jeden Staatsbürger und nicht blos für eine Bartei verbindliches Gesetz ift, hat auch Jedermann ein Interesse daran,

wenn es sich darum handelt "die volle Klarsheit" — wie das allerh. Restript vom 23. Deszember 1884 soot — dieses hestebenden Nuss

zember 1884 sagt — dieses "bestehenden Ausgleichsgesetzes im gegenseitigen Einverständnisse (nämlich mit Ungarn) außer zweifel zu stellen".

Ich glaube baher schon als vollberechtigter froatischer Staatsbürger auch das Recht zu haben, mitreden zu dürfen, ohne daß Jemand meinen Patriotismus in Zweifel ziehen dürfe. Was aber die
"politische Reife und den politischen Takt" betrifft
so sind die in Majorität befindlichen Parteien seit
jeher gewohnt, diese werthvollen Attribute des Politifers ganz für sich in Anspruch zu nehmen, und

Die zweite Ursache, daß ich mir erlauben werde Einiges über das Nuntium zu sagen, ist rein subjektiver Natur. In den Artikeln, welche ich in diessem Blatte unter dem Titel "Zur ungarisch kroastischen Frage" veröffentlicht habe, gab ich der Befürchtung Ausbruck, daß die gegenwärtige kroatische Regnikolar-Deputation n ich talle kontroversen

beghalb halten wir nicht viel von diefer Mahnung.

Fragen zum Austrag bringen, vielmehr diefelben "versumpfen" laffen werde. Zett, wo das Runtinm vorliegt, ift es meine loyale Pflicht, Stellung zu bemfelben zu nehmen, nachdem ich schon meine Meinung über basselbe ab inviso ausgesprochen habe. Dies von mir zu verlangen, hat Jeder bas Recht, welcher meine obigen Artifeln gelesen, schon aus dem Grunde, um zu fehen, welcher Abstand besteht zwischen meinem Standpunkte und jenem ber Regnitolar-Deputation, und ob es eine Berechtigung hat, wenn neben der gegenwärtigen National= (Regie= rungs) Partei es Männer gibt, welche behaupten, daß auch sie nichts anders und nichts mehr wollen, als den Ausgleich wie er gesettlich besteht, und trottem auch die Nationalpartei das Gleiche betont, doch mit ihr nicht geben zu können, erklären. Außerdem glaube ich, wenn auch nur theilweise und in fehr bescheidenem Mage, auf mich beziehen zu dürfen, was vier Tage nach ber Beröffentlichung bes Nuntiums das froatische offizielle Blatt - freilich in einer anderen Angelegenheit - fagte, daß namlich an maggebender Stelle jede motivirte Enun . ziation mit jener Becucksichtigung angenommen wird, welche in einem fortschrittlich regierten Lande die fachmännische Ansicht verdient, über welche man nicht zur Tagesordnung gehen fonne, wie über die Borichläge jener Blätter, welche jeden Artifel mit ben Catonischen . . . caeterum censeo nagodam (der Ausgleich) delendam esse!"

Daß ich nicht in dieses caeterum censeo einsstimme, ist bekannt, da ich sogar unsere beiden Oppositionsparteien zur Vertheidigung des Aussyleiches einzuladen so kühn war. Somit wird meine Stimme als die, eines — wenn auch schon nicht gewiegten — aber doch Fachmannes zu verstehen sein, welche zu erheben ganz besons ders die kroatischen Verhältnisse gebieten.

Denn, wenn man in der ganzen Welt über die Mangelhaftigkeit der ftaatsrechtlichen Bildung der sogenannten öffentlichen Meinung klagt, so ift

dieje Klage zehnfach berechtigter in Proatien, wo bis in die allerneueste Zeit die staatsrechtlichen Disziplinen nicht einmal vom Katheder aus von Fachprofessoren gelehrt wurden. tommt es, daß wir Ruriften besitzen, welche mitunter gang ausgezeichnete "Zivilisten" sind, in Fragen des öffentlichen Rechts nicht viel Bescheid miffen, und "daß man glaubt, das positive Staatsrecht zu begreifen, wenn man ftatiftisch feine einzelnen Theile fennen lernte." Dazu fommt dann noch die fortwährende, in Kroatien mehr als irgendwo übliche Bermischung Politischen mit dem Juristischen und das Chaos ift fertig, welches auf der geringen Achtung des Rechtes seitens des Stoates und ber Staatsmänner beruht. Man stellt fich dann auf's hohe Rog, belächelt die "graue Theorie" - mitunter auch, ohne daß man eine Ahnung von ihren Säten hätte - fpricht von ihrer Bandelbarteit 2c., verlangt aber merfwürdiger Beife tropbem, daß ber Ausgleich zur vollen Rlarheit gebracht merde, "d. h., daß seine Bestimmungen berart angewendet und festgestellt (merden), wie es das Befet eben vorschreibt". Man vergißt offenbar, daß das nur dann geschehen könne, wenn man in der Theorie "sattelfest" ift, und daß da weder eine journalistische Routine, noch pure Analogien des Brivatrechtes ausreichen.

Man bezeichnet es als eine theoretische Sache (um nicht zu sagen Spielerei, ober mussige Brofessoren-Unterhaltung), wenn behauptet wird, daß die zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Kontroversen nur dann eine günstige Erledigung sinden können, wenn vor Allem die rechtliche Natur des ungarischestroatischen Berhältnisses ins Reine gebracht werde, d. h., wenn man weiß, ob tiese zwei Länder Einen Staat bilden, oder zwei Staaten sind, welche in einem gewissen Berhältnisse sind, ob der Zussgleich ein Bert ag ist, das Berhältniss somit ein vertragsmäßiges, oder aber ein gese näßiges, d. h. durch Ein über beiden Ländern

herrichendes und von ihrem individuellen Belieben unabhängiges Bejet begründet ift? Alles dies und noch vieles Undere sind "Schulfragen" für unfere Bolitifer, ohne "praftischen" Berth. Nur vergeffen diese Berren, daß wegen folcher Fragen icon Menschenblut gefloffen ift, ja jogar ungas risches und froatisches Blut, daß eben dieje Fragen seit 1825, weil sie feine, beide Parteien befrie digende Lösung fanden, den Ausgangspunkt und zugleich die Erklärung abgeben für die Rämpfe zwischen Ungarn und Kroatien zuerst von der Rednertribune aus, bann aber auch leider am - Wenn aber bei den vor dem Schlachtfelde. Jahre 1848 bestandenen, durch feinen geschriebenen Bertrag modifizirten Berhältniffen auch manchmal ein Zweifel zuläffig gewesen sein sollte über die Ratur der ungarisch froatischen Union, seit dem Jahre 1868 ist dies nicht der Fall. Das Berhältniß murde durch geschriebene Stipulationen feftgestellt und wer heute behauptet, den Ausgleich den a. h. Intentionen Sr. Majestät entsprechend zur "vollen Klarheit" bringen zu wollen, der hat einen alle Zweifel ausschließenden Rechtsboben unter feinen Fuffen, von welchem aus der Ausgleich auf: gefaßt und interpretirt werden muß, gerade fo wie cin jedes andere Rechtsverhältniß, dies aber tann und darf nur nach ben dafür bestehenden juriftisch en Regeln geschehen. Wer dies nicht anerkennen will, der ift in jenem Borurtheile befangen, von welchem ein gelehrter Bater in der Widmung seiner Schrift an seinen eben zum Doktor der Rechte promobirten Sohn in erhebender Beije ipricht, indem er ihm Rathschläge ertheilt für das Leben und ihn ermahnt, dahin zu ftreben, sich die "Unabhängigfeit bes Urtheiles gegenüber Soben und Riederen, nach Dben und nach Unten" zu bewahren und dann sagt: Sie ist nach Oben leichter bewahrt, als nach Unten - ba man in höheren Gesellschaftsfreisen mehr Achtung por fremder Meinung und geiftiger Bildung hegt als Unten, wo man mit Borurtheilen aller Art

zu fämpfen hat, unter welchen bas hartnädigste die vorgefaßte Meinung, daß der wissenschaftlich gebildete Mann in Fragen seiner Wiffenschaft befangen ist, während der - welcher die Sache nicht gelernt hat, und daher auch nicht versteht — unbefangen urtheile" (Rifling, Dr. Rarl: die Unverantwortlichkeit der Abgeord neten und der Schutz gegen Migbrauch derselben 2. Auflage 1885 auf der dritten Seite 3m Staats= Widmung an seinen Sohn). und Bölferrechte gibt es trot der "Wandelbarkeit der Theorie" feste Regeln und Grundsäte, welche all. gemeine Anerkennung haben und haben werden, gerade so, wie es solche im Privatrechte und im Rriminalrechte gibt, wo auch die Theorie "wandelbar" ift, aber es ift noch feinem Rivilisten ober Rriminalisten eingefallen zu behaupten, "feinen praktischen Unterschied" gebe zwischen Rauf Miethe, zwischen Ghe und Ronkubinat, zwischen Mord und Todtschlag, zwischen Eigen= thum und Besit 2c., obzwar der "praktische" Effekt dieser Rechtsinstitute und Verhältnisse sehr oft auf eines herauslauft. Es entstünde (wie Jellinek: Staatenverbindungen S. 15 fagt) eine namenlose Befahr für Leben, Familie und Gigenthum, wenn man behaupten durfte, die Grengen amischen den einzelnen Rechtsgeschäften und Deliften mären fliegend.

Dasselbe gilt mutatis mutandis von der ungarisch-kroatischen Union. Gewiß bilden Ungarn und Kroatien — wie ein offiziöser Artikel sagt — auch heute "dieselbe Einheit, die sie vor dem Jahre 1868 durch Jahrhunderte gebildet" — aber auch der aufgeklärte Staatsmann, umsomehr also der Jurist muß sich Rechenschaft geben von der Natur dieser "Einheit", denn es ist etwas anderes um die Einheit Eines Staates, und wieder etwas anderes um die zwischen zwei oder mehreren Staaten bestehende Einheit, gar dann, wenn dieselbe eine "vertragsmäßige Einheit" dieser Staaten

ift. Denn "eine in politischer Ginheit verbundene Gesammt-Macht" waren nach Artikel 2 ber Wiener Schlugakte auch die Staaten bes deutschen Bundes ebenso wie nach dem G. A. XII: 1867 "zum Berbande der Monarchie gehörigen Länder und Provingen einen einheitlichen und untheilbaren "einen untheilbaren gemeinrespettive famen Befit' bilben. Wenn hier ein Jurift mit Rücklicht auf die Wandelbarkeit ber Theorie von einer juriftischen Beurtheilung folder Berhaltniffe enthoben zu fein wähnt, fo fteigt er zu jener Stufe herunter, wo das juriftische Sandlangerthum beginnt. Und wenn wir von einem Juriften, und burch das Gefet von einem jeden Stuatsbürger verlangen, daß er den Unterschied zwischen Mord und Todtschlag, Eigenthum und Besit zc. anerkenne, respektive anerkennen muffe, so muß auch bei Beurtheilung bes zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden Berbandes die erste Frage die sein: Ift Kroatien eine Proving, ober ift es ein

Staat ? Diese Frage ist keine Schulfrage, keine Frage von nar theoretischem Werthe, sondern eine Frage ; durch deren Beantwortung allein die meisten der zwischen Ungarn und Kroatien obwaltenden Differengen gelöft werben fonnen. Um nur ein Beifpiel zu erwähnen, greifen wir auf den § 10 des 1868er Ausgleiches, welcher u. A. bestimmt, daß die "Befetgebung über Die Staatsbürgerichaft" eine Ungarn und Kroatien gemeinsante jein jou. Wenn Proatien eine ungarische Provinz oder eine Provinz überhaupt ift, so kann es natürlich keine kroatische und ebenfo feine ungarisch-froatische Staatsburgerichaft geben, nachdem nur ein Staat eine Staatsbürgerschaft hat und haben fann. Ift hingegen Rroatien ein Staat, bann verfteht es fich von felbft, daß er auch feine Staatsbürgerichaft haben m u f, nur folgt aus § 10 bes Ausgleiches, baß die Befengebung über eine folche, b. h. bie Beftimmungen über den Erwerb und Berluft biefer Gigenschaft, von beiben Ländern gemeinichaftlich feftgestellt werben. Man tomme uns

also nicht mit faulen Ausreden und unstichhältigen, hochtrabenden Auslaffungen über die "unpraktischen", theoretischen Erwägungen, sondern man gestehe es lieber ein, baß man die Theorie entweder nicht fennt, oder weil in bas Barteiprogramm nicht paffend, auch nicht beobachten will. Und da hilft auch ber Hinweis auf die allerdings richtige und zum juristischen ABC gehörige Thatsache nicht, daß "Definitionen und Theorien nicht ins Geset gehören" — weil wir eben auch dieser Ansicht find, und dies auch in unseren Ausführungen betont haben. Wir verlangen somit gar nicht, daß fie ins Gefet fommen und wenn fie boch bahin gelangen murben, fo burfte uns bies nicht abhalten, über dieselben hinmegzugehen, wenn sie mit dem fonftigen In halt e des Ausgleiches nicht übereinstimmen wurden. Wir verlangen ja nur, daß Derjenige, welcher Fragen des Staatsund Bölferrechtes zu lösen unternimmt, nicht vermeint, einen Freihrief bekommen zu haben, sich um die wissenschaftlichen Regeln bei Lösung berselben nicht fümmern zu burfen und aus benfelben Gründen, aus welchen der Bivilift und Kriminalift sich nicht von der Beobachtung solcher Regeln entbunden halten darf, verlangen dasselbe von Demjenigen, welcher sich mit staatsrechtlichen Fragen beschäftigt. Gar poffirlich ift es daher, wenn ein Ungenannter die verblüffende Barole aufstellt: Die Sanirung — nicht aber die (auf Effekthascherei berechnete) Interpretirung des Ausgleichsgesetes und wenn ein anderes Blatt auch mit seiner Weisheit herausrückt und sagt, daß "jede Bolemit über die Natur der ftaatsrechtlichen Gigenschaft Kroatiens Ungarn gegenüber, einc ebenso unfruchtbare und in diesem Augenblicke wenigstens gegenstandslose ift. Im Jahre 1868, als die Aufgabe der damaligen Deputation eine die Ronftituirung berathende war ... da wäre eine solche Erörterung am Plate gewesen . . . Heute trägt diese Frage nur einen rein akademischen Charafter". — Ift dies nicht eine geradezu klaffische Rorrettur der gangen juristischen Hermeneutif, welche bis er immer der Ansicht war, daß gerade die schon in Rechtsfraft getretenen Abmachungen erst recht solcher juristischer Erörterungen bedürfen, um richtig verstanden werden zu können!

Dies ift auch eine von den Ursachen, warum ich mich entschloffen habe, einige Bemerkungen zu dem froatischen Nuntium zu machen. Es könnte nämlich dereinst Jemand eine Geschichte des ungarisch-kroatischen Ausgleiches schreiben und bei dieser Gelegenheit sich wundern, daß Niemand ba war, um - nicht vom Standpunkte irgend einer Bartei, sonbern vom Standpunkte eines Fachmannes aus, ben Ausgleich und feine Sanirungen zu beurtheilen. Und nachdem diese Bflicht moralisch in erster Linie auf bem Brofessor bes vaterländischen Staatsrechtes laftet. als welcher zu fungiren mir vom Schickfale beschieden wurde, so will ich auf meinen Namen jene arofe Unterlaffungsfünde nicht haften laffen, aus ber Geschichte anderer Bölfer wohl miffend, baf bie nachfolgenden Generationen ähnliche Sünden noch höher anzurechnen gewillt find, als sie es wirklich waren. Also, um diese moralische Pflicht zu erfüllen, nicht etwa in der sangunischen Hoffund Erwartung, baß ich den Gang ber Berhandlungen beeinflußen könnte, find die folgenden Erörterungen geschrieben. Die Erfahrung, welche ich bisher gemacht, beweist es, daß die Barteien auf objektive Stimmen nicht gerne hören in ihrem Kampfe. Und da mir auch die Wahrheit bes Sates: inter arma silent leges bekannt ift, fo wurde ich in meiner bisherigen stillen Stellung verblieben sein, wenn der Kampf um eine Neugeftaltung des ungarischefroatischen Berhältnisses sich drehen würde, da es aber gilt, "volle Rlarheit des beftehenden Ausgleichsgesetzes" herzustellen, so fühle ich mich moralisch verpflichtet, in die politische Arena herabzusteigen als talis qualis Bertreter der objektinen miffenschaftlichen . Wahrheit und in der undankbaren Rolle des versöhnenden Vermittlers.

Bevor ich in meinen Musführungen weiter gehe, muß ich in loyaler Weise gestehen, daß das Nuntium, obwohl es nicht ganz meinen Ansichten über ben rechtlichen Inhalt bes Ausgleiches entspricht, dennoch meine Erwartungen übertroffen hat. 3ch habe darin Fragen angeregt und Forderungen aufgestellt gefunden, von denen ich befürchtete, daß sie unerwähnt bleiben würden. Dieser Umstand, sowie die öffentlich und auch privat verbürgte Thatsoche, daß sich Se. Erzellenz der Banus Graf Rhuen-Hedervary mit dem Nuntiam in allen Bunften und Forderungen als dem Ausgleichsgesetze vollkommen entsprechend, wenn auch nicht identifizirte so doch vollständig einverstanden erklärt hat, ift vom politifch en Standpunkte fehr erfreulich. Es sind nämlich in dem Nuntium auch folche Forderungen oder wenigstens Behauptungen enthalten, welche in der ungarischen öffentlichen Meinung ganz gewiß einen Sturm der Entrüftung verursacht haben würden, wenn diefelben eben nicht unter der Aegibe des gegenwärtigen Banus aufgeftellt worden waren. In diefer Beziehung fann man Rroatien gratuliren, daß biefes "Minimum" von nationalen Bunfchen und Bedürfnissen — wie sich ein Artikel des kroatischen offiziellen Blattes ausdrückt — von einer Partei, deren inniges Zusammengehen mit dem gegenwärs tigen froatischen Regierungsoberhaupte befannt ift, unter der Aegide eines Ban's aufgestellt murde, welchem vom ungarischen Reichstage vor nicht

langer Zeit ein folennes Bertrauensvotum ertheilt wurde, und umsomehr als auch bas deutsche offiziöse Organ der Regierung sich beeilte zu tonftatiren, daß das Nuntium "fich nach feiner Richtung hin zu Utopien versteigt" sondern "von Ungarn nur forbert, was uns von Rechtes und Gefetes wegen gebührt". Man fann weiters bem Lande nur gratuliren dazu, daß durch das Nuntium manche Gerüchte, welche zeitweise aus den vertrauten Rreisen Gr. Erzellenz in die Deffent= lichkeit transpirirten und aus welchen man auf ein viel geringeres Mag von Forderungen ichließen konnte, Lügen gestraft wurden. Einige der im Nuntium aufgestellten Forderungen und Behauptungen find von der Art, daß fie, wenn ungaris scherseits zugestanden, mit innerer Roth= wendigteit dazu führen muffen, daß fowohl die im Nuntium fehlenden Anerkennung finden, als auch bie nach meiner Ansicht nicht gang forrett aufgestellten, auf den richtigen Weg geleitet merben muffen und so bas gegenwärtige Berhältniß Kroatiens zu Ungarn wirklich zur "vollen Rlarheit" kommen werde. Welche Forderungen und Behauptungen wir meinen, wird aus den fol-Hier genden Ausführungen zu entnehmen sein. mit Genugthuung unserer Freude geben wir darüber Ausdruck und sprechen unsere volle Ueber= zeugung aus, daß man bei fortgesettem Studium des Ausgleiches auch unfere Bemänglungen einiger Bunkte des Nuntiums sowie die Berechtigung der neu aufzustellenden Ansprüche als begründet anerkennen werde. Wenn dies geschieht, dann wird man von einer Bofung der ungarisch-kroatischen Differenzen im Rahmen bes bestehenden Ausgleiches sprechen können, wenn nicht - bann fann auch bas Nuntium nichts Anderes bringen als die von uns befürchtete Bersumpfung, welche aber zu vermeiden, im wohlverftandenen Intereffe beider Länder liegt. Nuntium hat uns bewiesen, daß man den Ausgleich noch immer "etwas cavalièrement behan-delt", wie ein Artikel der "Agr. Zig." für die

bisherige Behandlung besselben sagt. Wir sind aber überzeugt davon, daß man nicht absichtlich eine Versumpfung herbeiführen will, und es wurde auch in einem Blatte "auf Grund persönlicher Mittheilungen der hierbei von froatischer und ungarischer Seite in erft er Linie betheiligten Persönlichkeiten, deren Ginfluß auch weiterhin für ben Bang der Berhandlungen maggebend und entscheibend sein wird" augenscheinlich von offiziöser Seite erflart : Anschauung des Ministerpräsidenten Koloman von Tika geht . . . entschieden dahin, daß alle Bestimmungen des Gesetzartikels XXX. (d. h. des kroatischen I.) v. J. 1868 in der lonalsten und gewiffenhafteften Beife nicht nur buchftablich, fonbern auch im Geifte des brüderlichsten Einvernehmensund der Intereffenidentität zur Geltung fommen follen" (Drau, 21. März 1. 3.) Wennwir daher einige Bemerkungen zum Nuntium machen werden, glauben wir damit nicht nur den oben so nachdrücklich betonten Intentionen der "maßgebenden und entscheidenden" Berfonlichkeiten entgegen zu fommen, sondern mas die Hauptsache ift, auch den Interessen der beiden vertragsschließenden Länder und damit den allerhöchften Intentionen des f. Reftriptes vom 23. Dezember 1884, welches eine "volle

Intentionen der "maßgebenden und entscheidenben" Persönlichkeiten entgegen zu kommen, sondern
mas die Hauptsache ist, auch den Interessen der
beiden vertragsschließenden Länder und damit den
allerhöchsten Intentionen des k. Restriptes vom
23. Dezember 1884, welches eine "volle
Klarheit des bestehenden Ausgleiches wünscht,
zu entsprechen, aber auch zugleich eine patriotische
Pflicht zu erfüllen, welche mir meine Beschäftigung mit dem Ausgleiche als akademischer Lehrer
auserlegt — eine Beschäftigung, welche mich in
dem Ausgleiche Einiges sinden ließ, was Andere
darin nicht erblickt haben — warum? — weil
"man beiderseits (d. h. sowohl in Ungarn, als
Kroatien) zu lange das Ausgleichsgeset etwas
cavalierement behandelt hat", wie die "Agramer
Zeitung" sagt, d. h., sich um hasselbe nicht viel
gekümmert hat, resp. sich keine Mühe gab, dasselbe seinem rechtlich en Inhalte nach zu
begreifen.

Der zwischen Ungarn und Kroatien bestehende Berband erstreckt sich ganz natürlich auf a ! I e

Fragen des Staatslebens, d. h. es sind im Jahre 1868 (und später) alle diese Fragen geregelt worden, die Auseinandersetzung zwischen beiden Ländern bezieht sich somit auf das ganze staatliche Leben. Dies betont auch das a. h. Restript vom 23. Dezember 1884, mit welchem die Entsendung der Regnifolar-Deputation angeordnet wird, um mit der ungarischen darüber zu berathen, wie "die volle Rlarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes im gegenseitigen Ginvernehmen außer 3 weifel zu ftellen" fei und gleichzeitig die zuversichtliche Erwartung ausgesprochen wird, daß es gelingen werde, "alle möglich erweise auftauchenden Fragen zu flaren und dadurch die Möglichkeit von Migverftandniffen zu beseitigen". In diesen a. h. Worten liegt die Direktive für das Borgehen der Deputationen beider Länder, dasselbe soll zwar nicht über den Rahmen des bestehenden Ausgleiches gehen, aber es umfaßt alle Fragen, welche mit Berufung auf benselben aufgestellt werden können. Es macht keinen Unterschied dabei, ob es sich darum handelt, daß eine fehlerhafte Braris und Auslegung beseitigt werden foll, oder darum, deß eine noch gar nie zur Ausführung gekommene Beftimmung des Ausgleiches erft ins Leben trete, sobald aus dem Ausgleiche erwiesen werden kann, daß fie in demfelben enthalten ift, isher aber bewußter oder unbewußter Beife ignorirt wurde. Wenn wir nicht irren, ist das Letztere auch offiziös seinerzeit von der Aufgabe der Deputationen ausgefagt worden.

Aber man muß noch einen Schritt weiter gehen und hat auch das Nuntium diesen Schritt gethan. Sollte es sich bei den Berhandlungen zeigen, daß in dem Ausgleiche für gewisse Fälle mit keiner Bestimmung desselben vorgesorgt würde, so kann keinen Augenblick daran gezweiselt werden, daß die Deputationen berechtigt sind, auch neu e Bestimmungen zu stipuliren, um dieselben jede ihrem Mandatgeber, zur Annahme zu unterbreiten. Das a. h. Restript will eben, daß "alle möglicher»

weise auftauchenden Fragen" aufgeklärt merden sollen, wenn sich aber Lücken im Ausgleiche zeigen

sollten, so ist an eine Klärung ohne eine neue Stipulirung nicht zu benten. Wir fagen dies nicht aus dem Grunde, als ob wir folcher -neuer Stipulationen bedürften, benn alle unsere Einwendungen werden wir durch die bestehende Konvention begründen. Aber wir erwähnen es nur barum, um zu zeigen, daß die durch einige offiziöse Blätter scheinbar beliebte Ablehnung gemiffer Boftulate mit dem Hinmeis auf bas a. h. Reffript, nicht gerechtfertigt werben fann. Deshalb hat auch das Nuntium in der Annahme, daß diesbezüglich eine Lude im Ansgleiche besteht, 3. B. eine neue Stipulation in Bezug auf die von den gemeinsamen ungarisch-froatischen Behörden im Bereiche des froatischen Landesgebietes zu verwendenden Fahnen vorgeschlagen. Das a. h. Restript will auch der "Möglichkeit von Migverftandniffen" für die Bukunft vorbeugen und mit Hinweis auf diefe a. h. Intention können die Deputationen alles verabreden, mas sie nur zwedbienlich befinden, umsomehr, als auch in der Adresse bes froatischen Landtages vom 26. Oftober 1884, womit die Entsendung der Deputationen a. h. Orts erbeten wurde, die froatischen Gravamina nicht aufgezählt sind, sondern nur im Allgemeinen angeführt werden. Den a. h. Intentionen kann baber vollständig nur dann entsprochen werden, wenn man keiner Frage aus dem Wege geht, sondern dieselbe im Rahmen und im Beifte des bestehenden Ausgleiches löft, nöthigenfalls durch neue Stipu= lationen auch die "Möglichkeit von Migverständniffen" aus dem Wege räumt. Denn wenn ichon die Bemerkung des Nuntiums richtig ist, "daß Gefetartitel forrett sein sollen und daß fie in feinem Falle formelle Mängel aufweisen durfen" um wie viel mehr gilt dies von einer Konvention zweier Länder über ihr gegenseitiges Berhältniß. Und in dieser Beziehung behaupte ich zwar nicht

wie Fr. Befth (Ung. Revue 1886 G. 67), daß der Ausgleich eine "leichtfertige Textirung" hat, wohl aber, daß berselbe recht mangelhaft textirt wurde und viele Spuren jener Eile an sich trägt, mit welcher er 1868 zu Stande gebracht wurde. Wollte man alle diese Mängel beheben, so müßte wirklich eine Neutextirung desselben vorgenommen werden.

Das mit Tribarbus gen vereinigte Kanigerich Ung au in A. To. mente brastien flas men dalemotien hilm om flastly for haf garing Starten \_ nafelupen of vis a vis de man om Reichorthe malestena Komigreike = hander hellen fri om " Se Balla Rich - Soffer Hard Embline Las Avoring Sappen alle Lander de St Stefans home on distant Amente / Reihefalme frind - Treis Renhow appen Reichs Johne for suif allew, In haide are Sistefaur des emeinschaftlige dieter. Jedanse, Schiffe ate auguste aft with greate - I'm Komigheich Cas alson Mans mis delm ates at Ungarn und Kroatien bilben, auf Grundlage de der pragmatischen Sanktion unzertrennlich mit eine Traffice einander verbunden "eine und dieselbe staatliche Je J- Gemeinschaft, sowohl gegenüber den unter Gr. Majeftät Regierung stehenden übrigen Ländern, als auch gegenüber anderen Ländern" (§ 1 des 1868er Ausgleiches). Aber in dieser "ftaatlichen Gemeinschaft" — so wird im § 59 ausbrücklich erklärt Loffe- bildet Kroatien "eine ein besonderes Territotorium besitzende politische Nation". Die "ftaatliche Gemeinschaft" besteht daher aus zwei politisch en Nationen und fie hat, wie das Runtium gang korrekt sagt, "niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerftört". Es bestehen also trot der "ungertrennlichen staatlichen Gemeinschaft" zwei verschiedene (bistinkte) politische Nationen. Diese haben durch die Konvention vom Jahre 1868 sowohl ihr gemeinschaftliches Berhaltniß zu Defterreich und zu britten Staaten, als auch das beiderseitige Berhältniß zu einander geregelt, aber auf eine Art, daß dabei die "politische Indivitualität Aroatiens, dieser zweiten Grundfäule" auf welcher bis zum heutigen Tage das Berhältniß beider Länder beruht — wie das Nuntium gesagt - gewahrt wurde. (Merkwürdigerweise fehlen die Worte "politische Individualität Rroatiens" in der vom "Befter Lloyd" gebrachten deutschen Uebersetzung des Nuntiums).

Wir haben somit vor uns ein Berhältniß, beffen eine Grundfäule - ober wie hier bas Duntium fagt: "hauptfächlichftes Bringip" - es ift, daß die beiden gander "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden", mahrend die zweite in ber "politischen Individualität" Kroatiens besteht. Diefe beiden Grundfäulen laffen fich nur fo mit einander verbinden, wenn jene "staatliche Gemeinschaft" nicht bas ganze innere und äußere Staatsleben umfaßt, benn bann hatten wir (obzwar auch nicht nothwendigerweise) ein Gebilde vor uns, wo es nur Eine "politische Nation, Eine politische Individualität" gabe, mit anderen Worten, wir hatten einen einfachen (einheitlichen, Einheits:)Staat vor uns. Da aber auch das Runtium fagt, daß weder die Grenzen zwischen beiden Territorien noch "die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerstört" sind, so ist damit ausgesprochen, daß Ungarn-Kroatien zujammen keinen einfachen Staat bilden, denn in einem folchen kann es, wie das Beispiel ber ganzen Welt zeigt, nur "Gine politische Nation, Eine politische Individualität" geben, so zwar, daß diese Ausdrücke geradezu als Synonima vom Staat gebraucht werden, was zwar allgemein bekannt ift, aber für manche Rroaten erst bewiesen werden muß. Siehe Meper's G. Lehrbuch des d. St. 2. Aufl. S. 7 "den Inbegriff der im Staate geeinigten Menschen bezeichnet man als Bolfim politisch en Sinne". Schäffle Dr., Albert, Enciklopädie der Staatslehre S. 411. "Man muß sich gewöhnen, jeden völkerrechtlich souveranen Staat . . . als eine "potteringe Individualität gu betrachten". Ginige deutsche Schriftsteller bezeichnen das Volk im natürlich en (etnografischen) Sinne mit Nation, aber selbstverständlich

betrachten". Einige deutsche Schriftsteller bezeichnen das Bolk im natürlich en (etnografischen) Sinne mit Nation, aber selbstverständlich
ohne das Attribut "politische", wie z. B. auch
Meyer l. c., während Andere, z. B. Holkendorff
im Handbuch des Bölkerrechtes I., das Gegentheil
thun, indem er sagt, (S. 507), "der Staat oder

66 die Nation im herkömmlichen iuridischen Sinne". Für uns ist es wichtig, daß die Terminologie des ungarischen Reichstages ebenfalls den Ausbruck "politische Ration", in Gegensatz ftellt zu "Nationalität". So werden im G.-A. 44: 1868 — um eben jede politische, oder wie Graf A. Apponpi in seiner befannten Rebe über die Nationalitäten unter allgemeiner Zustimmung fagte, "jebe föberaliftische Auffassung" als ob die ein= zelnen, nicht magnarischen Bolferschaften, "staatsrechtliche Individualitäten" oder "Einheiten" maren, "aus beren Föberation Ungarn befteben follte," auszuschließen, - alle Bewohner Ungarns (mit Siebenburgen) ole "in politischer Hinsicht eine Nation," und zwar als die "untheilbare einheitliche ungarische Nation", erklärt, und die "politische Ginheit ber Nation" betont; zugleich aber im letten Baragraf desselben Gesetzes Kroatien, Slavonien und Dalmatien als "auch in politischer (d. h. im Gegensatz zu den Nationalitäten als blos natürlichen Nationen) Hinficht eine befon dere Nation bildende Länder" bezeichnet, während die übrigen Bölkerschaften der heiligen Stefansfrone als "Nationalitäten" — somit wohl auch als Nationen, aber nicht "auch in politischer Hinsicht" als Nationen, am allerwenigsten aber als "besondere politische Nationen" erscheinen können, obwohl fie durchgehends mit "Nationalität" bezeichnet werden. In Rroatien besteht aber biesbezüglich eine solche Begriffsverwirrung, daß fogar Jemand gefunden hat, welcher die Stellung, welche Rroatien im Berbande ber Länder ber ungarischen Krone einnimmt, im froatischen Regierungsblatte mit dem Sinweise auf - Belgien erklären wollte! Es scheint dies derselbe Herr zu sein, welcher

in einem anderen hiesigen Blatte die wirklich neue Lehre aufstellt, daß es eine "politische Mationalität gar nicht gibt" und sagt: "politische Nationalität gar nicht gibt" und sagt: "politische Kation, die ein jeder Staat mit gemisch ter Nationalität aufsweist." Nun wissen wir, daß Ungarn, Oesters

67 reich, Rugland, Belgien, selbst Frankreich wohl eine Bevölkerung von "gemischter Nationalität" haben, aber es ift und - und auch ber übrigen

Welt — nicht bekannt, daß diese Nationalitäten auch "politische Nationen" wären. 3m Gegentheile, weiß man, daß in all' diesen Ländern nur Gine politische Ration besteht, unter welcher die Staatsbürger aller Nationalitäten ver-

standen sind. Wo aber eine politische Ration exiftirt, dort existirt auch eine politische Rationalität. So weit kann man sich eben nur dann verirren, wenn man wiffenschaftliche Untersuchungen

als ,,muffige" Professorenarbeit und als ,,burch nichts begründete, rein theoretische Fragen" bezeichnet! ober in witig fein sollender Beife fagt: "Bare ich ein Jurift, so wurde ich vielleicht einen feinen Unterschied herausfinden" in der ober jener

bie im Staatsrecht so wichtige Frage nach ben

Garantien ber Berfassung als eine finnlofe bezeichnet. Ebenfo ift es befannt, daß das Wort "politifch" und "ftaatlich" eins und basselbe bebeutet. So fagt g. B. auch Brof. Szilaghi in feiner

Sache 2c., oder wie ein anderer Artikelschreiber

Rede über die Nationalitäten : "daß Dasjenige, was eine staatliche, also politische Schöpfung ist ze." (nach "Bester Llond" 7. Feber

1. 3.) Daher ift "politische Nation" gleich: st a a t l i ch e Nation; und politische Individuali= tät ist gleich: staat liche Individualität, d. h. Staat. (Bergleiche Born, Brof. d. d. Reichsftaats rechte 1, S. 65 : "Bergicht eines Bundesgliedes . . .

auf seine staat liche In bivibualität" burch welchen dasselbe aufhört Staat zu sein.)

Deshalb hat auch Szilagyi, welcher Ungarn abgesehen von seinem Berhältnisse zu Kroatien als "einheitlichen Staat" erflärte, im weiteren

Berlaufe seiner Rede für die politische Einheit fammtlicher Burger Ungarns gefagt, daß diefelben "heute unter der politischen ungarisch en Nation" verstanden werden. Rach= bem nun basselbe Nationalitätengeset mit aus= brücklicher Beziehung auf die 1868er ungarischfroatische Konvention es ausspricht, daß Kroatien "auch in politischer Sinsicht eine besondere Nation bilde", so fann heute von Einer politischen Nation bei Ungarn-Proatien und folgerichtig auch von einem einheitlichen Staate nicht gesprochen werben, ba, wie auch Szilaghi zugibt, Kroatien ,,als eine in einem besonderen Lande sich entfaltende Nation . . . immer einen politischen Charakter und immer eine politische Autonomie" hatte. Daß dies eine "provinai elle Sonderstellung" gewesen wäre, erweist fich nach dem Obigen als eine sonderbare Behauptung, nachdem es in einer "Provinz keine politische Nation" gibt, sondern die Provinzbewohner sind nur ein Theil der politischen Nation jenes Staates, beffen Proving das betreffende Land ift. Daher wollen und muffen wir annehmen, daß Szilagni hier das Wort "Broving" nicht in seiner eigentlichen technischen Bebeutung gebraucht habe, benn fonft mare ja Ungarn auch bann ein ,,einheitlicher Staat", wenn man von seinem Berhältnisse zu Kroatien nicht absehen würde.

Rehren wir nun zum Gegenstande zurück. Rroatien und Ungarn bilden nach dem Gesagten keinen einfachen (einheitlichen, Einheits:) Staat, sondern stehen sich als zwei besondere postitische Nationen, d. h. als zwei Staaten gegensüber und ist es nur die Scheu vor "theoretischen" Begriffen, wenn man das Kind im Nuntium nicht mit seinem wahren Namen genannt hat. Das Berhältniß ist demnach ein Bundesverhältniß,

eine Staatenverbindung, Staatenvereinigung. Welschen rechtlichen Charafter wieder dieses Berhältnis hat, dies zu bestimmen, werden wir hiernicht untersehmen und begnügen uns mit dem, was auch das Nuntium betont, wenn es sagt: "Jede Bersänderung, betreffe sie eine der wichtigsten, oder eine der unbedeutendsten Bestimmungen des Ausse

gleichsgesetes, tann nach § 70 nur auf biefelbe Art erfolgen, wie diefes Grundgefet ber beiben

Königreiche entstand, b. h. nur mit Buftimmung aller jener Faktoren, welche biefes Gefet schaffen haben, also auch mit Buftimmung bes froatischen Landtages." Rurg gefagt und in die

juriftische Sprache übersett, besagt diefer Baffus : Dag eine je be Beranderung bes gegenseitigen Berhältniffes, sowie basselbe burch Bertrag ent-

ftand, auch wieder nur durch einen von beiderfeitigen gandtagen angenommenen Bertrag Rroatiens und Ungarns, als ber beiden vertragichließenden Länder möglich ift. Ein folches Berhältniß heißt aber und i ft ein vertrags mäßiges. Ungarn und ftehen somit, als zwei Staaten in einem Bertragsverhältniffe zum Zwede ber gemeinschaftlichen Ausübung gewiffer Soheitsrechte. Dieses Berhältniß charafterifirt fich in Folge der Gemeinschaftlichkeit bes wichtigften Staatsorgans - bes Monarchen — ale eine Realunion zweier Stagten, ben Begriff ber Realunion im modernen, flaats, wissenschaftlichen Sinne genommen und nicht als gleichbedeutend mit "Inforporation oder Einverleibung", in welchem fie früher mitunter gebraucht wurde. In diefer Realunion hat, trop ber poli-

tischen Segemonie Ungarns, Proatien wegen 8,70 feine Souveranetat behalten.

Das Verhaltnig Zweier real-unirter Staaten aber ift eine wahre, b. h. juriftifche Bemeinschaft berselben in Bezug auf die ge-

meinsam erklärten Angelegenheiten. Diefe find nämlich Angelegenheiten sowohl des einen als des andern Staates, also in unserem Falle sowohl ungarische als froatische, daher "ungarisch-kroatische".

Diesen theoretischen Forberungen entspricht auch bas Nuntium, indem es fagt : "Es liegt in der Natur des Berhältniffes (die deutsche Ueberfetjung gebraucht die Mehrzahl, mas mir dem froatischen Originale nicht zu entsprechen scheint) und ift in dem deutlichen Wortlaute bes Musgleichsgesches begründet, daß Belite, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln und Behörden . . . als gemein same bezeich net werben, zum Unterschiede von jenen Angelegenheiten, welche in

Kroatien und Slavonien autonom, bem Konigreich lingarn aber nicht gemeinsam sind" und etwas weiter die Forberung aufstellt, "daß in Zufunft

bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatlichen Gemeinschaft Ausdruck gegeben werde". — Dies sind ganz torrette Aussührungen und wir werden gleich Ge-

legenheit haben, eben auf Grund berselben unfere Einwendungen gegen das Nuntium zu motiviren.

Hier konstatiren wir, daß auch das Auntium die genaue Auseinanderhaltung der Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelegenheiten von jenen fordert, welche nicht zu gemeinsamen erklärt wurden und betont, daß "Kroatien und Slavonien, wenn sie auch . . . ihrem Territorium nach kleiner sind, doch in der stattlichen Gemeinschaft als Verbündete

(Genossen, Gefährten, druzice) des Königreiches Ungarn erscheinen". (Warum hier neben Kroatien und Slavonien auch Dalmatie neicht erwähnt wird, da ja doch § 1, welcher diese "staatliche Gemeinschaft" ausspricht, auch Dalmatiens gedenkt —

miffen wir nicht.) Und auf "dieser Grundlage" hat dann "der Ausgleich gewisse staatliche Agenden im Einverständnisse beider Theile als gemeinsam . . . festgestellt" — woraus dann von selbst folgt, aber doch perdient, betont zu werden, das die übrigen

boch verdient, betont zu werden, daß die übrigen ft a atlich en Agenden von dieser Gemeinschaft ausgeschlossen sind und somit Kroatien auch in der Ausübung gewisser staatlich er Agenden von Ungarn unabhängig ist und sein muß.

Im § 1 bes Ausgleichs vom Jahre 1868 wird bestimmt, daß Ungarn und Kroatien sowohl gegenüber Oesterreich, als auch gegenüber andern Ländern "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft" bilben.

Das Berhältniß berfelben nach Innen, d. h. bes einen Landes gegenüber dem andern, fällt nicht unter die Bestimmung des § 1, sowie cs auch sonst nirgends heißt daß Unggru und breatten auch nach In nen eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden würden, wie dies die schon erwähnte offiziöse Stimme in der Esseler Orau behaupten zu wollen scheint.

Im § 1 wird somit Dasjenige geregelt, was man bas Berhältniß ber Staaten nach Außen nennt, und in dieser Hinsicht wird bestimmt, daß die beiden regliter unirten Staaten als Eine Gemeinst af terscheinen.

In ihren Deztehungen also zu Oesterreich und zu andern Staaten erscheinen Ungarn und Kroatien als eine Einheit, wie dies auch schon aus der Natur einer im modernen Sinne verstandenen Realunion folgt. Das Wesen derselben besteht eben darin, daß die unirten Staaten für den Were ich der gemein samen Angelegenheiten dritten Staaten gegenüber als eine Einheit, als ob sie ein Staat wären, erscheinen, d. h. in diesen Angelegenheiten tritt dritten Staaten gegenüber nie ein Staat für sich auf, sondern jedesmal nur beide zusammen. Aber dies gilt aus schlißlich nur sür die als gemeintzum ernarten Fragen und Angelegenheiten; in den andern erhafent seder von den unirten Staaten sür sich selbst, weil er eben im Unionsvertrage,

bei uns im Ausgleiche zwischen Ungarn und Rroatien, in keine Gemeinschaft eingewilligt hat. Deshalb können auchrealunirte Staaten, ja siemüssen

in mancher Hinsicht als gesonderte Länder auch dritten Staaten gegenüber erscheinen.

Diesen turz angedeuteten "theoretischen" Grundsätzen nun entspricht wohl das Nuntium nicht, aber es entspricht denselben vollkommen ber 1868er Ausgleich.

ber 1868er Ausgleich.

Das Nuntium kennt blos den § 1 des Aussgleiches, übersieht aber die §§ 2, 3, 9, obwohl man zugeben muß, daß im § I dow der Crundsatz ausgesprochen wurde, daß in ihren Beziehungen zu Oesterreich und dritten Staaten Ungarn und Kroatien vereint, zusammen, gemeinschaftlich vorzugehen haben. Weiter über diesen Grundsatz geht § 1 nicht. Wer oaher den rechtlichen Inhalt

der daselbst statuirten "staatlichen Gemeinschaft" kennen will, der muß auf die §§ 3, 4, 9 des Ausgleiches greisen. (Bielleicht wollte auch § 1 des Ausgleiches so eine Art "diplomatisch"

gegebene "Legalinterpretation" des ungarisch-kroatischen Berhältnisses geben, aber auf jeden Fall läßt er uns vollständig im Unklaren, wenn wir nach dem rechtlichen Inhalte dieser "staatlichen

Gemeinschaft" forschen).
Bas nun § 2 betrifft, welcher auch Bestimmungen als "aus bie ser (sc. der im § 1 ausgesprochenen) Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit" folgend bringen will, so bezieht sich

sein Inhalt weder auf das beiberseitige Berhältniß zu Oesterreich, noch zu den "andern kändern, er kann somit nicht als eine Erläuterung "dieser", d. h. der gegenüber Desterreich und andern Staaten bestehenden staatlichen Gemeinschaft gelten.

Die Erönung bes gemeinsamen Königs, sowie bie Feststellung bes Krönungsdiploms ist eine Angelegenheit, welche nicht "aus bie se r", b. h. aus ber im § 1 ausgesprochenen, gegenüber Desterreich und britten Stagten heltebenden stagt.

aus ber im § 1 ausgesprochenen, gegenüber Defterreich und dritten Staaten bestehenden staatlichen Gemeinschaft folgend angesehen werden kann, vielmehr besteht diese gemeinschaftliche Rrönung ganz unabhängig, sowohl von Oesterreich, als dritten Staaten und würde auch dann bestehen, wenn Ungarn und Kroatien in gar keinem Berbande mit Oesterreich sein würden.

Es ift daher offenbar, daß § 2 nur beshalb weil die Gemeinschaft des hieher gelangt ift, Königs in allen realiter unirten jene rechtliche Grundlage bilbet, welcher sich bas gange Berhältniß aufbaut. eben desmegen hatte § 2 mit entsprechender Stili= firung an die Spite, als § 1 nämlich, bem gangen Ausgieinje vorungeftellt werben und mit § 1 seinen Blatz wechseln muffen, weil eben nicht der gegenwärtige zweite Baragraf aus dem erften folgt, sondern umgekehrt: die beiden Länder bilden gegenüber Defterreich und anderen Staaten be 8. wegen "eine und diefelbe ftaatliche Gemeinschaft", weil fie unter demfelben Könige in unzertrennlicher Weise verbunden sind, ihr König gemeinschaftlich gefront wird, und fie laut ber praamatischen Sanktion den anderen Ländern Sr. Maiestät visà-vis eine staatliche Gemeinschaft repräsentiren. Die Gemeinschaft, und zwar die rechtlich nothwendige, bauernde Gemeinschaft bes Herrschers ist es daher, welche bewirkt, daß die so verbundenen Länder nach Außen hin als eine Bemeinschaft, als eine Gesammtmacht erscheinen, und zwar, wie schon erwähnt wurde, für den Bereich des Bundeszweckes, wenn dieser auch nur bas gemeinsame politische Berhalten — die äußere Politit — zum Inhalte hat, was das "Minimum" einer Realunion ift. Dieser Grundsat nun ist auch im § 1

1868er Ausgleiches ausgesprochen, und in die juridische Sprache übersetzt würde er lauten: Ungarn
und Kroatien treten, sowohl gegenüber Oesterreich
als gegenüber dritten Staaten, nie gesondert auf,
nie durch Organe, welche nur einem von ihnen
angehören, und deshalb sind sie eine völkerrechtliche Einheit, als eine Gesammtmacht anzusehen. (Jellinek, Staatenverbindungen S. 241)
Dies ist jene Einheit, von welcher, wie wir in der

erften Serie unferer Artifeln ermähnten, Deaf gefagt hat: "es gibt eine Einheit ber Monarchie, die ich gewiß will". Aber biefe Ginheit umfaßt nur die als gemeinsam anderten Angelegenheiten, wo dieje auffort, bort hort auch fie auf, und die realiter unirten Läuder treten als zwei gesonderte Staaten auf. Jene Gemeinschaft, welche "prattifch" als Cinheit erscheint, hort hier ganglich auf. Diefen theoretischen Forberungen entspricht auch ber 1868er ungarisch-kroatische Ausgleich durch die §§ 3, 4, 9, aus welchen fich ergibt, daß auch hier - was E. Horn vom ganzen ungarischfroatischen Berhältniffe aussagte — eine "Analogie" besteht mit jener Stellung, welche Länder ber ungarifchen. Rrone in ber Befammtmonarchie einnehmen, und daß auch hier rechtliche Ratur bes Berhältniffes diefelbe, und nur der Umfang ein anderer ift.

Im § 3 des Ausgleiches wird wörtlich bestimmt: "Aus der oberwähnten (sc. im § 1) untheilbaren staatlichen Gemeinschaft (der deutsche Text gebraucht bas Wort "Staatsgemeinschaft", welches noch mehr diplomatisch ist) folgt ferner, daß hinsichtlich a l'i' je ner Angelegenheiten, welche zwischen ben Ländern der ungerifden Rrone, und den anberen Ländern Gr. Majestät gemeinschaftlich, ober im gemeinschaftlichen Ginvernehmen zu behandeln find, Ungarn und Rroatien, Glavonien und Dalmatien ein und dieselbe gesetzliche Bertretung, Gefebachung und hinsichtlich ber Erefutive, eine gemeinsome Regierung haben muffen". Um die Beftimmung diefes Paragrafen zu versteben, muffen wir wiffen, 1. welches die gemeinsamen Angelegenheiten ber ganzen Monarchie find, und 2. welche zwar nicht gemeinsam sind, aber doch im gemeinschaftlichen (besser: gegenseitigem) Einvernehmen zu behandeln find. ad 1. die der ganzen Monarchie "gemeinsamen Angelegenheiten beziehen sich ausschließlich auf das Auftreten beider Staaten nach Außen hin. Es sind gemeinsam die Berwaltung der auswärtigen Angelegenheiten, das Minifterium bes Meußern, die biplomatische Bertretung und die Konsuln, ferner bas Heer als organisirte Streitmacht und die Flotte, und als ötonomische Boraussetzung einer gemeinsamen Berwaltung bas Finanzwesen rücksichtlich ber gemeinschaftlich zu bestreitenden Auslagen. Das Recht über Krieg und Frieden fann nur von beiden Staaten ge-

meinsam ausgeübt werden, und ebenso ift der volferrechtliche Abschluß von Staatsverträgen — mit Ausnahme der von beiden Staaten unter einander

abgeschlossenen — Sache der Gesammtmacht". So befinirt Rellinek (S. 241) die gemeinsamen Ungelegenheiten und wir begnügen uns mit biefer Definition, mit Ausnahme jener Stellen, wo von

"beiben Stauten" gesprochen wird, in der irrigen Annahme, daß auch die "Länder der umgavifchen. Krone" in derselben Weise einen Ginheitsstaat bil= den, wie die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder. ad 2) die zwar nicht gemein= fam aber im gegenseitigen Ginvernehmen zu behandelnden Angelegenheiten find : bas Wehrspftem, die kommerziellen Angelegenheiten, speziell das Bollwesen, die mit der industriellen Broduktion in engerer Berbindung stehenden Abgaben, die Festftellung des Münzfußes und bas Geldwefen, das Intereffe beider Theile berührenden Gifenbahnen (§§ 13, 52, 58—67 des G.A. XII:

1867, Ulbrich, Brof.: Defterr. Staatsrecht S. 739 Juraset, Personal und Real-Union S. 119 Ka.) Wie dies zu ordnen ift, wurde, abgesehen vom Wehrspftem, in dem Boll- und Handelsbundniffe bestimmt (G.=A. XVI: 1867, XX: 1878.) In diefen beiden Arten von Angelegenheiten also sollen Ungarn und Kroatien "eine und dieselbe

gefetliche Bertretung, Gefetgebung und Regierung haben," d. h. fie muffen, nachdem fie laut § 1 in diesen Fragen Defterreich vis-à-vis eine staatliche Gemeinschaft" bilden, auch "gemeinfame" - wie bas Wort "ein und diefelbe" im § 3 felbft interpretirt wird — Organe in ihrem Auftreten gegenüber Defterreich haben. Singegen folgt aus

ber gangen Monarchie nicht gemeinsam sind und auch nicht gemeinschaftlich zu behandeln sind, für Ungarn = Kroatien auch feine gemein-jame Bertretung, Gesetzebung und Regierung besteht, sondern es beftehen diese gemeinsamen Organe laut § 3 bloß in den der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasi-

§ 3, daß in all' je nen Angelegenheiten, welche

gemeinsamen — wie wir die im gegenseitigen Einverständnisse zu behandelnden nennen wollen — Angelegenheiten

Angelegenheiten. Der ungarisch-froatische Ausgleich hat zwar in taxativer Aufzählung und auf verschiedene Art laut § 5 resp. 6-10 auch noch andere Angelegenheiten zu gemeinfumen zwischen Ungarn und Kroatien erklärt, - in ber Saupt fach e jene, welche wir als quasi-gemeinsame ber ganzen Monarchie bezeichnet haben, aheres gibt noch immer folde fratliche Aufgaben, in benen es oar teine Gemein chart givi Und in diesen Angelegenheiten fleht Kroutien mit Miemand in einer Gemeinschaft, fonbern erscheint in jeber Reziehung als ein besonberes, felbstitanbiges, daber unabhangiges Staatswefen ba. Dieß ift ein hochwichtiger und unbeftreitbarer Grundsat, welcher sowohl für das Berhältniß, respektive die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn und zu Defterreich, als zu britten Staaten mit Rückficht auf die nicht gemeinsamen (autonomen) genheiten Kroatiens eine entscheidende Wichtigkeit befitt, mas mir später ausführen werden, mahgrnd uns hier die Stellung Rroatiens in ben ber eanzen habsburgischen Monarchie gemeinsamen und quasi-gemeinsamen Angelegenheiten intereffirt.

und quasi-gemeinsamen Angelegenheiten interesirt. In den der ganzen habsdurgischen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen Angelegenheiten soll nach § 3 des 1868er Ausgleiches Ungarn und Kroatien "eine und dieselbe" d. h. gemeinssame Bertretung, Gesetzebung und Regierung haben, mit anderen Borten: Ungarn und Kroatien bisden in die sen die ganze Monarchie berührenden Angelegenheiten vis-à-vis De sterreich eine "staatliche Gemeinschaft", wie auch schon § 1 ausgesprochen hat. Als solche erscheinen die beiden Länder, als der Eine Theil der ganzen "Monarchie", während den zweiten Theil die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder, d. h. Destersreich — bilden.

Die "staatliche Gemeinschaft" Ungarn-Aroatiens hat bisher keinen, mit Kroatiens Einwilligung be-

ftimmten einheitlichen Namen. In den G.-A. XII, XIV, XV, XVI, 1867, welche Kroatien im § 4 bes 1868er Ausgleiches mit einer Rechtspermah. rung nachträglich gnerkannt hat, werben Ungarn und Kroatien ausschließlich als "Länder ber ungarifchen Krone" bezeichnet. 3m 1868er Ausgleiche selbst wird auch genau zwischen Ungarn und Kroatien unterschieden und auch das Nuntium fagt, daß durch die staatliche Gemeinschaft "niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation gerftort" worden sind, und daß "die politische Individualiät Kroas tiens - diese zweite Grundsäule, auf der seit Jahrhunderten bis auf den heutigen Tag das Berhältniß zwischen Ungarn und Kroatien beruht" — gewahrt wird. (Wie schon erwähnt, fehlen die Worte "politische Individualität Kroatiens" in der vom "Befter Llond" gebrachten deutschen Uebersetzung des Nuntium.) Nachdem somit Kroatien nirgend eingewilligt hat, daß die ungarisch froatifche ftaatliche Gemeinschaft Ungarn beifen folle, und auch fonft auf feinen biplomatischen Namen niemals Bergicht geleiftet hat, vielmehr im § 4 des 1868er Ausgleiches eine folenne Rechtsverwahrung gegen die ohne fein Buthun - blos von Ungarn durchgeführte Regelung jener ber ganzen Monarchie gemeinsamen und quasigemeinsamen Angelegenheiten eingelegt hat und im § 64 ausdrucklich die Anführung seines diplomatischen Königstitels ftipulirt murbe, fo ift es flar, baß es auch der "Natur des ftaatsrechtlichen Berhältniffes" zwischen Ungarn und Rroatien widerspricht, wenn in den Berhältniffen der ganzen Monarchie in welcher immer Richtung diesem Berhältniffe ber ungarisch-kroatischen Gemeinschaft kein Ausdruck gegeben wird, und dieselben blos mit dem Namen des einen Theilhabers die Gemeinschaft bezeichnet werden. Wenn also das Nuntium die Forderung aufstellt "daß in Zuknnft bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der ft a a t lichen Gemeinsamfeit Ausbruck gegeben werde, wie diese Gemeinsamfeit nach bem Ausgleichsgesetze befteht" - jo ift bies vollkommen forreft, denn "es ist zu bedenken, daß die G.-A. burchaus forrett fein follen und bag fie in teinem Falle formale Mängel aufweisen burfen, gang befonders, menn diefe Befete Rander betreffen, welche in einem ft a a t 8= rechtlichen Berhältnisse zu einander ftehen", wie es auch korrekt ist, wenn das Nuntium weiter unten barüber flagt, bag dies "weber mit Rudficht auf die gemeinsamen Befete, noch mit Rudficht auf die gemeinsamen Beborben, Berfügungen und Institutionen" geschieht. Diesen bem Wesen einer mahren Bemeinschaft vollkommen entsprechenden und jo gut pointirten Standpunkt, hat aber das Nuncium felbst nicht eingehalten, es bezieht ihn nur auf e in en Theil ber gemeinfamen Angelegenheiten, und zwar auf die speziell ungarischekroatischen Ungelegenheiten, vergißt aber, daß Ungarn-Rroatien einen bedeutenden und höchst wichtigen Theil ihrer staatlichen gemeinsam erklärten Angelegenheiten nicht allein für fich, fondern wieder in Bemein= schaft mit Desterreich ausüben, daß sie in dieser Hinsicht eben nach § 1 des Ausgleichs gegenüber Desterreich auch eine ftaat liche Wemein ich aft bilden. Auf dieje Ungelegenheiten hat das Nuntium teine Rücksicht genommen, und stellt auch keine diesbezüglichen Forderungen auf! Wir aber find der Anficht, daß Kroatien sowohl "ber Natur der Gemeinschaft" zufolge, als auch dem Wortlaute des Ausgleichs nach, hier dasfelbe Richt hat, welches das Runtium wie oben angeführt, betont, d. h. das Recht zu verlangen, daß auch hier ber "ftaatlichen Bemeinsamteit Musbrud gegeben werde" Die Korreitheit unjeres Standpunttes dürfte

Jedermann einleuchten, wenn er sich Ungarn und Kroatien als in feiner Berbindung, außer in Bersonalunion mit Oesterreich stehend, vorstellt. In diesem Falle würde es nur ungarisch-kroatische ges

meinsame Angelegenheiten geben, und bei diesen in jeder Beziehung der Forderung des Nuntiums entsprechend der "ftaatlichen Gemeinsamkeit Ausbruck" gegeben werben muffen. Wenn nun Ungarn= Kroatien, indem sie den Ausgleich im Jahre 1868 abschlossen, darin sich einigten (§ 1, 3, 4) daß sie einen Theil ihrer — ungarisch-kroatischen gemeinsamen Angelegenheiten außerd.m noch in Gemeinschaft mit Defterreich ausüben werben, und zwar im Sinne des G. A. 12: 1867, welchem Kroatien nachträglich im § 4 bes Ausgleiches seine Zustimmung ertheilte — so fragen wir, welchen rechtlichen Ginfluß bies auf die Natur ber zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden staatlichen Gemeinschaft ausüben fonnte? Ungarn-Rroatien find ja in jene Gemeinschaft ber gangen

lichen Gemeinschaft ausüben konnte? Ungarns Kroatien sind ja in jene Gemeinschaft der ganzen Monarchie als Ein Theilhaber derselben getreten. Hür ihr gemeinschaftliches Verhalten zu Oesterreich ist der von Kroatien nachträglich anerkannte G.A. 12:1867 maßgebend, aber ihr gegen seit iges Verhältniß ist dadurch in seiner rechtzlichen Natur nicht alterirt worden, und konnte auch nicht alterirt werden und es gibt keine einzige Bestimmung im Ausgleiche, welche nur die Möglichkeit zuließe, daß in Folge der beiderseitigen Gemeinschaft mit Oesterreich, Kroatien in seinem

Rechte verfürzt erklärt werden könnte.
In diese Gemeinschaft mit der ganzen Monarchie sind nun Ungarn und Kroatien als ein Theil derselben unter der Bezeichnung "Länder der mug. Krone" eingetreten. Ungarn und Kroatien erscheinen somit zusammen als der eine Theil Desterreich als der zweite. Daher sagt ja eben § 1 und 3 des Ausgleichs, daß in diesen Angelegenheiten Ungarn-Kroatien eine staatliche Gemeinsschaft bilden. Und wenn es richtig ist, was das

Nuntium sagt, daß "der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben" werden müsse, so existirt kein rechtlicher Grund dafür, warum dies nur in einem Theile derselben — dort, wo blos speziell ungarisch-kroatische Angelegenheiten vorliegen — geschehen solle, und nicht auch in dem andern, wo zu Ungarn-Aroatien als dem einen in Bezug auf gewiffe Angelegenheiten Defterreich, als zweiter Theil

hinzutritt.

Und nachbem, wie gesagt, Kroatien niemals und nirgends eingewilligt hat, daß es unter dem Namen "Ungarn" — welches ja nur e i n Faktor der im § 1 ausgesprochenen zwischen Ungarn und Kroatien bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" ist mitverstanden werde, so ift es klar, daß diese beiden gander auch in der Gemeinschaft mit Defterreich feineswegs unter ber Bezeichnung "Ungarn" erscheinen können und daß bem zufolge jedes Befet, jede Behörde, Berfügung und Institution, bei dieser Ausbruck gebraucht wird, melcher 1868er Ausgleich widerspricht, weil damit der ungarisch=kroatischen staatlichen Gemeinschaft kein "Ausdrud" gegeben wirb.

Das Runtium stellt tropbem keine diesbezüglichen Forderungen auf, macht sogar keine Bemerkung. Wir aber haben einige Forderungen auf-

zuftellen.

1. Bor Allem kommt hier die Bezeichnung für die ganze Monarchie als "österreichisch ungarische Monarchie" und "österreichisch-ungarisches Reich" in Betracht. Es ist richtig, daß Kroatien in dem Ausdrucke "Län der der ungarischen Krone" mitverstanden wird, und ist diese Bezeichnung die einzige, mit welcher man Ungarn und Kroatien zussammen bezeichnen kann, ohne der "Natur der Gemeinschaft" entgegen, zum Nachtheile Kroatiens zu versahren. Sie entspricht dem ehemaligen: Regnum Hungariae cum regnis vel partibus adnexis.

Aher es sind eben die Länder der ber ung Krone nicht das selbe, was Ungarn. Bielmehr ist dieses letztere selbst nur ein Land dieser Krone, während das andere — juridisch in Betracht kommende — eben Kroatien ist. Besty F. — Ung. Revue 1885 S. 159 — sagt: "Unsere neueren Gesetze lassen keinen Zweifel darüber obwalten, daß diese Kroatien, Slavonien und Dalmatien meinen, so oft von den Ländern der uns

garischen Krone die Rede ist". Diese Anschauung Besty's ist entschieden unrichtig, benn fonst würde der G.-A. XII: 1867 nur auf Kroatien sich beziehen, ebenso XIV—XVI, weil sie fast ausschließlich den Ausbruck "Länder der ungarischen Krone" gebrauchen, unter welchen somit als ein Land nicht blos Kroatien, Slavonien und Dalmatien, sondern auch Ungarn als bas andere, beide zusammen als "Länder" zu verstehen find. zusammen, als "Länder der ungarischen Rrone" sind der eine Theil in der Gesammt= monarchie. Diese - die gange Monarchie - ist selbst eine staatliche Gemeinschaft, eine Union ober zweier Territorien, von denen das eine - Ungarn Kroatien - sich wieder als eine staatliche Gemeinschaft, Union prafentirt. Berhältniffe muß nun auch in ber Bezeichnung ber Gesammtmonarchie "Ausbruck" gegeben werben, wie bas Muntium fagt, weil "in teinem Ralle formale Mangel" beftehen durfen, denn nicht nur die Gefetartitel follen durchaus forrett fein" - fondern Alles un'b Jebes, mas zur Gemeinschaft gehört, weil auch hier richtig ift, was das Nuntium saat: "So bestimmtes bas Grundgeset und so verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältnisses" zwischen Ungarn und Rroatien, welches nach der ausbrücklichen Beftimmung des & 1 gegenüber Defterreich eine "ftaatliche Bemeinschaft" ift. Und wenn bas Nuntium beantragt, "daß in Bukunft bei der Bezeichnung gemeinsamer Gefete und Behörden ber staatlichen Gemeinsamkeit Ausbruck werbe, wie dies im Ausgleichsgesetze vorgesehen ift" - fo verlangen wir aus demfelben Grunde, bag bies auch im Titel der Gesammtmonarchie ge-

liche G em e in schaft "ift. Und wenn das Nuntium beantragt, "daß in Zukunst bei der Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde, wie dies im Ausgleichsgesetze vorgesehen ist"— so verlangen wir aus demselben Grunde, daß dies auch im Titel der Gesammtmonarchie geschehe, widrigenfalls würde der staatlichen Gemeinschaft Ungarn Kroatiens in jenem Theile derselben, welcher sich auf die laut § 1 gegenüber Oesterzreich bestehende Gemeinschaft bezieht, kein Ausdruck gegeben werden. Diese Bezeichnung muß den Verzhältnissen beider Theile des "Reiches" (§ 8 G.-A.

XII: 1867) entsprechen. Was die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder betrifft, so werden dieselben mit "Desterreich", als einem "einheitlichen" Namen bezeichnet. Für Ungarn Kroatien aber, welche nie einen Einheitsstaat gebildet haben und auch nicht bilden, gibt es keinen "einheitlichen" Titel. Es muß somit auch in der Bezeichnung der Gesammtmonarchie der Titel Kroatiens vorkommen

Nicht um einen Beweis zu bieten, sondern nur führen wir an. um ein Kaktum zu konstatiren, daß dieselbe Idee in der Debatte über die Ausgleichsvorlage im froatischen Landtage von einem ber gefinnungstüchtigften Unioniften, bem ehemaligen Obergespan Friedrich v. Rraljevic ausgesprochen Dieser sagte, indem er die Borguge des Ausgleiches pries, daß dadurch sowohl den Bentraliften, als auch Föderaliften und Dualiften Benüge geleiftet werbe, und zwar ben Bentraliften badurch, daß die "österreichische und ungarischfroatische Monarchie" im Berbande sein muffe. Wenn das richtig ift, so begreifen wir nicht, wie aus der öfterreichischen und ungarisch kroa= tischen Monarchie in ihrem Berbande eine "öfterrreichisch-ungarische" entstehen kann, und warum hier die kroatische ausbleiben soll. Man wende uns nicht ein, daß Rroatien gar feinen dießbezüglichen Borbehalt gemacht hat, als es im 8. 4. den G.-A. XII. XIV. XVI: 1867 nachträglich die Zustimmung ertheile; benn erstens kommt Titel "österreichisch = ungarische Monarchie (Reich)" in feinem dieser Gesetze vor, und zweitens ginge auch im gegentheiligen Falle der un: garisch-kroatische Ausgleich als lex specialis jenen Gefeten vor. Außerdem ift zu bedenken, daß diese Bezeichnung überhaupt burch fein Gefet festgestellt wurde, und das a. h. Handschreiben am 14. November 1868 erschien, mahrend ber Ausgleich für Ungarn am 17. November, für Kroatien aber am 8. November 1868 die a. h. Sanktion erhielt. Der zweite Ginmand, den vielleicht irgend Jemand erheben könnte, daß nämlich hiebei auch Desterreich

mitzusprechen hätte, entfällt von felbst aus bem oben angebeuteten erften Grunde. Budem hat jedes Staatsgebilde das Recht, daß sein Titel, wie er den bestehenden staatsrechtlichen Berhältniffen entspricht, respektirt werbe und ist auch ber 1867-er Ausgleich mit Desterreich nicht von "Ungarn" sondern von den "Ländern der ung. Krone" abgeschloffen und zwar ohne daß dabei eine gemeinschaftliche Bezeichnung für ganze Monarchie oder für die Länder der ungarischen Krone stipulirt worden mare. Welche Titel bie "Lander der ungarifchen Krone" zur Bezeichnung der zwischen ihnen bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" führen, das ist ihre Sache, Defterreich hat diesen Titel auch in Bezug auf die mit bemfelben bestehenden gemeinsamen Angelegenheiten Nun haben wir schon beeinfach zu respektiren. tont, daß es einen einheitlichen Titel für die "Länder der ungarischen Krone" weder früher gab noch gegenwärtig gibt. Defimegen fann auf keinen Fall als folder "Ungarn" gelten, schon aus dem Grunde, weil Ungarn selbst nur eines jener "Länder der ungarischen Krone" ift.

Kroatien, als ein Land, welches für gewiffe Angelegenheiten volle Autonomie besit §§. 47. 48. und mit Niemand in irgend einer Gemein= schaft steht, für andere durch seinen eigenen Willen d. h. durch Bertrag mit Ungarn eine "staatliche Gemeinschaft" eingegangen ift §§. 1. 3., 4., 5., 6.—10., 70.), hat vollen Unspruch barauf, daß seiner "politischen Individualität" überall "Anerkennung" gegeben werbe, wo jene "Gemeinschaft" in welcher es steht, als handelnde auftritt, daß es als eine "politische Nation und separates Territorium der Stephanskrone" aner= kannt werde, denn das Nuntium fagt: "wenn auch die Königreiche Krogtien und Slavonien ihrem Territorium nach kleiner sind, so erscheinen fie doch in der staatlichen Gemeinfamfeit als Berbün dete (družice) des Königreiches Ungarn" und "hat diefe Gemeinschaft niemals die Grengen zwischen dem einen und dem anderen Territorium

verwischt, noch die Unterschiede zwischen der einen und der anderen politischen Nation zerftört."

Rroatien steht eben zu Ungarn nicht etwa in ben Berhältniffen Böhmens zu Defterreich. Böhmen ift ein Theil, eine Proving Defterreichs wie ber einheitliche Titel für die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder lautet. Kroatien hingegen ift ein separates Territorium und feine Broving sondern ein Berbündeter Ungarns; Böhmen ist nur ein Theil ber öfterreichischen politischen Nation, Rroatien aber selbst eine besondere politische Ration (§. 59); Böhmen hat feine politische Selbstständigkeit und keine eigene Legislative, welche über die Stellung bes Landes zu Defterreich mitzusprechen das Recht hatte, Rroatien aber hat für bie nicht gemeinsamen Angelegenheiten eine "volle Autonomie" und eine "eigene Gesetgebung und Regierung (§§. 47, 59), mahrend es für die anberen burch einen von dem eigenen Landtage akzeptirten Bertrag in eine "Gemeinschaft" mit Ungarn eingewilligt hat, in berfelben aber feine "politische Individualität" als eine "besondere politische Nation" mit "separatem Territorium" gewahrt hat, und diefes Berhältniß auch ferner nur durch vertragsmäßige Einwilligung Kroatiens abgeändert werden fann (§. 70).

Diesem Berhältnisse muß, wenn "volle Rlarsheit" des bestehenden Ausgleichsgesetzes erzielt, d. h. wenn seine Bestimmungen der art festgestellt und angewendet werden sollen, wie es bas Gesetzeben vorschreibt, wolle Rechnung

und "Ausbruct" gegeben werben.

Der gegenwärtige Titel: "österreichsich-ungarische Monarchie" entspricht aber in seinem zweiten Theile bieser staatsrechlichen Stellung Kroatiens nicht, benn mit dem Worte "ungarische" ist jener "Gemeinschaft" welche auch in den der ganzen Monsarchie gemeinsamen und quasisgemeinsamen Angeslegenheiten zwischen Ungarn und Kroatien laut §§. 1 und 3 besteht, ganz und gar kein "Aussbruck" gegeben worden. (Strenge genommen müßte man, sich dem diplomatischen Titel Kroatiens

anschließend, von einer "öfterreichisch ungarischfroatisch flavonisch = balmatinischen" Monarchie 2c. fprechen. Aber wir verfürzen die Bezeichnung für Kroatien wie dies auch die in unserer ersten Serie angeführten a. h. Reftripte, Thronreden und Gefete machen, indem dieselben vom "ungarisch-froatischen Reichstage, Minifterien, Gefeten, 2c. fprechen.) 2. Dasselbe gilt von der a. h. Titulatur Se. Majestät bei Abschluß von Staatsverträgen mit anberen Ländern. In diefer Beziehung lautet gegenwärtig die Bezeichnung ber a. h. Berfon Ge. Dajestät: Kaiser von Desterreich, König von Böhmen u. f. w. und apostolischer Rönig von Ungarn . . Hier wird im ersten Theile Böhmen namentlich angeführt, obwohl es in gar feiner Beise eigene staatliche Hoheitsrechte ausübt. Im zweiten Theile geschieht aber von Kroatien teine Ermahnung, obicon es eine "besondere politische Nation ist" mit einem "seperaten Territorium" und "voller Autonomie" und in fehr wich= tigen staatlichen Angelegenheiten eine "eigene Befetgebungund Regierung" befitt, die andern Angelegenheiten aber blos in einer Gemeinschaft mit Ungarn, resp. mit diesem zusam= men in Gemeinschaft mit Desterreich ausübt. Nach Allem ist es evident, daß die vom damaligen Han= belsminister Gorone im Dezember 1867 Gr. Majestät unterbreitete Denkschrift über die von Gr. Majestät zu führenden Titel absolut unrichtig ist, insoweit sie auf Kroatien Bezug hat, denn es ist wohl richtig, daß die "einzelnen Länder, König= reiche und Provinzen der jenseitigen Reichshälfte teine politische Selbstftandigfeit und feine eigene Legislative besiten," aber von Kroatien gilt eben

Legislative besten," aver von Kroatien gilt eben das G e g e n t h e'i l, Kroatien hat eine politische Selbstständigkeit und eine eigene Legislative, dasher hat die namentliche Anführung Kroatiens nicht nur einen juridischen Werth, sondern ist auch eine juridische Nothwendigkeit, sowohl mit Bezug auf die gemeinsamen als auch autonomen Angelegensheiten. (Siehe Pesty in der "Ung. Revue" 1885 S. 160).

Da es nun keinen ein heit lich en Titel für Se. Majestät als Herrscher in den "Ländern der ungarischen Krone" gi t, und — wie dieses schon Schuler-Liblon: Ungarisches Staatsrecht S. 25 hemerkt — nach dem 1868 er Ausgleiche auch die generelle Bezeichnung als "apostolischer König von Ungarn und seinen Rebenländern" nicht ge nügt, sondern laut § 64 des Ausgleiches "Kroatien, Slavonien und Dalmatien besond er serwähnt werden" müssen, so ist das Berlangen gerechtsertigt, daß nach dem Worte Ungarn nach die Worte: Kroaten u. 1. w. eingeschaltet werden und so die oben erwähnte Titulatur Sr. Majestät mit dem Ausgleiche in Einklang gebracht, und damit auch hier der "staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck

gegeben werde." 3. Auch das "Reichswappen" entspricht nicht dem ungarisch - froatischen Berhältniffe. Bappen hat für die Länder der ungarischen Krone seine gesetzliche Sanktion in dem Art. 1 der Statuten der öfterr.-ungar. Bank (G.-A. 25: 1878) erhalten, indem es dort als Wappen der "öfterr.= ungarischen Monarchie" anerkannt wird. Wappen selbst wurde durch das Hofdekret vom 22. August 1836 bestimmt, steht aber insoferne nicht mit der "politischen Individualität" tiens im Ginklange, als unter ben, das genealogische Wappen des a. h. Raiserhauses umgebenden eilf Länderwappen, das Wappen Kroatiens, Slavoniens Dalmatiens ganglich fehlt, während felbst das Wappen des Königreichs Allirien porkommt. (Malfatti: Handbuch des öfterr.-ungar. Konfulatswesens S. 152 Fg., wo sowohl das Bild als die gemeinsame Beschreibung des Wappens fteht. "Em Rauch'ichen Landtgac" melder, den Ausgleich mit Ungarn abichloß, wurde am

Barasdiner Komitates als "vollständig begründet" einstimmig angenommen und die Landesregierung aufgefordert, geeignete Schritte zu thun, damit das froatische Wappen sowohl in das große als auch wittere taiserliche Wappen aufgenommen

14. Oftober eine diesbezügliche Repräsentation des

Dieser Schritt steht vollkommen im Ginflange mit der chemaligen und mit der gegenwär= tigen Stellung Rroatiens. Es hat nämlich niemals ein "einheitliches Wappen für Ungarn und Rroatien gegeben, sondern Ungarn hatte sein, Rroatien wieber fein eigenes Wappen. Jus publicum II. S. 11.) Fartas Rouft. Principia juris publici 1818 S. 51 fagt: Insignia regni . . a lia sunt Hungariae, a lia adnexarum partium. Der & A. 21: 1848, welcher ben Bersuch unternahm ein einheitliches b. h. das ungarische Wappen als für Kroatien giltig zu erklären, hat in Kroatien nie Gesetzestraft bekommen und ist auch für die gemeinsamen Angelegenheiten burch § 62 des 1868-er Ausgleiches vollständig revozirt worden."

4. Was oben von dem Titel der ganzen Monarchie gesagt wurde, gilt natürlich, um mit dem Nuntium zu sprechen von allen "Gesetzen, Behörden, Verfügungen und Institutionen" und bedarfsomit keiner weiteren Ausssührung, es genügt zu wiederholen, was das Nuntium sagt, daß nämlich "zu bedenken ist, daß die Gesetzartikel (und umsomehr die anderen Vorkehrungen, Behörden, Anstalten 2c.) dur ch aus korrett sein sollen und daß sie in keinem Falle formale Mängel aufweisen dürfen, ganz besonders wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen.

5. Was die "Reichsfahne" betrifft, so wurde bieselbe auch nach dem Jahre 1867 und 1868 nicht geändert. Die schwarzgelbe Kahne, unter welcher die Bölker der Monarchie, und in sehr hervorragender Weise unsere Borsahren so viele ruhmvolle Thaten vollbracht, ist auch heute jenes Wahrzeichen, unter welchem vereint, alle Bölker bereit sind, viribus unitis für das Heil der Gessammtmonarchie zu kämpfen, mit voller Treue und Hingebung an das a. h. Herrscherhaus. Diese Fahne ist also auch nach 1867 resp. 1868 ein "einheitliches" Symbol jener Gemeinschaft, welche zwischen den Ländern der Monarchie besteht.

6. Die gemeinsame Bandelsflagge zugleich Ronfulatsflagge ber Monartifte, wie biefetbe gegenwärtig in Uebung steht, entspricht weder ber ftaatsrechtlichen Stellung Kroatiens, noch ist fie im Giaklange mit den biesbezüglichen Beftimmungen ber fonstigen Gesetze. Im Art. 6 bes G.-A. XVI: 1867 murde bestimmt : "Die Banbelsschiffe beiber Theile (b. h. Defterreichs und ber Länder ber ungarischen Rrone) führen eine und dieselbe Flagge, welche mit den bisherigen Emblemen die Farben und Warpen (szineit és czimerét) der Länder ber ungarischen Krone in fich vereinigen wird " Welches biefe Farben und Wappen find, wird nicht bestimmt und brauchte auch nicht beftimmt zu werben. Der G. A. XX: 1878 hat daher auch im Art. 6 ganz einfach gesagt, die Schiffe beider Theile "bie vorgeschriebene g emeinfame Flagge" - D. h. die im Att. 6 Des S. A. AVI: 1007 mit bem Borte "eine und die felbe Flagge" bezeichnete - zu führen haben. Auf dieser Grundlage nun wurde durch Ministerialerlaß vom 10. März 1869 die zufünftige Form dieser Flagge bestimmt, aber in solcher Weise, daß man diese Ministerial-Berordnung gar nicht als im Einklange mit der gesetzlichen Beftimmung des Art. 6 des G.-A. XVI: 1867 und des ungarisch troatischen Ausgleiches stehend bezeich-Es sind nämlich zu den "bisherigen Emblemen" nicht "die Farben und Wappen der Länder der ungarischen Krone" (szineit és czimeret) hinzugekommen, sondern blos das Wappen und die Farben des Ronigreichs Ung orn" (die Flagge ift abgebildet bei Malfatti 1. c. S. 155.) Wie es allgemein bekannt sein müßte, gibt es feine einheitlichen Farben und fein einheitliches Wappen für alle Länder der ungarischen Krone. Die §§ 61, 62 und 63 des 1868-er Ausgleichs unterscheiden sogar genau zwischen den ungarischen Wappen und Farben und den Kroatischen. § 62 werden als "Embleme in den gemeinfamen Angelegenheiten der Länder der ungarischen Krone"

90

und Rroatien s." Es gibt also tein einheitliches Warven, am allerwenigften fann bas ungarifche, als Wappen ber & and er ber ungarischen Krone gelten, ba ein folches erft die "vereinigten Wappen" bei ber

Länder herstellen. (§ 62) Cbenso gibt es feine gemeinschaftliche Fahne von einheitlicher Form, sondern es besteht laut 8 63 blos eine unoarische und eine kroatische

Fahne. Diefe beiben in ihrer gleichzeitigen veeveneinanderstellung gelten als die Farben "der Länder der ungarischen Krone." Wenn daher Artikel 6 des G.-A. XVI: 1867 von "den Farben und den Wappen der Länder ber ungarischen Rrone" fpricht, fo tann biefer Bestimmung durch die bloke Aussteckung der Farben und des Wappens e in es dieser Länder — Ungarns - nicht Genüge gethan werben. Und nachdem auch die "Gesegartifel burchaus forreft sein sollen, und in keinem Falle formale Mängel aufweisen dürfen" — wie das Nuntium sagt — also noch mehr die Ministerial-Berordnungen, "ganz besonders, wenn diese Gefete Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander ftehen," fo ift es evident, daß die gegenwärtige Handelsflagge nicht nur der staatlichen Gemeinsamkeit keinen Ausbruck verleiht, sondern auch im direkten Gegensatze steht mit dem Art. 6 bes &. A. XII: 1867, sowie mit §§ 62 und 63

des Ausgleichs von 1868. Das Nunflum hat in dieser Hinsicht mas die Fahne betrifft, gang denfelben Standpunkt eingenommen, nur hat es vergeffen, daß es die "Natur" des bestehenden ungarisch-froatischen Berhältnisses erfordert, daß der "staatlichen Gemeinsamkeit" nach allen Seiten bin "Ausdruck gegeben" werden müsse, namentlich auch in der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasi= gemeinsamen Angelegenheiten, weil ja auch in die= sen Ungarn und Kroatien gegenüber Oesterreich laut § 1 und 3 eine staatliche Gemeinschaft bilden. Wir können daher von unserer Forderung mit dem Nuntium sagen: "So bestimmt es das Grundgeset, so verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältnisses" zwischen Ungarn und Kroatien, laut welchem Letteres seine "politische Individualität" beibehalten hat und eine besondere politische Nation mit separatem Territorium geblieben ist.

7. Die von den "Ländern der ungarischen Rrone" zur Behandlung, von ber ganzen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten entfendete Deleagtion, welche und insoweit dieselbe mit "ungarische" bezeichnet wird, gibt mit dieser Bezeichnung auch "ber ftaatlichen Gemeinsamteit" teinen Ausbruct. Dieselbe muß schon nach §§ 1, 3 die "ungarischfroatische" heißen, umsomehr als sie nach § 40 von dem "gemeinschaftlichen Reichstag ber & an ber ber ungarischen Krone" baber vom "ungarisch-kroatischen" Reichstage (§ 29 G.=A. 44: 1868, XII: 1870, 67: 1881) entsendet wirb,\*\* und ein gemein ich aftitiber Reichstag feine "ungarische" sondern nur eine folche Delegation aus feiner Mitte entfenden tann, welche auch wirklich den gändern der ungaris schen Krone — Ungarn und Kroatien — gemeinschaftlich ift, b. h. nur eine ungarisch-kroatische. Und fo lange Rroatien feinen ausbrückli= ch en Bergicht auf seinen Namen geleiftet und ausbrücklich eingewilligt hat, daß unter: Ungarn und ungarisch, auch: Kroatien und kroatisch mitverstanden wird, als unter einer "einheitlichen" Bezeichnung aller — politisch und juribisch in Betracht kommender — Länder der ungarischen Krone, so lange darf sein Name in den verschiedenen Bezeichnungen und Benennungen auch der gegenüber oder mit Defterreich gemeinfamen Angelegenheiten nicht weggelaffen werben. Diesbezüglich enthält auch das Nuntium ganz richtige Auseinandersetzungen über die "in der Natur der Verhältnisse und in dem deutlichen Wortlaute bes Ausgleichsgesetzes begründete" Nothwendigkeit, "daß Gefetze, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln und Behörden" auch als "ge-

)

meinsame bezeichnet" werden, und flagt barüber, bag bies "weber mit Ruckficht auf die gemeinfamen Gefete, noch mit Rucficht auf die gemeinfamen Behörden, Berfügungen und Inftitutionen geschieht", nachbem "bie gemeinsamen Gefete teine Bezeichnung aufweisen, daß fie gemeinsam find ze". Und beshalb begreifen wir nicht, warum die vorstehenden unwiberleabaren Ansprüche Kroatiens nicht erwähnt wurden, umsomehr als als das a. h. Respript vom 23. Dezember 1884 es ausspricht, baß "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu flaren und hieburch bie Doglichkeit von Migverftandniffen zu beseitigen ift", und es felbstverftandlich ift, bag auch die Benen-Symbole, Embleme, Inftitutionen 2c. nungen, jeben Staates seinen jeweiligen staatsrechtlichen und verfaffungsmäßigen Berhaltniffen entsprechend fein müffen, respektive bemgemäß abgeändert werben müffen.

Bevor wir von diesem Gegenstande scheiben, muffen wir noch etwas fagen über die diesbezuglichen Aussaffungen des Nuntiums.

Das Nuntium betont einigemal die "Natur ber Gemein samkeit", die "Natur des staatsrechtlichen Verhältnisses", es verlangt, daß der staatlichen Gemeinschaft in Zukunft "Ausdruck gegeben werde" bei der Bezeichnung der gemeinsamen Gesetze, Behörden, Versügungen und Institutionen, odwohl es sich nirgends in eine Untersuchung dieser "Natur" einläst, sondern dieselbe als feststehend supponirt. Wir sind nun mit all' diesen Auskührungen des Nuntiums vollsständig einverstanden, aber es ist möglich, daß dieselben im Nuntium doch anders verstanden werden, als wir sie verstehen, und um einem etwaigen Mißverständnisse vorzubeugen, müssen wir bieses näher beleuchten.

An einer Stelle des Nantiums heißt es: "die gemeinsame Regierung ist, eben weil sie eine gemeinsame ist, nicht eine ausschließtich ungarische, sie ist, in so ferne sie innerhalb ihrer Kompetenz auf dem Territorium Kroatien Bet und Slavonien froatliche Angelegenheiten besorgt, auch eine kroatliche". An einer andern Stelle sagt das Nuntium: Es liegt also in der Natur der Berhältnisse und ist in dem beutlichen Wortlaute des Ausgleichsgesehes begründet, daß Geset, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln, und Behörden, welche in Kroatien und Slavonien die Bers

waltung gemeinsamer Angelegenheiten besorgen, als gemeinsame bezeichnet werben, zum Unterschiede von jenen Angelegenheiten, welche in Aroatien und Slavonien autonom, bem Königreiche Ungarn aber nicht gemeinsam sind."

Aus diesen zwei Stellen des Nuntiums kann man — das Wort "gemeinsame Regierung", und "gemeinschme Angelegenheiten" respektive die "Natur der Gemeinschaft, und des staatsrechtlichen Berhältnisses" richtig genommen, auch ganz korrekte Schlußfolgerungen ziehen. Wenn man aber das Gewicht auf die von uns unterstrichenen, resp. mit durchschoffenen Lettern gedruckten Worte legt, so könnten daraus Schlüsse gezogen werden, welche den von uns akzeptirten Ansichten mit nichten entsprechen, und das gerade Geneinsamkeit" wären.

Es folgt aber hieraus mit unwiderstehlicher Logik, daß es zur Lösung des ungarisch-kroatischen Konfliktes vor Allem nothwendig ist, sich über die "Natur der Gemeinsamkeit" und die "Natur des staatsrechtlichen Berhältnisses" zwischen Ungarn und Kroatien ins Reine zu setzen und daß die Differenzen zu einer günstigen Lösung nur dann gebracht werden können, wenn man die rechtliche Natur des ungarisch-kroatischen Berbandes kennt. In jenen Stellen des Nuntiums liegt daher der

Tribut, welchen, sehr oft gegen ihren Willen, auch "praktische" Staatsmänner der "Theorie" zu leisten schließlich gezwungen sind, aber auch die beste Rechtsertigung des von uns eingehaltenen Standpunktes Bor Allem Klarheit darüber oh

Standpunktes. Bor Allem Rlarheit darüber, ob Kroatien ein Staat ift, der mit Ungarn in einem Bundesverhältniffe fteht, ober aber eine Provinz Ungarns bildet.

Nehmen wir den Fall ganz praktisch. Durch den Ausgleich wird 3. B. die Landwehr

als eine gemeinsame Angelegenheit bezeichnet. Soll nun dieselbe durchwegs, d. h. sowohl in Ungarn und Kroatien, als eine ungarisch-kroatische bezeichenet werden, wie es aus der "Ratur" der Gemeinsamkeit folgt und z. B. bei der stehenden Armee

mit beren (allerdings in beren zweiten Theile nicht ganz richtigen) Bezeichnung als einer gemeinsamen österreichisch-ungarischen geschieht? Ober will das Nuntium sagen, daß die Landwehr nur in Kroatien als "ungarisch-kroatische" bezeichnet werden muß, hingegen in Ungarn eine blos ungarische" verbleiben soll? — Das Nuntium gibt bieraus keine nur ist is e Antwork vielwehr soot

garische" verbleiben soll? — Das Nuntium gibt hierauf keine präzis se Antwort, vielmehr sagt es: "Wie dies zu geschehen habe (b. h. wie "der staatlichen Gemeinsamkeit" Ausdruck gegeben wers ben solle) wird die unterzeichnete Regnikolar-Deputation bereitwilligst im Wege mündlicher Erörterung mit der geehrten ungarischen Regnikolar-Deputation in Erwägung ziehen". Aus diesem Bassus dürste der Schluß als gerechtsertigt er-

scheinen, daß die kroatische Deputation diesbezügslich keine definitiven Beschlüsse gefaßt habe, denn sonst würde sie dieselben als konkrete Forderungen gestellt haben. Das Nuntium hat bewußter oder unbewußter Weise — mit den eben zitirten beiden Stellen eine Frage auf's Tapet gesetzt, welche nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch won der größten Tragweite ist, namentlich in sin anzieller Beziehung.
Sind nämlich die "gemeinsamen" Angelegensheiten auch wirklich gemeinsame, so sind sie

heiten auch wirklich gemeinsamen Angelegenscheiten auch wirklich gemeinsame, so sind sie auf den beiden Territorien der ungar. Krone, also sowohl in Ungarn als Kroatien als "gemeinsame ungarischefroatische" zu bezeichnen und an allen diesbezüglichen Ausgaben partizipiren dann beide Länder nach dem von 10 zu 10 Jahren sestigestellten Schlüssel. Dann gibt es keinen "unsgarischen" Kinanze, Kommunikationse, Handelse oder Landewehre-Minister, sondern bloß einen diesbezüglichen gemeinsamen Minister der Länder der ungarischen" Krone, d. h. einen "ungarischenien im kroatischen

G.-A. II: 1869 § 2 genannt werden.
Ebensofind alle Finanzbehörden, sowohl in Ungarn
als auch in Aroatien, wie auch die Posts, Telegrafens Uemter 2c. ebensalls nur "ungarisch-kroatische". 96

"Ungarische" Ministerien sind dann nur der

Minifter bes Innern, ber Juftig, Rultus und Unterrichtes und der Acerbauminifter. mit den ihnen unterstehenden Behörden in gang aleicher Weise wie in Kroatien die Landesregierung eine "froatische", resp. "froatisch-flavonisch-dalmatinische" ift. (§ 1 bes tr. G. A. II: 1869). Burde aber die andere möglich erweise im

Nuntium enthaltene Ansicht adoptirt, dann find die betreffenden Ministerien und die aus ihnen bestehende Regierung nur insoferne gemeinsame, als sie innerhalb ihrer Kompetenz auf dem Terriorium Rroatiens und Slavoniens staatliche Angelegenheiten besorgen und ebenso nur die Behörden, welche in Kroatien und Slavonien die Bermaltung gemeinsamer Angelegenheiten beforgen: d. h. in diesem Falle gabe es einen "ungarisch-troatischen" minister nur bann, wenn derselbe seine Thätigkeit auf Kroatien ausdehnen würde, also nur gegenüber Kroatien. mährend er dieselbe Thatigkeit gegenüber Ungarn immer blos als "ungarischer"

Ebenso maren die demfelben unterüben mürbe. stehenden Finanzbehörden in Ungarn "ungarische" während sie in Kroatien als "ungarisch-kroatische" bezeichnet werden müßten. Dasselbe gilt von den

anderen "gemeinfamen" Ministerien und ihren Oraanen. Die "praktische" Folge aber eines solchen Ber-

hältnisses mare — nachdem Kroatien bloß zu den gemeinsamen Auslagen beizutragen verpflichtet ift — die, daß wohl Ungarn bei Bestreitung der Rosten in Rroatien beitragen mußte, aber Aroatien für die Rosten in Ungarn, nachbem es bort außer den betreffenden Ministerien feine anderen "ungarisch-froatischen" Behörden, Memter und Institutionen aabe.

würde nach unserer Ansicht dem Geiste des Ausgleichs und der in demfelben ftipulirten gemeinsamen Angelegenheiten direkt entgegenarbeiten. Es fann nämlich kein Ameifel barüber obwalten, daß

Wer diesen Sinn dem Ausgleiche geben wollte,

Ungarn und Proatien gewiffe staatliche Angelegenheiten als solche zu gemeinsamen erklart haben. Die §§ 5 und 11 schließen jeden Zweifel hierüber aus, d. h. Ungarn und Kroatien haben für gewisse Angelegenheiten z. B. die Finanz. Bost, Telegrafen, Kommunikationen zc. die abgeson berte Ausübung durch besondere Organe aufgelaffen und diefelben nach Maggabe ber §§ 6-9 in Gemeinschaft ausüben zu wollen erklärt. Daher find diese Angelegenheiten selbft, b. h. die Gesetgebung und Regierung, die Behörden, Aemter, Anstalten zc. weder ungarische, noch troatische, sondern so wohl ungarische als froatische d. h. "ungarisch-froatische"; und als Folge diefes Umftandes erscheint es, daß beide Länder in der Tragung aller diesbezüglichen Roften in beiden Ländern im Berhältniffe ihrer Steuerfähigkeit zu partizipiren verpflichtet find.

So steht die Sache, wenn man sowohl "die Natur des ftaatsrechtlichen Berhältniffes", die 3bee ber "ftaatlichen Gemeinsamkeit" als auch ben Wortlaut des Ausgleichs ins Auge faßt. es ware eine gar furiose "Gemeinsamfeit" wenn 3. B. die Steuerämter 2c. in Ungarn "ungarische" wären, in Kroatien aber "ungarisch-froatische", mahrend tropdem Kroatien auch zu ben Roften ber "ungarischen" Berwaltung im Berhältniffe feiner Steuerfraft beigutragen hatte, bies mare eine Gemeinschaft etwa nach dem Grundsate: Dein ift, ift auch mein, aber was mein ift, ift nur mein. Ginen solchen - Widerfinn fann man den Faiseuren des Ausgleichs nicht zumuthen. Denn wenn im § 5 gewiffe Angelegenheiten als solche anerkannt werden, "welche Ungarn und Aroatien gemeinschaftlich betreffen" so sind diese Angelegenheiten damit auch als wirklich gemein= fame anerkannt worden in beiben ganbern, und es muß daher bei denselben in beiden Ländern gleich mäßig diefer "Gemeinsamkeit Ausbruck acaeben werden". Es konnte aber doch aus manchen Vorkommniffen - gleich nach dem Abschluffe bes Ausgleiches noch eine andere Anschauung als 98 in einem gewiffen Grade berechtigt erscheinen. Ich habe schon in der ersten Serie meiner Artikel aus geführt, wie z. B. die Landwehr in Kroatien zur

habe schon in der ersten Serie meiner Artikel ansgeführt, wie z. B. die Landwehr in Kroatien zur Zeit ihrer ersten Errichtung und Einrichtung in den offiziellen Berlautbarungen des kroatischen Landwehrkommandos ausschließlich als die "kroastische" bezeichnet wurde.

Aus diesem Umstande könnte man wohl auf § 5 des Ausgleiches gestützt, welcher besagt, daß hinssichtlich gewisser (§§ 6—9) Angelegenheiten "unter den Ländern der ungarischen Krone die Gemeinssamkeit der Regierung und Gesetz

samteit der Regierung und Gesesgebung der ung und Gesesgebung der Ung und Gesesgebundig anerkannt wird" — mit einer gewissen Berechtisgung die Behauptung aufstellen, daß die einzelnen Behörden, Aemter 2c. nicht "ungarischefroatische" sondern in Ungarn ungarische, in Kroatien aber kroatische beißen sollen und daß die "Gemeinsams

froatische heißen sollen und daß die "Gemeinsamsteit" eben darin besteht, daß sie der gemeinsamen "Gesetzgebung und Regierung" — das letztere Wort als gleichbedeutend mit Ministerium — unsterstehen. Aber diese Behauptung wäre doch kaum stichhältig gegenüber anderweitigen Bestimmungen des Ausgleichs in den §§ 5—9, 11—12, und

namentlich gegenüber der Bestimmung des § 10 welcher einige Gegenstände anführt, hinsichtlich welcher "wohl die Gesetzgebung gemeinschaftlich ist" aber nicht die Exesutive. Deswegen wird auch von diesen, im § 10 angeführten Angelegenheiten nicht ausgesagt, daß sie als solche "gemeinschaftliche" wären, wie dies bei den in den §§ 6 bis

nicht ausgesagt, daß sie als solche "gemeinschaftliche" wären, wie dies bei den in den §§ 6 bis
9 vorkommenden immer geschieht, sondern blos
sestigeset, daß die G e s g e b u n g in denselben eine gemeinsame ist. Nach all' dem kann
es nicht im Mindesten zweiselhaft sein, daß die in
den zitirten zwei Stellen des Nuntiums m ö gl ich er w e i se enthaltene Affassung eine unrichtige ist. Entweder sind die als gemeinsam bezeichneten Angelegenheiten in beiden Ländern auch
wirklich gemeinsame, daher ungarisch-kroatische, oder
sie sind es nur in der Gesetzgebung und in den
Ministerien — im Uebrigen aber ungarische in

١

99

Ungarn, froatische in Kroatien, auf feinen Fall fönnen sie in Ungarn ungarische, in Kroatien aber ungarisch-froatische beißen.

ungarischefroatische beißen.
Um ber Zbee ber "staatlichen Gemeinsamkeit"
voll und ganz zu entsprechen, müßten sie aber in Kroatien "froatischengarische" heißen, wie benn auch das Geset über die Errichtung der froatischen Universität unter den juristischen Disziplinen das "froatischengarische Privatrecht" und das "froatischengarische Staatsrecht" und bas "froatischengarische Staatsrecht" und beenso

ber offizielle Titel ber "öfterreichisch - ungarrischen Bank" in Desterreich so lautet, in Ungarn aber "ungarisch-öfterreichische Bank." Wenn Jemand sagen würde, daß für die gemeinsamen Angelegen-

sagen würde, daß für die gemeinsamen Angelegensheiten die Bezeichnung als "ungarischefroatische" im Ausgleiche nicht vorkommt, so möge er bedensten 1) daß auch im G.-A. XII: 1867 die Bezeichnung "österreichisch-ungarische" nicht vorkommt; 2) daß der ungarische Landtag im § 29 des G.-

A. 44: 1868 tropdem jene Bezeichnung vom "gemeinsamen ungarisch-froatischen Reichstage" gebraucht. Ebenso 3) der G.-A. XII: 1870 und 67: 1881; 4) dasselbe geschieht in den a. h. f. Restripten und 5) hat auch der froatische Landtag im G.-A. II: 1869 dasselbe gethan. Die G.-A. XII: 1870 und 67: 1881 sind besonders durch ihre Gegenüberstellung zum G.-A. III: 1868 und

66: 1881 intereffant, weil diese weder von einem "gemeinsamen ungarischeftroatischen" noch überhaupt von einem "gemeinsamen" Reichstage und Gesetze sprechen.

Ueber alle diese und noch so manche damit zussammenhängende sich von selbst gebende Fragen muffen die Regnikolar-Deputationen Aufklärung bringen, wenn wirklich den Intentionen des a. h. Reskriptes entsprechend die "volle Rlarheit des bestehenden Ausgleichsgeseites im gegenseitigen

des bestehenden Ausgleichsgeseiß im gegenseitigen Einverständnisse außer Zweifel" gestellt werden soll, da ja nach den weiteren Worten "alle mögt'ich erweise auft auch ens den Fragen zu klären und hiedurch die Mögslichkeit der Missverständnisse zu beseitigen" ist. Man

komme uns nicht mit der allzu "realistischen" Ginwendung entgegen, daß durch Betonung Kroatiens in der Bezeichnung der gemeinsamen Angelegenheiten Kroatien nicht glücklicher und mächtiger wird, denn im Staatsleben gilt nicht der Satz, welcher von den Frauen, daß nämlich jene die Beste ist, von welcher man am wenigsten spricht. Ein Bolk, welches anfängt seinen eigenen Namen zu vernachlässigien, sowie die äußerlichen Formen und Symbole, durch welche Bölker und "politische Nationen" als solche bezeichnet werden, ist schon am Wege zu seinem Berfalle. Bis jett haben wir die Stellung wie sie nach unserer Ansicht und nach den an sich richtigen, aber einseitig zur Ausführung gebrachten Ausstührungen des Nuntiums, Kroatien in jener "staat-lichen Gemeinschaft" welche für beide Länder zussammen, saut § 1, 3, 4 gegenüber Oesterreich und saut §§ 5—10 zwischen Ungarn und Kroatien in den gemeinsamen Angelegenheiten besteht, einzusnehmen das Recht hat.

Ueber diefe Angelegenheiten hinaus befteht keine Gemeinschaft. Wir haben oben ichon gesehen: 1. Dag laut § 3 in jenen Angelegenheiten, welche der ganzen Monarchie weder gemeinsam noch quasi-gemeinsam sind, für Ungarn und Kroatien auch te in e gemeinsame Bertretung, Gesetgebung und Regierung befteht. 2. Folgt aus § 5, verglichen mit § 47, daß "hinfichtlich all' jener Begenftande, welche in diefer Ronvention dem gemeinschaftlichen Reichstage und ber Zentralregierung nicht vorbehalten find", Rroatien mit Niemand in irgend einer Gemeinschaft fteht. Die gemeinjamen Angelegenheiten ber ganzen Monarchie find tarativ im G.-A. XII: 1867, welchem Kroatien im § 4 des 1868er Ausgleiches nachträglich unter gleichzeitiger Rechtsvermahrung zugeftimmt hat, angeführt. Ebenso sind die speziell ungarisch troatischen Angelegenheiten in den §§ 6-10 des 1868er Ausgleichs ebenfall? taxativ aufgezählt. (§§ 11, 31, 43, 47 des 1868er Ausgleichs, sowie § 2 des kroatischen G.-A. II: 1869. Der §§ 11 und 31 bes ungarischen und froatischen

Ausgleichs-Originals fagt ausbrücklich, "welche

oben" und "welche in den obigen Paragrafen als gemeinsam" erflärt murben, mas im deutschen Texte fehlt.) Es entsteht daher die Frage, welche Stellung nimmt Kroatien in diesen seinen "autonomen" Angelegenheiten ein?

Auf diese Frage ist wirklich die Antwort eine sehr leichte. Kroatien genießt in diesen Angelegenheiten laut § 47 "sowohl auf dem Gebiete der Gesetzgebung als auch der Exekutive voll ft andi ge Autonomie", es besteht hier keine Bemeinschaft. weder gegenüber Ungarn noch mit diesem zusammen gegenüber Defterreich. Kroatien ist somit in diesen Angelegenheiten ein auch der Ausübung seiner Hoheitsrechte nach eigenberechtigter Staat und hat Niemand ein Recht dazu, fich irgend welche Ingerenz in dieser Beziehung zu vindiziren, denn

nach §§ 3 und 5 besteht hier weder "eine und bieselbe gesetliche Bertretung, Gefetgebung, noch eine gemeinsame Regierung", weil eben diefe Begenstände, wie aus § 5 folgt, Ungarn und Rroatien

n ich t "gemeinschaftlich betreffen". In diesen Angelegenheiten steht somit Kroatien

allein für sich, sowohl gegenüber Ungarn als gegenüber Ofterreich, ohne jede r e ch t l i ch e Berührung mit seinem fonstigen "Berbundeten" - mit Un-Gine einzige rechtliche Ginschränfung muß fich Kroatien gefallen laffen, nämlich die, daß es Ausübung seiner "autonomen" Hoheiterechte sich gegen jenen Bertrag und jene Gemeinsamkeit in welcher es mit Ungarn steht, nicht versündigen barf, mas gang felbstverftändlich ift und bei allen Bundesverhältniffen befteht. So viel mir die "Pragis" unserer Regierung

bekannt ift, wird auch dem entsprechend gegenüber Defterreich verfahren und werden z. B. alle Juftizangelegenheiten bireft durch die "eigene Regierung" (§ 59) Kroatiens ohne Intervention seitens der gemeinsamen ungarisch-kroatischen Regierung geordnet, was ganz natürlich ift, nachdem Rroatien diesbezüglich weder in eine Gemeinschaft der Gesetzgebung noch der Exekutive mit Ungarn

in dieser Konvention (§ 47) eingewilligt hat. Rroatien fteht gegenüber Defterreich, und zwar aufammen mit Ungarn, nur bezüglich jener Ange-

legenheiten in Gemeinschaft, welche in den §§ 3, 4 des 1868er Ausgleichs, respektive im G.-A. XII: 1867 angeführt sind. Sonft gelten beide Theile gegeneinander als Ausland und es werben auch

alle Fragen in ben froatischen "autonomen" Ungelegenheiten nach benselben Grundfäten geregelt,

wie zwischen zwei Staaten, welche überhaupt nicht in einer bundesmäßigen Gemeinschaft fteben.

ber Biviljuftiggerichtsbarteit gilt zwischen Defterreich und Kroatien bas Bringip der Regiprogität theilweise auf Grund von Bereinbarungen der beiberseitigen Regierungen. Was die Strafgerichts. barfeit anbelangt, fo gilt bas oberfte Bringip bes internationalen Strafrechtes, nach welchem ein Staat seine Angehörigen bem andern niemals

ausliefert und ebenso die in einem andern Staate gefällten Strafurtheile niemals vollzieht. Was Ungarn betrifft, fo gilt in Bezug auf die "autonomen" froatischen Angelegenheiten basselbe,

gegenüber Defterreich. Kroatien steht Ungarn gegenüber, weil durch keinen Bertrag gebunden, vollkommen frei ba. Der Bertehr beider Länder richtet sich und kann sich einzig und allein

nach den Grundsäten des Bolferrechtes richten. (Dubs. l. c. Il S. 25. Rellinet I. c. **S**. 309.

in Note 86 bemerkt gang richtig, daß die Bringipien des int. Privatrechtes gerade in Bundesstaate, nämlich in ber nordam. Union, eine

reiche Ausbildung befommen haben). gemeinsame ungarisch-kroatische Regierung und Befetgebung hat feinen Ginfluß hiebei, weil eben Rroatien "in diefer Konvention" in feine dießbezügliche Gemeinschaft eingewilligt hat.

Standpunkt hat in gang richtiger Beife ber ungarifche Brofeffor und Abgeordnete Dr. Alexander Körösi betont mit Bezug auf das Strafrecht. Derfelbe fagt (Tauffer, Gesammelte Wohlmeinungen über den froatischen Strafgesetzentwurf S. 18): "Eroatien wird in Bezug feiner ftrafrechtlichen Stellung als Ausland betrachtet. Rach ben unzweifelhaften Brinzipien der Wiffenschaft wird ein Staatsangehöriger wegen einer im fremden Lande begangenen strafbaren That nie an das Ausland ausgeliefert."

Wenn die Braxis von diesem Standpunkte mitunter abweicht, so liegt die Ursache erstens in der Berkennung der rechtlichen Natur des ungarischtroatischen Berbandes, sodann in der Richtbeachtung ber auch für einen wahren Einheitsstaat mit theilweiser varticus giltigen lärer Gesetgebung welche alle sich ber vermeintlichen "ftaatlichen Ginbeit" zu fügen haben. In Folge beffen geschieht daß Befete geschaffen werben, melche ein Unparteiischer, aber die Bringipien der Wiffenschaft vor Augen haltender als mangelhaft bezeichnen muß. So fagt diesbezüglich über das fonft vielfach ausgezeichnete ungarische Strafgeset die von C. Martinet und Bierre Darefte im 3. 1885 besorgte, und vom frangösischen Juftigministerium herausgegebene französische Uebersetung desselben gerade mit Bezug auf das Verhältniß zu Kroatien in der Note 3 zu Art. 6: "Es folgt aus diesem Texte, daß die Kroaten mit Bezug auf die Anwendung des Strafgesetes als ungarische Unterthanen angesehen werden, obwohl das froatische Territorium von dem ungarischen Gesetze beherricht mird."

"Diese zwei Regeln vermögen nicht alle Schwierigkeiten zu lösen, und es müßten die Beziehungen zwischen dem eigentlichen Ungarn und Kroatien in Bezug auf das Strafgesetz durch ein besonderes Gesetz geregelt werden." So beurtheilen unparteische Fachmänner die Sache, nachdem sie früher in Note 1 als richtig hervorgehoben haben, daß die Gesetzgebung über das Strafrecht nach dem 1868er Ausgleiche teine gemeinsame Angelegenheit beider Länder ist. Ich habe dieses Thema des Näheren in meinen Ausführnugen in der Enquete über den froatischen Strafgesetzentwurf im Jahre 1882 beleuchtet. Hier führe ich nur an, was der als Autorität in dieser Sache anerkannte Dr. L. Bar (Das internationale Brivat= und Strafrecht S. 70-71) als "allge-Brivat- und Strafrecht betreffende bas Rechtsfäte" formulirt. Er fagt : "In bem zweiten Falle — (wenn nämlich "feitens ber Staatsgewalt die Autonomie eines bestimmten Distriftes im gewissen Umfange gestattet ist") - wird ber betreffende einzelne Bezirk hinfichtlich bes in Frage ftehenten Gesetzes als selbständig von der einheitlichen Staatsgewalt anerkannt. Aus dieser Selbstständigkeit folgt, daß in der fraglichen Beziehung eine Brovinzeinem selbstständigen Staate gleich geachtet wird, und geht auch hier für diesen Fall eine gleiche Beautwortung der Frage hervor, wie sich dieselbe für den britten Fall ergibt" — (nämlich wenn "von der einheitlichen Staatsgewalt ein Gesetz ausschließlich für einen bestimmten Bezirk erlassen wird.")

Bon diesem Gesichtspunkte ist sowohl der neue troatische Strafgesetzentwurf untorrett, als auch der Standpunkt des ungarischen Reichstages in Debatte über den ungarischen Straftober (Tauffer 1. c. S. 19) und ebenso die Berordnung ber f. ung. Staatsanwaltschaft vom 30. Novem ber 1879 3. 11621. Anderseits ift § 27 dcs allgemeinen Theiles eines Entwurfes des ungarischen Zivilgesetbuches vollkommen korrekt, infoferne dort Kroatien als Ausland betrachtet wird. Ebenso hat ber Budapefter f. Gerichtshof in gang forrefter Weise im Jahre 1882 zweimal die Auslieferung eines ungarischen Angehörigen an den froatischen Gerichtshof in Belovar verweigert obwohl die Motivirung bes betreffenden Befchluffes vom Standpunfte bes 1868er Ausgleichs auch nicht forrett ift. Die beiberfeitigen Regierungen aber haben in ganz unrichtiger Weise ahnliche Fälle vom Gefichtspunkte der "Rechtshilfe" zwischen den Gerichten besselben Staates aufgefaßt und demzufolge den Grundsat des Forum haben

und Kroatien maßgebend.
Dieses Berfahren als Grunds aufgesfaßt wäre aber nach den Ausführungen Bar's auch dann unkorrekt, wenn Kroatien mit Ungarn wirklich Einen Staat bilden würde. Die engslische Braxis, wie Bar anführt, bietet "zahlreiche

Beispiele für die gleiche Behandlung des Mechtes eines auswärtigen Landes mit dem einer (von England) abhängigen Provinz oder Kolonie. Ju Schottland gefällte Urtheile z. B. werden in England nicht ohne vorgängige Prüfung vollstreckt,

land nicht ohne vorgängige Prüfung vollstreckt, und wurde in einem berühmten Falle ein Ehemann, der vor einem schottischen Gerichte eine Chescheidung erlangt und nachher sich wieder verheiratet hatte, wegen Bigamie verurtheilt, weil die englischen Gerichte jene Chescheidung nicht anerkannten." Man vergesse nicht, daß England und Schottland ein einziger Staat sind und bedenke

bann wie ganz anders in ähnlichen Fällen die Braxis unserer Gerichte ist! Ja, so geht es, wenn man auch hier "Bolitik" treibt, und (wie Tauffer

1. c. S. 21) auch das "patriotische Gefühl" in streng fachmännischen Fragen mitentscheiden läßt. Wir haben nichts dagegen, daß Kroatien in Ausübung seiner "autonomen Rechte gegenüber Ungarn das weitestgehende Entgegenkommen be-

thätige. Aber wir verlangen, daß dies immer mit gleich zeitiger Wahrung ber froatischen "Autonomie" geschehe, nicht aber auf Grund solcher Argumente, wie sie das ungarische Justizministerium in seinem Erlasse unter

Jahl 47.476 von 1882 aufführt (Siehe "Agr. 3tg." vom 12. Jänner 1883) und aus welchen ein to ta les Berkennen des Ausgleiches von 1868 hervorleuchtet.

Ungarn wahrt in ähnlichen Fragen seine Selbstständigkeit gegenüber Oesterreich in ganz anderer Weise und hat voriges Jahr sogar auf die Exestution behuss Sicherstellung gegenüber Oesterreich verzichtet. Da aber die hier vorgebrachten Angeslegenheiten vor das Forum der Regnikolar-Depus

tation entweder gar nicht oder nur in indirefter Weise gehören, so wollen wir darüber nicht weister sprechen. Nur so viel sei noch bemerkt, daß wir glauben, daß die Entscheibung in ber Frage über die gegenseitig zu gewährende "Rechtshilfe" sowohl in Bivil- als in Straffachen, nach ben Bringipien der Berfaffung taum in die ausschließ. liche Rompeteng ber Regierung fallen tonne, daß vielmehr eine gesetliche Regelung dieser Angelegenheit nothwendig ift. Die beiderseitigen Regierungen hätten ein Uebereinkommen zu vereinbaren und biefes dann, jede ihrem gesetgebenden Rorper vorzulegen. Wie solche Fragen nicht einseitig burch bie Regierungen geregelt werben bürfen, zeigt am beften bas Gefet "betreffend bie Gewährung ber Rechtshilfe" von 21. Juni 1869, urfprünglich für ben Nordbeutschen Bund, gegenwärtig für bas beutsche Reich giltig. Da aber ber "gemeinsame ungarisch-froatische Reichstag" nicht tompetent ift ein solches Geset, wie der deutsche Reichstag nach Art. 4 der d. R. B. — zu erlassen, so bleibt fein anderer konftitutioneller Beg übrig, als ber oben angebeutete Bertrag mit Ungarn.

Jest kommen wir zu ber Stellung welche Kroatien im Sinne bes 1868er Ausgleichs gegensüber britten Staaten einzunehmen hat.

Die schückternen und ganz harmlosen Forderungen, welche diesbezüglich das Nuntium enthält, haben ein angesehenes Wiener Blatt zu der folgenden Bemerkung bewogen: "Die ganze Tendenz jener Bewegung aber, aus welcher die froatische Frage entspringt, tritt in der Forderung Kroatiens hervor, sich auch in internationaler Beziehung zur Geltung zu bringen. Kroatien verlangt, daß in internationalen Berträgen auch auf die froatische Gesetzgebung Bedacht genommen werde. Der söderalistische Zug, der in diesem Berlangen liegt, ist ganz unverkennbar; bisher traten dem Auslande gegenüber nur Desterreich und Ungarn hervor, die froatische Forderung geht dahin, daß nun auch ein dritter Staat völkerrechtlich apparire".

Und doch hat das Nuntium die froatischen Ansprüche in dieser Hinsicht bei Weitem nicht gehörig betont, weil auch die vollständige Anerkennung der im Nuntium enthaltenen Forderungen noch nicht den diesfälligen begründeten Ansprüchen Aroatiens genügen würde, ganz abgesehen davon, daß das Nuntium nur auf die Rechtspflege ressettirt, die Ressorts aber des Innern, sowie des Kultus und Unterrichts vollständig ignorirt, während doch auch hier internationale Verträge vorkommen können.

Wie steht es also hier mit Kroatien.

Der ungarisch-kroatische Ausgleich sagt im § 1 bag Ungarn und Kroatien auch gegenüber "ben

anderen Ländern" — d. h. Staaten außerhalb ber öfterreichisch-ungarischen Monarchie — "eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft bilden". Dies ist richtig, aber nur dann, wenn man nach dem Worte bilden — unmittelbar die Worte hinzussügt: und zwar nach Maßgeichs. Ohne diesen Zusten Bestimmungen des Ausgleichs. Ohne diesen Zusten fich jeder Leser recht lebhaft vor Augen halten muß, wäre ja der ganze sonstige Inhalt des Aussoleichs überklüssig.

gleichs überflüssig. Mit Bezug auf bas Berhalten beider Länder gegenüber Defterreich haben wir bereits gefeben, daß sich jene ungarischetroatisch staatliche Gemeinschaft nicht auf alle Gegenstände des staatlichen Lebens erstreckt. Daß es vielmehr Gegenftanbe gibt, in welchen es weber eine gesetsliche gemeinsame Bertretung, noch Gesetgebung und Regierung gibt. Dasselbe gilt auch für die ungarisch: froatische staatliche Gemeinschaft gegenüber bem Austande, denn auch diefe befteht nur nach Daggabe bes sonstigen Inhaltes des 1868 er Bertrages zwischen diesen beiden Ländern. - Um biefe zu erfahren, muffen wir vor Allem bebenten, baß § 4 bes Ausgleichs mit Bezug auf bas ausmartige Staatsleben fur die Berhaltniffe gegenüber dem Auslande, den ungarischen G. A. XII: 1867 für Kroatien verbindlich erflärt. Hier find also bie Beftimmungen enthalten, welche für die Beurtheilung ber ftaatlichen Gemeinschaft gegenüber "andern gandern" maggebend find. Danach aber treten die Länder der ungarischen Krone gegenüber dem Auslande nicht allein für fich, sondern immer mit Defterreich auf, d. h. alle Angelegenheiten, welche fich auf das Auftreten beiber Reichshälften bem Auslande gegenüber beziehen, find gemeinfame Angelegenheiten ber gangen Mon-

Bas nun die internationalen, mit fremden Staaten abzuschließenden Berträge anbelangt, so erklärt § 8 des G.-A. XII: 1867 diesbezüglich als "zu den Agenden des gemeinsamen Ministers bes Auswärtigen" gehörend "die diplomatische und

archie.

tommerzielle Bertretung des Reiches, b. h. ber ganzen Monarchie gegenüber dem Auslande, sowie die hinsichtlich der internationalen Berträge etwa nothwendigen Berfügangen im Einverständnisse mit den Ministerien beider Theile und unter deren Zustimmung. Die internationalen Berträge wird jedes Ministerium seiner eigenen Legislatur mittheilen."

1. Aus Obigem folgt, daß der völkerrecht= liche Abschluß von Staatsverträgen eine gemeinsame Angelegenheit ber ganzen Monarchie ift. Und ebenso wie Ungarn und Defter= reich, kann auch Rroatien niemals durch eigene Organe in unmittelbare Berührung mit fremden Staaten kommen, denn "die diplomatische und kommerzielle Bertretung des Reiches (birodalom was der froatische Text mit carevina das "Kaiübersett) gegenüber bem Auslande" ift serreich" eine der ganzen Monarchie gemeinsame Angelegen: Daher fonnen alle Gattungen von Berträgen mit fremben Staaten nur burch Intervention bes gemeinsamen f. und f. Minifters des Aeußern abgeschloßen werden. Wenn auch alfo § 1 des 1868-er Ausgleichs von einer ungarisch-kroatischen ftaatlichen Gemeinschaft gegenüber fremden Staaten ipricht, so fann boch in Folge des G.-A. XII: 1867, welcher im Ausgleiche (§ 4) ausbrücklich als verbindlich anerkannt wird, von einem felbstftändigen Auftreten (sc. durch eigene Organe) Ungarn Rroatiens dem Auslande gegenüber feine Rede fein.

2. Der Minister des Neußern muß aber die Berträge "im Einverständnisse mit den Ministerien beider Theile und unter deren Zustimmung" absichließen. Hinsichtlich der Ungarn und Kroatien gemeinsamen Angelgeenheiten besteht hier keine Schwierigkeit. Die betreffenden Ministerien sind sowohl ungarische als kroatische und es wird somit jeder solche gemeinsame Minister seine Zustimmung zu dem abzuschließenden Bertrage zu ertheilen haben. Nur dürfte aus der Bestimmung des § 45 des 1868er Ausgleiches mit Recht gesolgert wersden, daß sich auch ein solcher Minister "zu bes

ftreben habe, einvernehmlich mit der besonderen Regierung diefer Länder d. h. Rroatiens vorzugeben" gang befonders in folden Angelegenheiten, in welchen die Exekutive Ungarn und Kroatien nicht gemeinsam ift (§ 10 bes Ausgleiches). Auch muß in dem Bertrage eventuell auf den letteren Umstand Rücksicht genommen werden in jener Beise, wie es das Nuntium für die internationalen, die Rechtspflege betreffenden Bertrage verlangt. 3. Wenn es fich aber um Angelegenheiten hanbelt, welche nicht als gemeinsame für Ungarn und Kroatien burch den 1868er Ausgleich feftgeftellt find, so entsteht die Frage, mit wem hat sich ber Minifter bes Auswärtigen ins "Ginvernehmen" zu seten, und wer kann in rechtsgiltiger Beise für Kroatien die "Zuftimmung", welche im § 8 bes G. A. XII: 1867 gefordert wird, ertheilen? - In diesen Angelegenheiten hat Kroatien laut § 47 des 1868er Ausgleichs "fowohl auf dem Bebicte der Befetgebung, als auch der Erefutive vollständige Autonomie" und hat weber in ben §§ 3 und 4 noch im § 5 in irgend eine Bemeinschaft mit Ungarn eingewilligt, sondern besitt biesbezüglich laut § 59 "eine eigene Gesetgebung und Regierung". Es ift baber gang evident, daß in die sen Angelegenheiten kein einziger weber gemeinsamer ungarisch-froatischer, noch ein ungarischer Minister die geforderte Bustimmung für Rroatien ertheilen fann: fein gemeinsamer aus bem Grunde, weil die "autonomen" froatischen Angelegenheiten in das Reffort feines einzigen gemeinsamen ungarisch froatischen Ministers gehören, die nichtgemeinsamen, also blos ungarischen Di= nifter (bes Innern, Juftig, Untercicht und Rultus) wieder aus dem Grunde nicht weil fich beren Birfungsfreis auf Kroatien überhaupt nicht erstreckt, und Rroatien in all' diefen Angelegenheiten feine "eigene Gesetgebung und Regierung" besitt.

ist nach all' dem einzig und allein möglich, daß

welchem sich bei Abschluß eines die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten berührenden Staats-

ift,

der froatische Banus jener Minister

vertrages der Minister des Auswärtigen ins "Ginvernehmen" zu setzen und seine "Zustimmung" zu
erlangen hat. In solchen Angelegenheiten also
ertheilt der kroatische Banus gerade so seine "Zustimmung" wie z. B. der ungarische und der
österreichische Justizminister.

Ob dies in der Brax's geschieht? geftanden, ich weiß es nicht. Meine diesbezüglichen Bemühungen, mich über die Praxis genau zu informiren, blieben erfolglos. Aber ich habe doch Grund anzunchmen, daß es geschieht. Durch Gute eines herrn Abvofaten, welcher in einer Angelegenheit in einem schweizerischen Rantone intervenirte, habe ich erfahren, daß die froatische Regierung im Jahre 1884 mit zwei Kantonen bireft durch den Minister des Auswärtigen Reziprozitätserklärungen betreffs Erekution gerichtlicher Urtheile auswechselte, ohne irgend eine Intervention von Seite der gemeinsamen ungarisch-kroatischen Regierung. Derfelbe Berr versicherte mich überdies, daß auch andere Fälle vorliegen, wo die froatische Regierung im diretten Bertehre mit dem auswärtigen Ministerium gestanden ift, daß aber auch eine gegentheilige Prazis vorzukommen pflegt.

Mit dem bisher Ausgeführten steht im engen Busammenhange die Frage über die bei Gewährung der Rechtshilfe von den autonomen froatiichen Behörden mit den Behörden fremder Staaten zu führende Korrespondenz. Diese Frage ist in neuerer Zeit 17./7. 1883 durch eine Banalverordnung rücklichtlich Serbiens geordnet. In Punkt 4diefer Banalverordnung wird bestimmt, daß alle Requisitionen froatischer Gerichte "ohne Ausnahme im diplomatischen Wege d. h. durch die k. Landes= regierung und bas gemeinsame Ministerium bes Answärtigen an die öfterreichisch-ungarische Mission in Belgrad und von diefer im Wege des ferbischen auswärtigen Ministeriums, an die requirirte Behörde" zu richten sind. Dasselbe gilt laut Bunft 10 für die aus Serbien hieher gelangenden Requisitionen.

In dieser Banalverordnung — welche im Jahre 1884 zweimal den Behörden in Erinnerung gebracht wurde — hat die kroatische Regierung die rechtliche Stellung Kroatiens in den "autonomen" Angelegenheiten ganz korrekt aufgefaßt, und im Auge behalten, daß diesbezüglich Kroatien auch mit Ungarn in gar keiner Gemeinschaft stehe, demzusolge auch gar kein gemeinsamer Minister — auch der Ministerpräsident nicht —

eine Ingereng haben tonne.

Mus diefem gang forreften Borgeben, fowie aus den oben angeführten, in neuester Beit dirett an zwei schweizerische Kantone, durch Intervention bes Ministers des Auswärtigen abgegebenen Rezis prozitätserflärungen, mußte man ichließen, bas auch bei Abschluß von Staatsverträgen, insoweit die "autonomen" Angelegenheiten Kroatiens dabei in Frage kommen, die kroatische Regierung ihre Buftimmung ertheilt, wenn uns eben -Nuntium vom Gegentheile nicht belehren murde. Die Forderung aber, die das Nuntium selbst auf stellt, ift — wenn wir dieselbe richtig verstehen vom Standpunkte des Ausgleichs abfolut unrichtig; das Nuntium fordert nämlich "daß der ungarische Rustizminister bei der Borbereitung von Entwürfen, welche internationalen Verträgen als Grundlage zu dienen haben, und die Berhältniffe autonomer Natur betreffen, im Einvernehmen mit dem Banus handle." Was bedeutet ein folches "Ginvernehmen"? Soll darin die Forderung enthalten sein, daß in den "autonomen" kroatischen Angele= genheiten zum Bertragsabschluffe mit fremden Staaten der froatische Banus dieselbe Stellung einzunehmen und den felben Einfluß haben solle, wie der ungarische Minister für die den autonom = froatischen Agenden forrespondirenden Refforts? Wenn dies der Sinn sein soll jenes Einvernehmens, fo atzeptiren wir die Forderung indem wir noch voraussetzen, daß der t. und Minister des Aeußern an die "Zustimmung" der betreffenden ungarischen Die

114 Es hätte also bem nister gebunden ist. entsprechend auch ber Banus feine Buftimmung zu Ein vorgängiges "einvernehmliches" ertheilen. Borgeben mit den betreffenden ungarischen Die niftern, um ein fehr oft munichenswerthes gleichmäßiges Borgeben zu erzielen, ift ichon deswegen angezeigt, weil ber Staatsvertrag bem Auslande gegenüber als ein einheitlicher Bertrag erscheint. Es wird also ein "Einvernehmen" nicht nur mit ben ungarischen, sondern eventuell auch mit den öfterreichischen Ministern angezeigt und auch nothwendig fein, wie benn gang gewiß auch bisher in biefer Beise zwischen den ungarischen und öfter-"Ginverreichischen Ministerien ein ähulidies nehmen" ftattgefunden haben durfte. Gin Beispiel folchen Ginvernehmens bieten die unlängft in Budapest stattgefundenen Vorbesprechungen zum Abschlusse eines Handelsvertrages mit Rumanien, denn zu benselben hat sowohl die öfterreichische, als die ungarisch= froatische Regierung ihre Bertreter geschickt, welche die Berathungen führen, um eben ein einvernehm= liches Borgeben zu erzielen. In gang gleicher Beise mußte bei jeder Berathung über einen die "autonomen" froatischen Angelegenheiten berührenden Staatsvertrag auch die froatische Regierung als solche partizipiren, und als solche ihre "Zustimmung" zu demfelben ertheilen. Die vorgangigen "einvernehmlichen" Berathungen sind von keiner juriftischen Bedeutung, und haben nur ben 3med den Entwurf eines Vertrages rafcher und leichter festzustellen, nachdem wie gefagt, derselbe als ein bem fremben Staate einheitlicher Vertrag erscheint. Nur wenn der Vertrag blos für einen Theil der Monarchie gelten foll, findet felbstverständlich fein "Einvernehmen" mit ben anderen Theilen ftatt.

Den Bertrag schließt aber auch hier die Monarchie als solche ab. (Der mit Rußlaud am 2./4. 1884 abgeschloffene Bertrag megen Ginführung einer direften Korrespondeng zwischen ben öfterreichischen Gerichten des Oberlandesgerichtes Lemberg und Krakau und den enssischen des Warschauer bezieht sich nicht auf Ungarn-Aroatien, wurde aber doch

von der "öfterreichisch-ungarischen Monarchie" abgeschloffen und als folder in der "Wiener Beitung" vom 19./8. 1884 publigirt. Ebenso murde ber Staatsvertrag mit dem deutschen Reiche vom 14. Märg 1885 über einige Gifenbahnanschlüffe an der öfterreichisch-preußischen Grenze, welcher ebenda am 4./7. 1885 publizirt wurde von "Desterreich-Ungarn" abgeschlossen, tropdem er nur Defterreich angeht. Es schließt eben die gange "Monarchie" den Bertrag ab auch dann, wenn er nur in einem Theile Geltung haben foll, wie auch bas deutsche Reich den letterwähuten Bertrag für Breugen abgeschloffen hat. Ebenso murde ber nur für Defterreich giltige Staatsvertrag vom 19. Jänner 1884 mit Liechtenstein "bezüglich der Juftigverwaltung in diesem Fürstenthume" durch Ber= mittlung bes gemeinsamen Ministeriums Meußern, demnach auch von "Defterreich-Ungarn" abgeschlossen und am 31. Juli 1884 in der "Wiener Zeitung" publizirt). Wenn aber das Nuntium mit dem geforderten "Einvernehmen" nur so viel besagen will, daß der Banus in den "autonomen" Angelegenheiten um feine Ansicht gefragt werden foll von den forrespondirenden nichtgemeinsamen, also bloß ungarischen Ministern, welche allein mit dem Minifter des Aeußern das Einvernehmen zu pflegen und die Buftimmung nach § 8 des G.-A. XII: 1867 zu ertheilen hätten - und dies scheint der Sinn des Nuntiums gu fein - fo muffen wir eine folche Lofung als unbedingt ausgleichswidrig erflären. Pejor est medicina morbis! Denn — fragen wir — was ist durch eine solche Forderung zugestanden? Nichts weniger, als daß der ungarische Justizminister (und auch der Minister des Jnnern, sowie des Unterrichts), welcher, wenigstens de jure bis jest als ein nichtgemeinsamer gegolten hat, plötlich ein gemeinsamer mit beschränftem Wirfungsfreise merben foll. Denn es fragt fich nicht um ein einfaches "Cinvernehmen", sondern um die "Zustimmung" welche nothwendig ift, bamit ein Staatsvertrag abgeschlossen werden könne. Das Nuntium begnügt

116 fich aber mit einem blogen Ginvernehmen. Was foll aber bann geschehen, wenn ein folches "Einvernehmen" zu feinem Resultate führt? Weffen Ansicht wird entscheiden? Und wer wird als Derjenige gelten, dessen Borschlag und Zustimmung für den Minifter des Heußern mit Bezug auf Kroatien maßgebend ift, der ungarische Minister ober ber Banus, felbst wenn ein Resultat erzielt wird? Wo fommt in beiden Fällen die "vollft än bige Autonomie sowohl hinsichtlich ber Gefetgebung als auch Erefutive" hin, wohin die vom Grafen Majlath 1868 als Zweck bes Ausgleichs hingestellte "Unabhängigkeit", welche Kroatien in den autonomen Angelegenheiten hat, da boch unzweifelhaft die Ertheilung jener "Zuftimmung" an den Minifter des Auswärtigen ein Aft ber Grekutive ist? — Nein, biese Sanirung ist keine Rlarstellung des bestehenden Ausgleiches. Bielmehr muß geforbert werden, daß in ben, die autonomen Angelegenheiten berührenden Staatsverträgen, die nothwendige "Buftimmung" für Rroatien ber Banu; bireft bem Minifter bes Meußern ertheilen folle, weil nur so die "vollftändige" Autonomie gewahrt werden fann. Denn in den "autonomen" Angelegenheiten fteht Rroatien mit Ungarn in gar feiner Gemeinschaft, und es heißt wirklich, den Ausgleich "cavalièrement" behandeln, wenn nun plötlich die etwa bestehende Praxis ihre gesetzliche Sanktion erhalten soll, trop der "vollständigen" Autonomie Kroatiens, und wenn, von nun an, auch die nichtgemeinfamen also bloß ungarischen Minister in ben autonomen kroatischen Angelegenheiten eine Ingerenz befommen follen.

> Aber — so könnte Jemand sagen — laut § 1 bes 1868er Ausgleichs bilden Ungarn und Kroatien britten Staaten gegenüber ,,eine und biefelbe Gemeinschaft", also es kann Kroatien nicht verlangen, daß es selbst direkt jene "Buftimmung an den Minifter des Aeußern ertheilen folle, auch wenn es sich um "autonome" Angelegenheiten handelt.

Und, da man die absolute Unrichtigfeit bes vom Runtium eingenommenen Standpunftes zugeben muß, sagen einige, daß die geforderte "Zustimmung" wohl nicht ein "ungarischer" Minister, aber boch ber "gemeinsame ungarisch-froatische Din i ft erpräsident zu ertheilen hätte, natürlich "Einvernehmen und unter Zustimmung" des Banus, somit der Banus aber durch Bermittlung des Minifterpräsidenten. Dieser Einwand hatte etwas für sich, wenn er aus dem Ausgleiche begründet werben fonnte, mas aber feinesfalls möglich ift, und zwar aus folgenden Gründen. Vor Allem ift zu bedenken, daß der Minister bes Meußern fein "Ausland" ift, daher auch ber Banus, wenn er ihm seine "Zustimmung" gibt, nicht dem Aus-

lande gegenüber vorgeht. In Bezug auf die gegenüber dritten Staaten zwischen Ungarn und Kroatien bestehende staatliche Gemeinschaft (§ 1) hat Kroatien in § 4, als auch für fich "giltig und bindend" den G.-A. XII: 1867 anerkannt. Hier wird in Bezug auf die abzuschliegenden Berträge im § 8 "die diplomatische und kommerzielle Bertretung" des ganzen Reiches, als gemeinsam erklärt, baher auch von Kroatien anerkannt, daß nur der Minister bes Auswärtigen befugt ift, mit fremden Staaten Diefer Minifter heißt der gezu verkehren. meinsame "österreichisch-ungarische", i ft aber von rechtswegen ein Desterreich und Ungarn-Kroatien gemeinsamer, daber ein öfterreichisch-ungarisch-krogtischer. Weiters wird im § 8 des G.-A. XII: 1867 bestimmt, daß der Minister des Auswärtigen im "Einvernehmen und unter Buftimmung"

ber "Ministerien beiber Theile" vorzugehen habe, b. h. mit dem österreichischen und mit dem Ministerium der Länder der ungarischen Krone. Nun besteht aber für diese letzteren kein solches "Ministerium", dessen Wirkungskreis sich auf alle Gebiete des Staatslebens bei der Länder erstrecken würde, im Gegentheile ist die Kompetenz der gemeinsamen Ministerien taxativ und wie das a. h. Restript vom 6. Feber 1869 sagt, in

"völlig erschöpfender" Beise festgestellt.

Es wird auch allseits anerkannt, daß kein gemeinssamer ungarisch froatischer Ressortminister einen rechtlichen Einfluß auf die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten üben könne. Dasselbe muß aber auch von dem gemeinsamen Ministerpräsidenten gelten. Denn daß auch er keine Ingerenz in die

gelten. Denn daß auch er keine Ingerenz in die froatische Autonomie hat, geht evident aus der Bestimmung des § 5 des 1873er revidirten Auszgleichs hervor, wonach der froatische Minister—nicht aber der Ministerpräsident— sowohl seine eigenen, als auch die eventuellen Bemerkungen und Einwendungen der gemeinsamen Regierung auf die Borschläge des Banus Er. Majestät zu unterhreiten hat trokdem solche Ginmendungen im

breiten hat, trothem solche Einwendungen im M in ist errathe gemacht werden. Der Ministerpräsident steht also der kroatischen Autonomie als "Partei" und nicht als ein in dieselbe in irgend einer Weise einzugreisen berechtigtes Organ gegenüber. Das ein zige und ausschließelließeliche See. Majestät in den autonomen kroatischen Angelegenheiten die exekutive Gewalt ausübt, ist, wie § 3 des kroaztischen II. G.-A. von 1869 mit Berufung auf

bie §§. 47, 48, 50, 54 bes 1868er Ausgleichs sagt, die verantwortliche Landesregierung" in Agram. Nach Innen zu wird auch allgemein anerkannt, daß der gemeinsame Ministerpräsident kein anderes Recht in den autonomen Angelegenheiten hat, als das im § 51 des Ausgleichs normirte: den Banus Sr. Majestät zur a. h. Ernennung vorzuschlagen und dieselbe zu kontrasigniren, sonst aber der Banus als Chef der "vollständig" autonomen Regierung Kroatiens vom Ministerpräsidenten unabhängig ist.

Kroatiens vom Ministerpräsidenten unabhängig ist. Da es aber allgemein bekannt ist und auch vom gegenwärtigen Ministerpräsidenten in der Konferenz der ungarischen Regierungspartei am 6. Dezember 1885 betont wurde, daß "das Ausgleichsgeset"— als Bertrag — "in möglichst engstem Sinne zu deuten sei" (Agr. Ztg. 7./12. 1885), so existirt keine rechtliche Basis dafür, daß der Ministerspräsident ein so tief in die Autonomie Kroatiens

einschneidendes Recht auszuüben befugt mare. Es ist mahr, daß & 1 des Ausgleichs von einer "staatlichen Gemeinschaft" Ungarns und Kroatiens auch gegenüber andern Ländern spricht, aber ebenfo ift es mahr, daß biefe Gemeinschaft nur im Rahmen des Ausgleichs besteht, und daß die Regel für Auslegung der Berträge lautet : Trot der Allgemeinheit des Ausbruckes bezieht fich der Bertrag nur auf jene Begenstände und Sachen, von welchen es evident ift, daß dies die Rontrabenten gewollt haben. Wenn baber in einer Ronvention solche Källe taxativ vor: gefehen sind, so tönnen dieselben Bestimmungen auf andere Fälle nicht bezogen werden, wenn bies auch analoge Fälle sind". (Carnazza-Amari: Trattato sul diritto internazionale. 2. Aufl. S. 830.) Nun befteht menigstens darüber keine Meinungsverschiedenheit, daß der Ausgleich wirklich in taxativer Beise die gemeinsamen Angelegenheiten aufzählt, für alle übrigen aber Rroatiens "vollständige Autonomie" in Gesetgebung und Legislative ausspricht. Und da es wieder allgemein gnerkannt ift, daß keine Beftimmung, burch welche die Rechte eines Kontrabenten eingeschränkt werben, in extensiver Beise interpretirt werden darf, so muffen wir behaupten, daß die "vollständige" Autonomie des § 47 trot § 1 des Ausgleiches auch wirklich eine "vollständige" ift, d. h., daß die Gesetgebung hinsichtlich der im § 48 kumulativ angeführten Angelegenheiten nur der froatische Landtag, die Exefutive aber und zwar nach allen Richtungen hin wieder nur die kroatische Landesregierung ausübt, umsomehr als ja § 3 des froatischen G.-A. 11: 1869 dies auch ausdrücklich beftätigt. Wenn hiebei irgend ein Recht bem Minifterpräsidenten zustehen murde, fo mare die Exefutive eben in einer Richtung hin nicht mehr "vollständig".

Aus ben §§ 3, 45, 47, 48 bes 1868er Aussgleiches folgt, daß die im § 1 gegenüber fremben Staaten ausgesprochene staatliche Gemeinschaft nur

soviel befagen will, daß auch für die autonomen froatischen Angelegenheiten den Berkehr mit dem Auslande, d. h. "die diplomatische Bertretung"

Auslande, d. h. "die diplomatische Bertret un g"
der Minister des Auswärtigen zu vermitteln hat.
nicht aber, daß der froatische Banus als Chef
der "vollständig" autonomen Regierung in keinen
direkten Berkehr mit dem Minister des Acußern
treten kann.

Die Richtigkeit meines Standpunktes wird man zugeben mussen, wenn man sich Ungarn und Kroatien in ganz derselben Gemeinschaft wie jetzt, aber ohne Desterreich denkt. In diesem Falle mußte auch ein gemeinsames ungarisches Winisterium des Auswäctigen bestehen gerade so, wie heute andere ungarischestroatische Winisterien existiren. In diesem Falle wurde gewiß — ich glaube, dar über wird doch Niemand zweiseln — der Banus im direkten Kontakte mit jenem Minister des Aeußern stehen, und demselben seine "Zustimmung" zum Abschlusse der auf "autonome" kroatische Angelegenheiten bezüglichen Staatsversträge ertheilen.

Wenn dem so ift, so ist nicht einzusehen, auf Grund welcher Bestimmung der gemeinsame Minister-Präsident Ungarn-Kroatiens ein Recht haben könnte, zwischen den Banus und den Minister des Aeußern zu treten. Der bloße Umstand, daß jener ungarisch kroatische Minister des Aeußern laut G.-A. XII: 1867 auch ein solcher sür Desterreich ist, kann doch unmöglich zur Bers

stand, daß jener ungarische froatische Minister des Aeußern laut G.-A. XII: 1867 auch ein solcher für Defterreich ift, tann boch unmöglich zur Berkürzung der "vollständigen" Autonomie Kroatiens als Rechtsgrund gelten. Durch Hinzutritt Defterreichs ist ja nur die Zahl der Theilhaber der Gemeinschaft größer geworden, und aus dem ungarisch - kroatischen ein öfterreichisch = ungarisch= kroatischer Minister des Auswärtigen geworden. Aber das Berhaltniß der froatischen vollständigen Autonomie speziell der froatischen Regierung ift vis-à-vis diesem dasselbe, wie es zu einem bloß ungarisch-froatischen Minister des Auswärtigen wäre.

Dag bies richtig ift, bas beweift auch bas Berhältniß Kroatiens zu Defterreich in den "autonomen" Angelegenheiten. hier gilt auch in ber Braris als feststehend, dag ben Bertehr nicht ber gemeinsame ungarisch troatische Minister-Bräsident sondern direkt die autonome froatische Landesregierung beforgt, obzwar § 1 bes 1868er Ausgleichs befagt, daß Ungarn-Aroatien auch gegenüber Defterreich eine "staatliche Gemeinschaft" bilden. Warum und mit welchem Rechte aber die gleiche und an dem selben Orte gegebene Beftimmung hinsichtlich bes Austandes in einem anderen Sinne gedeutet werden burfte, bas - fonnen wir nicht einsehen, umsomehr, ba § 3 bes Ausgleiches, welcher von ber Nothwendigkeit einer gemeinsamen "Bertretung, Gesetzebung und Regierung" in den der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasi gemeinsamen Angelegenheiten spricht, offenbar das Berhältniß Ungarn-Aroatiens vis-à-vis De sterreich, bem gegenüber ig jene gemeinsamen Angelegenheiten bestehen, vor Augen Denn wenn sich § 3 auch auf die mit fremben Staaten abzuschließenden Bertrage beziehen murde, fo mußte bei dem Umftande, als berfelbe auch von ber Nothwendigfeit einer "hinsichtlich ber Erefutive gemeinsamen Regierung" spricht, in allen Fragen, über welche internationale Verträge bestehen, auch wenn diese auf "autonome" Angelegenheiten Bezug haben, 3. B. die fo wichtigen Beterinar-Ronventionen, Phillorera Berträge 2c. die Exetutive nicht der froatischen Regierung - sondern den betreffenden ungarischen - nicht ungarisch-froatischen - Di= nisterien auch in Kroatien zustehen. Daß dies ein Absurdum mare, das dürfte

Jag dies ein Abjurdum ware, das durste Jedermann einsehen. Man könnte auf diese Art eben die ganze froatische Autonomie aus den Angeln heben, das sichere und komode Mittel wäre eben mit irgend einem Staate einen dießbezüglichen Vertrag abzuschließen. — Natürlich fällt es Niemanden ein, § 3 des 1868er Ausgleichs — wenigstens was die Exekutive betrifft

— auf die ftaatliche Gemeinschaft gegenüber dem Auslande zu beziehen und hat auch die froatische Regierung die ungeschmälerte Exekutive auch in benjenigen "autonomen" Angelegenheiten, welche durch internationale Berträge mit fremden Staaten geregelt sind. Ich habe auch alles dies bloß ansgeführt, um darzuthun, wie absurd es wäre § 3 des 1868er Ausgleichs auf das Berhältniß Ungarnskroatiens gegenüber dem Auslande zu beziehen.

die "autonomen" froatischen Angelegenheiten, noch auf die für die ganze Monarchie, also nicht bloß für Oesterreich sungirenden Ministerien, denn was Ungarn-Kroatien mit Oesterreich gemeinsam haben, darin besitzt Ungarn keine besondere Vertretung dem Auslande gegenüber, es kann daher auch eine solche gemeinsame ungarische kroatische nicht

geben.

Nach allem bisher Gesagten erweist sich als einzig und allein dem Ausgleiche von 1868 jener Borgang entsprechend, welcher in dem erwähnten fonfreten Falle vom Jahre 1884 einaehalten wurde, daß nämlich für die "autonomen" froatischen Angelegenheiten nur die autonome froatische Landesregierung jenes "Ministerium" sein könne, an bessen "Zustimmung" ber k. und k. Minister» präfibent gebunden ift, bei Abschluß ber Staatsverträge, insoferne dieselhen in Kroatien zur Geltung kommen sollen. Ob sich der Banus bei solcher Gelegenheit in ein Einvernehmen mit dem betreffenden ungarischen Ressortminister setzen will oder nicht, um ein sehr oft wünschenswerthes gleichmäßiges Borgehen zu erziclen, das ift keine Rechtsfrage, sondern es handelt fich nur barum, zu ermitteln, wer fompetent ift, für Rroatien die erforberliche "Buftimmung" bem Minifter bes Aeußern zu ertheilen, und in diefer Beziehung glaube ich nachgewiesen zu haben, daß dies — in den Fragen ber "vollständigen Autonomie" — nur der froatische Banus sein fann, und zwar, wie wir gefeben, ohne jede Dazwischenkunft des gemeinsamen Ministerpräsidenten. Aber ebenso tann auch der

berselbe bilbet laut § 44 bes 1868er und § 5 bes 1873er Ausgleichs bas "Vermittlungsband" nur zwisch en Sr. Majestät und ber Regierung Kroatiens, nicht aber in den anderen Fällen. Es kann somit auch er keine Ingerenz beanspruchen, so lange es sich nicht um eine Vorlage an Se. Majestät

froatische Minister bier feine Ingereng haben, benn

handelt. Daß wir mit unserer Forberung nichts langen, mas der internationalen Praxis bei Abschluß ber Staatsverträge zuwider mare, bas beweisen uns einige Berträge, welche Holland, Bortugal und Franfreich mit fremden Staaten, und auch mit unferer Monarchie abaeichlossen haben. Die benannten Staaten besitzen nämlich Rolonien und fonftige auswärtigen Besitzungen, welche eine mehr oder weniger ausgebehnte Autonomie besitzen, aber bei keiner dieser Rolonien ze. hat diese Autonomie jenen recht= lich en Charafter, welchen das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn, denn die Autonomie all' dieser Länder steht mindestens unter einem prinzipiellen Beto und hängt deren Form und Fortbestand von bem einseitigen Belieben des betreffenden Mutter-Dieselbe hat daher rechtlich nur den landes ab. Charafter einer provinziellen Autonomie, nicht aber einen ftaatlichen Charafter. Das Berhältniß jener Rolonien ift daher kein Bundesverhältniß zum Mutterlande, sondern ein folches wie es jede Broving einnimmt, welche eine Autonomie obiger Art Das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn befitt. aber ift ein Bundesverhältniß zweier Staaten.

Trothem geschieht in den Berträgen ausdrückliche Bezugnahme auf jene Länder, und auf die dort bestehende Gesetzgebung, ja es kommen unter den Unterschriften an dem Bertrage sogar solche besondere vor im Namen z. B. der französischen Kolonien, für das brittische Indien, Kanada, während andere auch für die Kolonien lauten z. B. Spanien und die spanischen Kolonien 2cc. Wo die Gesetze aber verschieden sind, dort wird bies auch ausdrücklich angeführt, z. B. im Art. 7 bes Staatsvertrages vom 3./11. 1873 mit Schweden-Norwegen u. s. w.

Benn wir also basselbe für Kroatien als ein bloß in staatlicher Gemeinschaft mit Ungarn, resp. mit Oesterreich stehendes Land verlangen, so wollen wir dadurch nur der bestehenden staatlichen Gemeinsamkeit "Ausdruck geben", resp. daß "auf biese staatsrechtlichen Beziehungen" auch bei internationalen Berträgen "genügende Rücksicht" genommen werde, was, wie auch das Nuntium sagt, bisher nicht geschah.

bisher nicht geschah.

4. Es erübrigt noch nachzuweisen, welcher gesetzgebende Körper das Recht hat, dem abgeschlossenen Bertrage die etwa nothwendige verfassungsmäßige Zustimmung im Sinne des § 8 des G.- A. XII: 1867 zu ertheilen. In dieser Beziehung sind die Bestimmungen des 1868 er Ausgleichs so klar, daß man sich nur wundern muß, wie dieselben übersehen werden konnten, und auch vom Runtium übersehen wurden. Das Nuntium stellt es gewissernaßen als selbstverständlich hin, daß eine Ingerenz des kroatischen Landtages nicht statzhaben könne. Es beklagt sich bloß, daß auf diese

jener gemein famen Gefetze teine genüsgende Rücksicht genommen wurde, welche internationale Berträge enthalten, ohne zu untersuchen, ob auch alle internationalen Berträge Gegenstand der gemeinsamen Gesetzebung sind. Und doch ist es mit einer seltenen Klarheit ausgesprochen, daß nicht alle Berträge vor den "gemeinsamen" Reichstag gehören.

ftaatsrechtlichen Beziehungen bei der Berfaffung

Dies würde zwar schon aus der "vollständigen" Autonomie Kroatiens in den Ungarn und Kroatien nicht gemeinsamen Angelegenheiten folgen bei dem Umstande, daß blos die diplomatische Vertretung, d. h. der völferrecht liche Abschluß der Staatsverträge eine der ganzen Monarchie gemeinsame Angelegenheit ist, keineswegs aber die nach der Verfassung der einzelnen Staaten der Monarchie crforderliche Zustimmung der Volksvertretung. Diese hochwichtige Unterscheidung kennt das positive Gesetz sehr gut. So sagt z. B. § 58 G.A. XII: 1867, obwohl im § 8 die "kommerzielle Bertretung des Reiches gegenüber dem Auslande" als aus der pragmatischen Sanktion fließend zu einer gemeinsamen Angelegenheit gemacht wurde, daß "die Gemeinsamkeit der kommerziellen Angelegen seine Gemeinsamkeit der fommerziellen Angelegen Sanktion folgt"— ein Unterschied, welcher, wie die soeben stattsindenden Berhandlungen beider Reichshälsten zeigen nicht blos einen theoretischen Werth hat.

Ueber die verfassungsmäßige Zustimmung zu ben abgeschlossen Berträgen haben wir zwei hieher einschlägige positiv-rechtliche Bestimmungen. Die erste ist im § 8 des G.-A. XII: 1867 enthalten und sagt, daß die vom Minister des Auswärtigen abgeschlossenen "internationalen Berträge jedes Ministerium seiner eigenen Legislatur mittheilen wird". Die zweite enthält aber der ungarischstroatische Ausgleich, welcher im § 9 folgendes erstsärt.

"Gemeinschaftliche Angelegenheiten fämmtlicher Länder der ungarischen Krone sind . . . die Ueberprüfung und Bestätigung jener Handels- und Staatsvertrage, welche bie Lander ber h. Stefanstrone gleich mäßig betreffen ober sich auf Territorialveranberungen beziehen." Diefer lette Absat fommt im ungarischen Drigmale und in der amtlichen deutschen Uebersetzung nicht vor, sondern blos im froatischen Originale, was aber hier weiter nicht erörtert werden foll.) obigen Bestimmung des § 9 des 1868er Ausgleiche folgt von felbft, daß die lleberprüfung und Bestätigung jener Staatsvertrage, welche nicht gleichmäßig alle gander der h. Stefansfrone betreffen, auch teine gemeinschaftliche Angelegenheit dieser Länder ift, sondern - eine be fon dere Angelegenheit jenes Landes, welches ber Bertrag betrifft, baber auch die leberprufung und Bestätigung eines solchen Bertrages nicht vor

ben gemeinschaftlichen Reichstag, fondern vor den befonderen Landtag dieses Landes gehört.

Gegen die Richtigfeit dieser Behauptung läßt sich nichts einwenden, denn die Bestimmung des § 9 ist so klar, daß sie — wie das Auntium im froatischen Originale von einer andern sagt — durch feine weitere Erklärung mehr aufgektärt werden kann. Nicht also um eine so klare Bestimmung aufzuklären, sondern um einem etwaigen Einwande zu begegnen, wollen wir den Sinn der Worte: "welche die Länder der h. Stefanstrone gleich mäßig betreffen" beleuchten. (Der froatische Text sagt auch statt die Länder

- alle Länder.) Die Borte: "gleichmäßig betreffen" (froatisch : jednako se tiču, ungarija: egyaránt illetik) finden ihre Erklärung im § 5 des ungarischfroatischen Ausgleiches. Dort wird gesagt, bag es außer ben ber gangen Monarchie gemeinsamen und quasi = gemeinsamen Angelegenheiten ... auch noch andere Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Rroatien gemeinschaftlich betreffen." Gleichmäßig betreffen und gemeinschaftlich betreffen bedeutet aber eins und basselbe und wird ber lettere Ausdruck — ung. közössen erdeklik auch im § 4 des G.-A. XII: 1867 gebraucht zur Bezeichnung von der gangen Monarchie gemeinfamen Angelegenheiten, während § 8 dafür "fimultan betreffen", együtt illetik gebraucht, und § 9 1868er Ausgleichs diesbezüglich von den Staatsverträgen, den Ausbruck egyarant illetik und von den Straffen und Aluffen, welche ge-

meinsam sind, közössen erdeklik gebraucht. Nach Ballagi's ungarischem Wörterbuch bebeutet egyarant: auf gleiche Art, gleichmäßig; együtt: miteinander, beisammen, zugleich; und közössen: gemeinsam, gemeinschaftlich. Illetni (davon illetik) berühren, betreffen, angehen, zustehen, zusommen; erdekelni (davon erdeklik): interessiren, betreffen, berühren. Wie hierans zu ersehen ist, gebraucht

છા. શ્રી. XII: 1867 und der 1868 er સામ્કુલાનાં, egyaránt illetik, közössen érdeklik und együtt

llietik als gleichbebentenb. Demzufolge fteht bei allen diefen Gejegen im frontischen Driginalterte auch berselbe Ausbruck: jednako se tiču, dotiču, wie benn auch nicht abzusehen mare, wieso bi efelben Borte gegenüber Defterreich eine anbere Bedeutung haben könnten, als zwischen Ungarn und Kroatien, und egyarant - welches Wort für die Beziehungen zu Defterreich nicht vorkommt, - bem Gebanken ber Gemeinschaft. lichfeit fo pragnanten Ausbruck verleiht. Aus § 5 aber des 1868-er Ausgleichs folgt, daß es zweierlei Art von Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Kroatien "gleichmäßig-gemeinschaftlich betreffen" Die einen sind die der ganzen Monarchie gemeinsamen und quasi-gemeinsamen, die andern aber jene, welche außerdem im § 5 als folche anerkannt werben.

Nach bieser Bestimmung kann es somit keinen Augenblick zweiselhast sein, welche Staatsverträge ber "Ueberprüfung und Bestätigung" nach eine gemeinsame Angelegenheit Ungarns und Kroatiens bilden. Es gehören nämlich vor die gemeinsame Legislative nur solche Berträge, welche sich auf Angelegenheiten beziehen, welche im 1868-er Aussgleiche als Ungarn und Kroatien gemeinsam erstärt wurden.

Hätte man alle Staatsverträge, sobalb sie überhaupt eine Geltung im Bereiche ber heiligen Stefanskrone haben sollen, zum Gegenstande der gemeinsamen Legislative machen wollen, dann hätte man nicht mit solcher Präzision die Ausbrucks-weise: "jene welche — gleich mäßig bestreffen" gebraucht, sondern ganz einsach etwa gesagt: Die Ueberprüfung der Staatsverträge, inssoferne dieselben die Länder der heiligen Stefansskrone betreffen, oder: jener, welcher die Länder 2c. betreffen, oder: sobald dieselben die Länder 2c. betreffen.

Da nun dies nicht geschehen ift, vielmehr nur jene Staatsverträge als vor die gemeinsame Legislative gehörig erklärt werden, welche "Kroatien und Ungarn "gleichmäßig betreffen," mit diesem Ausspruche aber — laut § 5 bes 1868-er Aussgleichs, sowie der § 4 und 8 des G. A. XII: 1867 — solche Angelegenheiten bezeichnet werden, welche Ungarn-Kroatien, respektive der ganzen Monarchie gemeinsam erklärt wurden, so ist es absolut nicht zulässig, hier im §. 9 des 1868-er Gesetes jenen Worten einen andern Sinn zu geben, umssomehr als die gebrauchten disjunktiven Pronomina: "jene — welche zc. eine andere Interprestation geradezu ausschließen.

Daß man sich zum Beweise einer gegentheiligen Ansicht auf § 3 bes 1868er Ausgleichs nicht berufen darf, das ist schon weiter oben im Punkte 3 nachgewiesen, wo gezeigt wurde, zu welch geradezu absurder Interpellation dies führen würde mit Bezug auf die Exekutive. Das Gleiche gilt aber aber auch von der Gesetzebung, da doch die Gemeinsamkeit derselben im gleichen Sinne zu verstehen ist, wie jene der unmittelbar darauf statuirten Gemeinschaftlichkeit der Exekutive bezw. Regierung.

Es ift somit aus bem Haren Bortlaute ber betreffenben hieher einschlägigen Stellen ber bestehenden Fundamentalverträge und Gefete nur uns vertretene Ansicht zu bedugiren möglich, daß nämlich die Ueberprüfung und Bestätigung jener Staatsverträge, welche nicht alle Länder der h. Stefanstrone "gleichmäßig betreffen", b. h. sich nicht auf die in dem 1868er ungarischfroatischen Ausgleiche als auch in der Gesetzgebung gemeinsam erklarten, sondern auf die "autonomen" kroatischen Angelegenheiten beziehen, keineswegs gemeinschaftlichen ungarisch-froatischen vor den Reichstag gehört, sondern für Æroatien vom froatischen, für Ungarn aber bom ungarischen Landtage zu geschehen habe.

Dasselbe entspricht auch dem "Geiste" des Ausgleichs, nach welchem ja nur gewisse tazativ aufgezählte Gegenstände als gemeinsam erklärt wurden, in allen übrigen aber Kroatiens "sowohl auf dem Gebiete der Geschung als auch der Exekutive vollständige

Autonomie, oder wie Graf Majlath sich im Jahre 1868 ausdrückte "Kroatiens Unabhängigsteit" statuirt wurde.

Schlieflich entspricht unfere Ansicht auch ben allgemeinen anerkannten wissenschaftlichen Anfichten, daß in einem jeden Bundesverhältniffe zweier Staaten, beren bundesmäffige Einheit ober wie § 1 bes Ausgleichs fagt "ftaatliche Gemeinschaft" fich nur auf den Bereich ber gemeinfam erklärten Angelegenheiten bezieht, im Uebrigen aber die betreffenden Länder somohl gegenseitig als zu britten Ländern als gesonderte erscheinen. Was nun das ungarischfroatifche Bundesverhältniß betrifft, fo haben wir gesehen, daß in demselben (§ 1 und 4) ber völkerrechtliche Abschluß aller Gattungen von Staatsverträgen eine beiben ganbern mit Defterreich gemeinsame Angelegenheit ift, melche im Einvernehmen und mit Buftimmung der betreffenben Ministerien vor sich geht. Die abgeschloffenen Berträge aber hat jedes Ministerium seiner e i gen en Legislative vorzulegen, und zwar im Sinne des § 9 des 1868er Ausgleiches die über gemeinschaftliche Angelegenheiten jedes gemeinsame una.-froai. Ministerium dem gemeinschafilichen ung.-kroat. Reichstage jene aber, welche sich auf "autonome" Angelegenheiten beziehen, die "eigene" kroatische Regierung der eigenen kroatischen Gesetzgebung (§ 5, 47, 48, 59), und dies aus bem Grunde, weil die Genehmigung der Staatsverträge als solcher, d. h. ohne Rücksicht auf deren Inhalt zu einer gemeinsamen Angelegenheit nicht gemacht wurde.

Daß die disherige Praxis diesen allseits begrünbeten Ansichten nicht entspricht, kann keinen Grund bafür abgeben, daß man dieselben zurückweise, benn die Deputationen haben ja eben den Zweck — wie das Nuntium sagt — "unerschütterlich auf der Grundlage des Ausgleichsgesetzes stehend einvernehmlich zu untersuchen, inwieserne der Einwand berechtigt und begründet ist, daß in der Durchführung des erwähnten Gesetzes im Laufe ber Jahre Gebräuch e eingeführt und bağ Anordnungen gengetroffen wursben, welche weder mit dem Buchstaben, noch mit dem Geiste desselben im vollen Einklange stehen" und auch wortwörtlich wahr ist, daß "die Bestimmungen aut on om er Natur bezüglich Kroaztiens und Slavoniens nur vom Landtage dieser Königreiche beschlossen und von ihrer autonomen Regierung durchgeführt werden können," — daher wir diesen den §§ 3, 5, 9, 47, 48, 59 entsprechenden Grundsat auch auf die Jnartikulirung der mit fremden Staaten geschlossenen Berträge anwenden müssen, sobald darin autonome Angeslegenheiten berührt werden.

Die bisherigen Untersuchungen ergeben somit als unumstößliche Wahrheit, daß das Verhältniß Kroatiens auch in dieser Frage ganz "analog" ist jenem der Länder der ung. Krone, wie dieß von E. Horn bemerkt wurde.

tommen jett zu einer Frage, welche sehr wichtig, aber auch höchft belifater Natur ift, zur Frage nämlich, was im Falle eines Ronfliftes zwischen der gemeinsamen ungarischfroatischen Bentralgewalt und ber besonderen troatischen zu gelten habe. Es ift dies abermals eine Frage, welche man beliebt hat, als eine "unpraktische" zu erklären, aber sehr mit Unrecht, benn bie Rechtsorbnung verlangt es, daß auch für solche Fälle genügend vorgesehen werde, außer man will bas gange Staatsleben Bufälligfeiten aussetzen ober aber ftatt Recht - Gewalt malten laffen. Rur in den Zeiten ber "tonftitutionellen Unschuld" hat man sich für überzeugt halten wollen, daß felbst die Frage, mit welchen Mitteln und nach welchen Grundfäten eventuelle Konflitte zu lofen find, eine Berfundigung an ber Ibee bes Konftitutionalismus sei. Unsere Ansichten sind von biefer naiven Anschauungsweise sehr weit entfernt, ba man es begriffen hat, wie jenes Spftem bas beste ist, welches auch für solche Fälle, welche ja überall fehr leicht vorkommen können, bei Beiten Borforge trifft. Deswegen hieße es mahrlich eine Bogel-Strauf-Bolitit treiben, wenn man im ungarifch froatischen Berhältniffe diefer Frage ausweichen wollte, fie kommt boch und hat auch das Leben solche Fragen zwischen Ungarn und Rroatien schon aufgeworfen, man tann fogar fagen, daß auch die eben jett in Berhandlung stehenden Differenzen durch einen solchen Konflift auf ihren Kulminationspunkt getrieben wurden. Cs muß daber gefordert werben, daß eine juriftische Aus-

einandersetzung über das Berhältniß beider Länder, auch diese Frage beleuchte und eventuell auf den Modus, wie die vorkommenden Konflikte im rechtlichen Wege zu lösen maren, aufmerksam mache. Und gerabe biejenigen, welche für die Stabilität und das friedlich e Fortbefteben der Beziehungen Ungarn-Kroatiens zu fämpfen vorgeben, find in erfter Linie berufen, bei Beiten für Falle Borforge ju treffen, wo eine Gefahr für diese entstehen könnte. Nur dadurch wird es möglich fein, den Erwartungen des a. h. Reftriptes vom 24. Dezember 1884 zu entsprechen, "alle moglicherweise auftauchenden Fragen zu flären und hiedurch die Doglich teit der Migverständniffe zu beseitigen". Da wir nun der Ansicht find, daß burch rechtzeitige Borforge die gewöhnlich große Schärfe und Heftigkeit folder Ronflikte, wenn nicht ichon gang behoben, fo boch erheblich gemildert werden kann, erachten wir es als im vitalften Interesse beider Länder gelegen, die Frage zur Besprechung zu bringen. Die Erfahrung, welche man bei allen Arten von Bundesverhältniffen gemacht hat, lehrt uns, daß fich überall eine doppelte Tendenz gezeigt hat. Auf der einen Seite tritt nämlich das Beftreben auf, den Bund und feine Gewalt je ftrammer zu geftalten, mahrend auf der andern Seite wieder die Tendenz sich zeigt, durch Abschwächung ber Bundesgewalt die Machtfülle der Einzelftaaten wenn schon nicht zu vergrößern, so doch vor Abforption durch die Bundesgewalt zu schützen. Auf ber einen Seite unitariftische, auf der andern parti-

Dieselbe Ersahrung bietet uns die Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen, welche besonders vom Jahre 1825—1848 nicht verstanden werden können, wenn man sich jene Wahrheit nicht vo-

kularistische Tendenzen — das hat die Geschichte bes alten deutschen Reiches, des deutschen Bundes und auch des heutigen deutschen Reiches ebenso wie jene der Schweiz und Nordamerikas verzeichnet und uns mit blutigen Lettern jene Kämpfe über-liefert, welche diesbezüglich geführt worden sind.

Augen hält, wie benn auch diese Beziehungen wirklich nicht verstanden werden von Imen, welche von dem a priori eingenommenen Standpunkte, eines dis zum Jahre 1848 bestandenen Einheitsstaates Ungarn, dessen bloße Provinz Kroatien gewesen sein soll, ausgehen und Kroatien als ein bewußter Weise im Dienste der "Reaktion" gesstandenes Land vor der ganzen Welt brandmarken (3. B. Fr. Pesth, Entstehung Kroatiens S. 5 Fg., Ung. Revue 1886 S. 55).

Aus denselben Gründen fann man die seit 1868 auftauchenden Differenzen nicht begreifen, besonders ba das ungarifch froatische Bundesverhältniß im Rahre 1868 wirklich in eigenth üm lich er Beife festgeftellt murbe. Es fonnte nämlich ber Gedante nicht auftommen, die ungarisch-troatische Bundesgewalt von ber Staatsgewalt bes weitaus mächtigeren Staates Ungarn loszulöfen, und fie nach bem Mufter, welches &. A. Xll.: 1867 in ber Monarchie gegeben, in gleichmäßiger Erhabenheit sowohl der besonderen ungarischen, als froatiichen Staatsgewalt gegenüber zu ftellen. hiemit wäre auf eine selbst dem Laien in die Augen springende Art und Weise der Bundescharafter des ungarisch-kroatischen Berbandes klar geworden. Statt beffen glaubte man ber politischen Begemonie Ungarns auch in der rechtlichen Formirung der Bundesgewalt Rechnung tragen zu muffen, und man griff - wie bies in ähnlicher, nicht gleicher Beife, vom nordbeutschen Bunde und bem deutschen Reiche, sowie ber Stellung Preugens gilt, (Siehe Brof. Alb. Haenel, Studien gum beutschen Staatsrechte 1. S. 253 fg.) — "man griff zu der Ausfunft, die Anertennung ber hegemonischen Stellung Ungarns zu verbinden mit der Geftalt des Bunbesftaates" refp. ber ungarisch-kroatischen staatlichen Gemeinschaft. Dan erklärte wohl bestimmte Angelegenheiten und die diefelben beforgenden Organe zu gemeinsamen, aber man schied bieselben nicht aus bem besonderen Staatsorganismus Ungarns aus, sondern beließ sie auch fortan in einer Berbindung mit solchen, welche nicht gemeinsam

find. Ebenso murbe ber ungarische Landtag wenn über die gemeinsam erklärten Angelegenheiten berathen wird, durch den einfachen Hinzutritt der Delegirten des kroatischen Landtages zu einem gemeinsamen Reichstage fämmtlicher Länder ber ungarischen Krone, b. h. wie oben gezeigt, zum ungarisch = kroatischen, welche Metamorphofe äußerlich durch die Aufhiffung ber Fahne, so oft über gemeinsame Angelegenheiten verhandelt wird, nach § 63 bes 1868er Ausgleiches fund zu machen ift. Durch diese hegemonische Stellung also erlangte Ungarn auch in der Bilbung der gemeinsamen Organe "verftartte Rechte", und das ift die Ursache, daß auch mancher ferne Rachmann in ben Beziehungen ftehende Ungarn-Aroatiens, deren Bundescharafter überfieht, und daß man speziell in Ungarn, wo fast allgemein ber unrichtigen Ansicht gehulbigt wird, daß Ungarn-Rroatien seit jeher Ginen Staat gebildet haben, daß somit Kroatien seit jeher eine Broving und fein Staat gewesen sei, auch das ungarischfroatische Berhältniß nach dem Jahre 1868 nicht richtig verftanden hat.

Bei einer solchen Sachlage ift es bann kein Bunder, wenn man in den Beziehungen der beiden Länder so vielen Streitfragen ober um mit bem Nuntium zu fprechen, fo vielen "Mighelligkeiten" begegnet. Wie ern ft aber biefe "Wighelligkeiten" find, das ersieht man aus den Ausführungen des Runtiums, wo es von den in Folge der im August 1883 in Agram und einigen Theilen des flachen Landes ausgebrochenen Unruhen, — welche "ihren unangenehmften Abschluß gefunden haben in ber Ernennung eines fonigl. Rommiffars" für Kroatien und den darauf erfolgten Makregeln — "Gang unerwartet zeigte fich auf einmal heifit: ein tiefer Abgrund, über welchem das gesammte Berfassungsleben, die ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung ber Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien schwebte". Und fehr bezeichnend ift es, wenn das in seinen Forderungen fo gemäßigte

und in ber Ausbruckmeife fo vorfichtige Nuntium weiter fagt : "Es war nothwendig und der Mühe werth, diefer Mighelligfeit auf die Spur gu fommen, und beren Ursache zu ergründen — and so gelangte man auf dem Wege einer eingehen ben objeftiven Untersuchung zu dem fast zweifellosen Ergebniß, daß die gemeinsame Exefutive und Legislative . . . nicht immer jene Schranken berücksichtigt hat, welche ber Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsett" Jawohl — diese Neberzeugung ist in Kroatien die allgemeine, es ift daher fein Wunder und ift es gang richtig, was das Runtium weiter ausführt, nämlich, daß sich "von Tag zu Tag und immer die Meinuna verbreitete, dak ftärfer Ausgleichsgeset nicht genügende Selbstgarantien biete, daß es ber Entwicklung der Interessen den nöthigen Raum nicht ge= währe . . ." "Es liegt auf ber Band, von welchen Folgen diese Mighelligkeiten begleitet sein mußten, bis zu welcher Gefährlich feit fie anwachsen mußten, wenn man ihrer Ausbreitung nicht entgegen treten wurde. (In ber beutichen Uebersetung fteht unrichtig : getreten mare.) Der Batriotismus wie die politische Ginficht, die Interessen ber Gesammtmonarchie, wie ber Roniareiche Kroatien und Slavonien forberten gebieterisch. daß jene Fattoren, welche im gegenseitigen Ginvernehmen das Ausgleichsgesetz geschaffen haben, nunmehr gleichfalls im Ginvernehmen und auf eine im Gesetze und im gegenseitigen Berhältniß dieser Königreiche (sc. Ungarns und Kroatiens) begründete Weise die Sicherheit (Stabilität ist unrichtig übersett) besselben sc. des gegenseitigen Berhältnisses - und der mit demselben verbunbenen großen Intereffen verburgen."

Bu biefem Zwecke und in biefem Sinne erklärt bas Runtium "einige Bemerkungen und Anträge" stellen zu wollen, von welchen es hofft, "daß sie zur Erreichung des gewünschten Zieles führen (beitragen ist unrichtig) werden."

Jener "tiefe Abgrund, über welchen das gesammte Berfassungsleben, die ganze Sicherheit ber staatsrechtlichen Stellung Kroatiens schwebte" fann durch die Forderungen des Nuntiums weder ausgefüllt noch überbrückt werden. Jener "pringipielle Gegensat" (Widerspruch ift für "opreka" nicht gang richtig), welcher im Rahre 1883 in den Anschauungen zwischen dem gemeinsamen Minister-Bräsidenten und dem froatischen Banus an Tage trat, und burch die (auf Borfchlag bes erfolgte) Entsendung eines königlichen Rommiffars dazu führte, daß "der gesammte Ronstitutionalismus in den Konigreichen Dalmatien, Rroatien und Slavonien aufgehoben und die Grundlage ihrer auf dem Ausgleichsgesete beruhenden Autonomie erschüttert wurde," biefer prinzipielle Gegensat fann auch nur durch eine prinzipielle Lösung bes Konfliftes gelöft werben, die vom Nuntium vorgeschlagenen Mitteln find höchstens Balliativmittel, welche das viel tiefer fitende Uebel gar nicht erreichen tonnen, und es ift eine bloße Pflicht, wenn ich meine vollste Ueberzeugung dahin ausspreche, daß die Wege des Nuntiums zur Beilung bes an dem friedlichen Busammen-Ungarn-Aroatiens fressenden Rrebsübels nicht führen werden. Es wird namentlich jene fast allgemeine Meinung in Kroatien nicht schwinden, "daß das Ausgleichsgeset nicht genügende Selbstgarantien biete, daß es der Entwicklung der Anteressen den nöthigen Raum nicht gewähre." — Da ich aber davon überzeugt bin, daß diese Meinung boch schwinden kann und wird, wenn die "pringipiellen Gegenfäge" auch eine "prinzipielle Löfung" finden, und ich es meinem Baterlande sehnlichst wünsche, daß es endlich einmal auch zur Rube, refp. zu einer normalen Lage ber Dinge fomme, um sich gang und voll der Pflege seiner inneren Interessen widmen zu können, so werde ich im Folgenden andeuten, worin die Urfache zu all' den Konflitten liegt, welche endlich in greller

Wir fonnen leiber eine gleiche hoffnung nicht

Beise jenen "tiefen Abgrund" beleuchtet haben, über welchem "bas gesammte Berfaffungsleben, bie ganze Sicherheit bes staatsrechtlichen Berhältniffes" Kroatiens in der Luft schwebt. In diefer Absicht, also nicht etwa um neue Streitigkeiten zwis schen Ungarn und Kroatien herbeizuführen, sondern um die beftehen ben zu einer für beibe Bolter gebeihlichen Lösung zu bringen, mogen die nachfolgenden Ausführungen verstanden werden. 3ch bin mir in meinem Gemiffen fehr mohl bewußt, welche hohe Wichtigkeit folche Fragen haben, aber ich bin auch von der Wahrheit des Sates durchbrungen, daß man ein Uebel erft bann heilen tann, wenn man basselbe flar erfannt hat. Dieses hat das Nuntium nicht gethan, oder hat wenigftens nicht für nothwendig gehalten, es auszusprechen, vielleicht aus taktisch-politischen Grunden. Da aber das Rechtsverhältniß zwischen Ungarn und Rroatien wie eine jede andere Rechtsorb = nung gebieterisch erheischt, daß auch für Konflifts= fälle vorgesehen werde, so werde ich diese Frage aus der "Natur des staatsrechtlichen Berhältniffes" welches zwischen ben beiben Lanbern befteht, nach ben Grundfägen der Biffenschaft beleuchten, indem ich mir vor Augen halte, daß nur durch eine offene Rlarlegung ber Ursachen die Differenzen hehoben werden konnen, oder wenn dieg nicht, daß auch damit schon viel gewonnen ift, wenn die Streitpunkte festgeftellt werden. Und ebenso wie im privaten Leben eine offene mannliche Auseinandersetzung sehr oft die Rraft hat, gefährliche und unleidliche Situationen erfreulicher zu geftalten und ein inniges Berhältniß herzustellen, ift es auch im öffentlichen Leben geboten, feine Meinung frei auszusprechen. Wenn wir dieß etwas ausführlicher und mit Berücksichtigung ber Bergangenheit thun, so hat das feine auten Gründe.

Friedrich Besty klagt in seiner neuesten Enunziation über Proatien (Ung. Revue 1886, S. 55 fg.), baß, während es gelungen ift, "Ungarn mit Defter. reich in einen gang flaren, staatsrechtlichen Berband" zu ftellen, im "fogenannten Kroatien mit allen historischen Traditionen gebrochen wirb" und wirft bann ben Kroaten die schwere Anklage an ben Ropf, daß fie "bie einft für ben Ginheitsstaat Defterreich eintraten, berzeit nur noch verschämte Anhänger ber Monarchie find, mahrend fie fich im Anneren von ber Windsbraut des Banflavismus ergriffen fühlen und folglich ihr Zentrum nicht mehr innerhalb ber alten Monarchie finden" und behauptet (S. 61) schließlich von den froatischen Barteien, daß, fie "mogen diefelben fich auch durch Namen unterscheiben, burch ihre letten Tenbengen burchaus nicht verschieden find. Man muß dieselben nur in folche unterscheiden, welche sich von Ungarn (aber auch von Defterreich) bereits jest lostrennen wollen — und in solche, welche es noch nicht opportun finden, für diese Tendenz nachdrücklich au wirten. Es ift ein Fatum der ungarifchen Regierung und vielleicht das der Dynastie, daß diefelbe dies noch nicht erkannte".

Wir würden diese schmachvollen Anklagen gegen das durch seine Treue vortheilhaft bekannte Kroatien entweder gar nicht beachten oder blos mit einigen Worten zurückeisen, wenn dies eben nur die Ansicht Besty's wäre. Aber da sich berselbe in seinen sonstigen Enunziationen über Kroatien damit brüftet, daß seine Feen nicht nur in der

ungarischen Wiffenschaft, sondern auch fonft im öffentlichen Leben immer mehr Unhanger gewinnen, fo muffen wir auf biefelben reflettiren, um barzuthun, wie unrichtige Prämissen auch zu unrichtigen Schluffen führen.

Die unrichtige Bramiffe, von welcher man in Ungarn bei Besprechung des froatischen Verhältniffes ausgeht, ift eine boppelte. Bor allem ift es unrichtig, Kroatien als eine Provinz Ungarns von jeher zu bezeichnen und sodann ift es nicht minder unrichtig, den gegenwärtigen Ausgleich von jener erften Bramiffe aus erflaren und verfteben zu Es ift jebenfalls ein trauriges Beichen, bag man bis auf ben heutigen Tag feine vom juribifchen Standpuntte ans gefchriebene Darstellung des ungarisch-froatischen Berhältnisses hat und bag fich ein einziger Fachmann gefunden hat, welcher auf die besonderen Beziehungen und Berhältnisse Kroatiens vor dem Jahre 1848 Bebacht genommen hat. Es ist bies Brat Rivaciil in feinem ungarischen Staatsrechte. Die fonftigen älteren Schriftsteller haben, wie Birozfil hervorhebt (I. Seite 146) der Frage über das rechtliche Berhältniß der einzelnen Länder, obwohl dieselbe wie in jedem andern, so auch im ungarischen Staatsrechte von "großer Bichtigfeit" ift, erft in der neueren Beit ihre Aufmerksamteit gewidmet. Es war dies aber eine fehr ungunftige Zeit bagu, benn in diefelbe fallen auch die Rampfe zwischen Ungarn und Kroatien auf politischem Felbe. Und so hat der einzige Birozfil eine halbwegs genügende Erflärung jenes Berhältniffes gegeben, welche eben, weil fie objektiv gehalten ift, von den landläufigen Ansichten sich vortheilhaft unterscheidet. Seine Ansichten aber scheinen in Ungarn nicht Anklang zu finden und die gegenwärtig herrschende Anschauung in Ungarn geht diesbezüglich dahin, daß Kroatien seit 1102 kein Staat mehr, sondern eine bloße

Proving sei, obwohl eine solche Anschauung aus ben Thatfachen ber alten Beiten nicht induziet (gefolgert) werden, fondern nur von einem a priori eingenommenen, mit den Thatsachen im

unlösbaren Biberfpruche ftehenden Standpuntte aus behauptet werben tann.

Bor Reiten hatte das ungarifch-froatische Bundesverhalmig emen ftreng fozialen Charafter fo amar, daß Beschluffe des ungarischen Landtages, obwohl bemfelben Abgefandte der froatischen Stände als "solemnes oratores" beiwohnten, für Kroatien erst dann giltig waren, wenn sie bom trous tischen Landinge angenommen und vom Konige santtionirt, murben. Die Wahrheit biefer von ungarischer Seite sehr energisch bestrittenen Thatsache bezeugt uns Niemand geringerer als — die ungarische Camera Regia in einem Berichte an Erzherzog Erneft im Sahre 1577. Es handelte sich darum, wirksame Magregeln gegen die Türken zu ergreifen und hierüber mit den kroatischen Ständen zu berathen, und Erzherzog Ernest, augenscheinlich mit den bestehenden Berfassungs: verhältniffen nicht bekannt, ging die Camera Regia um ihre Gutachten an. Nach "genauer Erwägung" berichtet nun diefelbe, daß "ein doppeltes Hinderniß der Abhaltung des (froatischen) Landtages (Diaeta) im Wege stehe." Das eine sei die Abwesenheit des Banus, ohne dessen Anwesenheit ber Landtag in Kroatien nicht gut abgehalten werden kann, da es "stets" üblich war, daß die diaeta generalis nur auf Befehl bes Banus abachalten wird und es zweifelhaft ift, ob die Stande jenes Rönigreiches einem Stellvertreter gehorchen würden. Deswegen gibt die Camera ihre Meinung dahin ab, es solle vor Allem der Banus durch ein fonigliches Schreiben zum Antritte seines Amtes an-Dann aber fährt der Bericht gewiesen merden. wörtlich fort: Das zweite Hinderniß erscheint größer als das erste. So wie wir une crinnern, wurde immer so vorgegangen, daß vorher der Landtag (Diaeta) in Ungarn abgehalten warve, zu welchem die Stande der Kömgreiche Kroatien und Slavonien immer ihre feierlichen Besandten zu schicken pflegten. Erst nachdem der ungarische Landtag geschloffen murbe und nicht früher, pflegte der Banus ben Ständen Proatiens und Slavoniens

cinen öffentlichen Landtag (publica Dineta) anzusagen, zu welchem auch Se. Majestät Ihre Rommiffarien zu schicken pflegte, in beren Anwesenheit der Banus Antrage ftellte, welche das allgemeine Wohl und die Bertheidigung des Baterlan-Des betrafen; und auf diese Art wurden durch allgemeinen Beitritt und Zuftimmung Beschluffe gefaßt und behufs geneigter Zustimmung und Bestätigung Sr. Majestät unterbreitet, und fo er ft wurde Alles als gutgeheißen und Test netratten. Wenn nun eiwas anderes geschehen murde, fteht zu befürchten, daß die Stande durch die Neuheit der Sache aufgeregt, über eine Berletzung ihrer Freiheiten beklagen werden, und somit bei ihnen nichts oder nur wenig auszurichten fein wird." Diefen Bericht, welcher in den froatischen Landtagsprotofollen aufbewahrt wurde, hat Jvan Rufuljevic in seinen Jura regni Croatiae, Slavoniae et Dalmatiae (I. S. 282) veröffentlicht. Derfelbe erichließt uns die gange Bergangenheit Kroatiens, so war es im J. 1577, aber auch früher, soweit man sich erinnern fann (prout recordamur hucus que ita observatum est). Dieser Bericht eines Difasteriums von jener hohen Wichtigkeit, wie es die Camera Regia war, gibt uns auch Aufflärung darüber, welchen Zweck es hatte, wenn der froatische Landtag seine "solemnes oratores," oder "nuntios ablegatos" zu dem Landtage nach Ungarn schickte, und welches bie Stellung berfelben dortselbst war. Nicht um durch ihre Anwesenheit den ungarischen Kandlag zu einem tompetenten Forum für froatische Angelegenheiten zu machen, fondern um eventuelt gleiche Antrage burch ben Banus dem froatischen Landtage machen zu können, gingen fie hin. Die dort gefakten Reschlüffe aber, hatten für Rroatien nicht ohneweiters, fondern nur dann Geltung, wenn sie vom froatischen Landtage angenommen und vom Konig fanktionirt wurden. (ac ita demum omnia rata et firma habeban-

bann Geltung, wenn sie vom froatischen Landiage angenommen und vom Konig sanktionirt wurden. (ac ita demum omnia rata et sirma habebantur). Es war dies also derselbe Rechtszustand, von welchem für den Anfang des 14. Jahrhun-

bertes Blein-Fekler (Geschichte Ungarns 1 S. 470) fagt : "fie - sc. die Kroaten - behalten ihre bergebrachten burgerlichen Ginrichtungen, wenn fie diefelben nicht mit den ungarischen vertauschen wollen," und wie denfelben am Anfange des 16. Jahrhunderts B. Hunfalvy (in Rotted-Belder's Staats-lexifon Bd. 14 S. 247 s. v. Ungarn) mit ben Worten charafterifirt: Ebenso wenig war eine Herrschaft ober auch nur eine Bevorzugung bes Hauptlandes über bie Nebenlander "bentbar nach bem gewesenen Staaffrecht" - was gang natürlich ift, nachbem Ungarn und "biftinfte Staaten" waren, wie aus **A**roatien Berbög' Tripartitum (ll. tit. 65. § 3: Aliter enim nulla esset distinctio regno-Was wet "alstincta rum..) folat. regnatt als welche Ungarn und Kroatien gelten. bebeutet, das ift für jeden, welcher nur einen Blick in die lateinischen staatsrechtlichen Schriften Buffendorf's, Hertius', Pacificus a Lapide, oder Bütter's gethan hat, gang flar. Und wenn Buffendorf (de jure naturae ac gentium lib. 7 cap. 5, § 20) für die eine Gattung seiner Systemata überhaupt Die Möglichkeit eines Majoritatsbeschluffes negirt, so entspricht die ehemalige Union Aroatiens mit Ungarn ganz biefem Standpunkte. Der flassische Reuge, welcher uns dicies aufgezeichnet hat, ift nebst ber ungarischen Camera wieder ein Ungar, Tolef Hajnoczi in seiner mahrend bes Landtages vom Jahre 1790/91 erschienenen Schrift: comitiis regni Hungariae deque organisatione eorundem, in welcher berfelbe (ein Borläufer Fr. Beftn's) bie Forberung aufstellt, daß auch die kroatischen Ablegaten ebenso wie die ungaris fchen "fich der Mehrheit der Stimmen auf bem Reichstage zu unterordnen" hatten, nachbem es feine "Urfunde" gibt, aus welcher gefolgert werben könnte "daß zwischen Ungarn und Kroatien ein bilateraler Bertrag bestehe". Deshalb forbert er aud), daß fortan feine troatischen Landtage abgehalten werden follen außer zur Inftallation bes Banus und zur Wahl des froatischen Protonotarius

Regni, da ja die G.-A. 1:1504, 46:1597 und 23:1599 ohnehin dem entgegenstehen, und da auch "ihr angebliches Recht (Kroatiens) sich munizipale Gesehe zu geben, nichts anderes ift, als das jedem Komitate zukommende Recht: Statute zu schaffen, die den Reichsgesehen nicht widersftreiten".

Der ungarische Reichstag von 1790/91 cher war - wie Envioland v. Salah, (Zur ungarischfroatischen Frage S. 40-41) bem wir dies entnehmen, und welchen auch Fr. Befty als nefeierten Geschichtsichreiber" bezeichnet (Entstehung Rroatiens S. 57) fagt "nicht fo radital, — gewiß nur beshalb, weil der ungarfaje Relating ohne die Einwilligung Kroatiens, nicht bas Recht hatte, überdie recht-Liche Stellung Kroatiens zu Ungarn zu versügen wie Hainoczi, der namentlich durch das über den froatischen Landtag min der richtig Gesagte" auch bas (nach Szalai's Ansicht) Richtige in feiner Schrift gefährbete. Hainoczi ift also flaffischer Beuge bafür, daß bis zum Jahre 1790/91 die Froatischen Ablegati refp. Revatten durch einen Majoritätsbeschluß bes ungarischen Landtages nicht gebunden werden konnten, was wir zwar auch aus anderen Thatfachen und Bortommniffen wiffen, aber unter ben gegenwärtigen Berhältniffen boch aus bem Munde eines Ungars gerne bestätigt sehen. (Die Stelle aus Hajnoczi lautet Engel's Geschichte bes ungarischen Reiches x. II. S. 394: Nullum conditum est pactum bilaterale inter Hungariam ac Croatiam, quo a pluralitate votorun in Diaeta Hungarica eximeretur).

Gleichzeitig aber ist Hainoczi's Schrift ein Beweis bafür, baß es auch früher schon Leute gab, welche über ben Wirfungskreis bes kroatischen Landtages und über die Natur des kroatischen Verhältnisses zu Ungarn recht mangelhafte Begriffe hatten, trothdem schon Verböczi von einer "distinctio rognorum" spricht und auch eine uralte Note zum § 1 Tit. 3 partis II des Verböczi'schen Tripartitum, wo gesagt wird, daß die Gesete des ung.

144 Landtages - welche hier promiscue Constitu= tiones, Statuta und Decreta genannt werden - alle Jene verbinden, welche der königlichen Gewalt (Jurisdictioni principis) unterworfen find — darauf aufmerksam macht, daß dies von Kroatien nur mit der entsprechenden Einschränfung gilt. Ebenjo enthält auch bas Corpus juris immgarici so manche Stellen, welche biefe Fragen ziemlich genau beleuchten. Um nur ein Beispiel anzuführen, erwähnen wir den G.-A. 120:1715, aus welchem hervorgeht, daß ber kroatische Landtag in allen Fragen und Gegen= ständen des staatlichen Lebens das Recht der Gesetzgebung natürlich mit der Sanktion des Königs ausübte, nachdem aus § 4 folgt, daß er befugt war, auch über die "jurisdictio regia" Gesete zu geben, und zwar ohne die geringfte Ginflußnahme von Seite des ungarischen Reichstages. Was es aber bedeutet. wenn man "jurisdictio regia" fagt, das hat uns Berbocz verzeichnet (1. 3, 6, 11. 3, 2, 11. 5, 1), nämlich, daß bies die gange königliche Gewalt ist. Und ein folcher Landtag foll gleich fein der Versammlung eines Romitates, wie dies noch neuestens von Fr. Pefty behauptet wird ?! Ebenso ift es bezeichnend, wenn sich Hajnoczi und neuestens auch Pesty (Revue 1886 S. 63) auf die Gesetze vom Jahre 1504, 1597, 1599 beruft, um die Ungefetslichkeit, resp. den geringen Umfang der Rechte des froatischen Landtages zu beweisen, während fast zur felben Beit (1577) ber obenerwähnte Bericht ber ungarischen Camera Regia so einleuchtend das gerade Gegentheil beweift, ebenso wie G.-A.

120:1715. Noch bezeichnender aber ist es, wenn man die angebliche Inferiotät Kroatiens dadurch beweisen will, daß der kroatische Landtag congregatio generalis und die kroatischen Gesetze vorwiegend Statuta genannt werden, wo doch ein jeder Wissende in Ungarn es weiß, aber darauf vergißt, wenn von Kroatien die Rede ist, daß ja auch der unsgarische Landtag ebenso geheißen hat (Cziraty I. c. ll S. 33) und daß die ursprüngliche Bes

zeichnung der ungarischen Gesetze mit Statutum (Trip. Prol. 8, § 1) auch später gestraucht wird u. a. im § 4 Art. 24: 1715, also in demselben Jahre, in welchem der von den kroastischen Gesetzen handelnde G.A. 120: 1715 gesichaffen wurde.

Es ift daher ein höchft sonderbares Borgeben, wenn man dies Alles vergist, und sich, wie noch Professor Marczali ("Bester Lloyd" neuestens 29. Dezember 1885) auf Berböczi's Trip. III. Titel 2 beruft, um daraus die Superiorität der ungarischen "Besetze" über die froatischen "Statute" zu beweisen, während doch selbst aus diesen Titeln hervorgeht, daß Ungarn und Kroatien distincta regna waren, da ja Berböcz Ungarn und Kroatien geradezu in einen Gegenfatz ftellt, und sein Baterland, nämlich "dieses Rönigreich Ungarn" mit seinen "Gesetzen und Gebräuchen" von Kroatien und den froatischen "Gesetzen und Gebräuchen" streng unterscheidet (Quia leges . . . et consuetudines praedictorum regnorum D. C. et S. . . a nostra e patriae, regni scilicet h u j u s Hungariae legibus et consuetudinibus discrepare etc.). Und wenn er dann im §. 2 fagt, daß die Progten auch jett noch ähnliche (illis simile, d. h. jenen von den ungurgagen abweichenden Gesetzen ähnliche, daher wieder abweichende) Beichlüffe mit Einwilligung des Ronigs fassen tounen, daß sie jedoch gegen die "allgemeinen Statute und Dekrete dieses Königreiches Ungarn ze. nichts verfügen konnen," fo wird fein Mensch, welcher die Anwendung von hie, haec, hoc kennt, die Worte "allgemeine Statute und Defrete die ses Königreiches Ungarn" als solche Gefetze erklären, welche für Ungarn und Kroatien giltig wären, da eine solche Auslegung schon durch die Einleitung des Titel 2, wo mit denselben Worten der Gegensatz von Kroatien und Ungarn ausgedrückt wird, ausgeschlossen ift. Somit besagt Titel 2 weiter gar nichts, als daß vor der königlichen Kurie in Appellationsangelegenheiten aus Kroatien dieselben gesetzlichen prozessualen Vorschrif=

ten gelten, wie für jene aus Ungarn, denn es folgt ja aus Titel 1, daß Berböcz nur aus diesem Anlasse von Kroatien spricht, um nämlich zu sagen, wie es mit den aus Kroatien an die königliche Kurie appellirten Prozessen steht. Was aber die "allgemeinen Statute und Defrete biefes Königreiches Ungarn" bedeuten, das muß man ja wieder aus dem Trip. (II. Titel 1, § 1, Titel 2, Einleitung, Titel 3, § 5 2c.) wissen, daß nämlich Constitutio, decretum generale, constitutio principis, decretum regni, lex, statutum principis eins und dasselbe ift, und daß nach Berbocz (Prol. Titel 8) Statutum gerade die urfprüngliche Benennung für "Gefett" ift, er von Decretum sagt, daß dieser Ausbruck vulgar ift. Daß Berbocz auch die ungarischen Rechtsnormen als munizipale bezeichnet, das ift schon in

der erften Serie unserer Artikel ausgeführt. Wenn somit im Titel 2, partis III Berböcz sagt, daß die Kroaten "gegen die generalia Statuta et decreta regni hujus Hungariae" nichts verfügen können, so hat er blos ausgesagt, daß der kroatische Landtag kein Recht habe, die ungarischen Gesetze abzuändern, also etwas, was sich von felbst versteht, und von ihm nur deshalb erwähnt wurde, weil es sich um die Appellation vor der königlichen Kurie handelte, an welche zu appelliren mit der Zeit in Gebrauch kam (transmitti consueverunt.) "Generale statutum decretum hujus regni Hungariae" ist bemnach kein gemeinsames, ungarisch-kroatisches, sondern ein blos ungarisches Gesetz. Daß man dasselbe generale nannte, das hat seinen Grund in dem Umftande, daß es per usum vel abusum in Ungarn gebräuchlich war, sogenannte Parti= kularkonvente oder Konventikula abzuhalten, gegen welche eben die G. A. 1:1504, 46: 1597, 23:1599 gerichtet find, welche aber auch später in einer gefetzlichen Beife beftanden (Birozfil III. S. 57.). Bei dem Umftande, daß bem richte der wichtigsten ungarischen Behörde,

Camera Hungarica, vom Jahre 1577 folgt, daß

147

auch jene Sachen, welche das "allgemeine Wohl

und die Bertheidigung des Baterlandes" betrafen, (quae ad communem salutem atque defensionem patriae spectabant) nicht anders, als burch Mitwirkung bes froatischen Landtages, and nicht

effinal burch die Ablegati am gemeinfamen Landtage auf eine für Arvatien giltige Beise beschloffen werden konnten, fondern "erft fo", "erft auf biefe

Art" oder "erst unter der Bedingung" (ita demum) rechtsträftig für Rroatien wurden, daß ber froatische Landtag einen tonformen Beschluß faßte und der König ihn sanktionirte, und dies nach der Exinnerung der Kammer immer bisher so mar, find die gegentheiligen Ausführungen der ungari-

schen Historiker geradezu — unbegreiflich, umsomehr, als es richtig ift, was Marczali fagt, bag nämlich "ein Hiftorifer, der diefen Ramen verdient, seinen Quellen keine andere Bedeutung anweisen barf, als die ihnen zukommt." Daß der oben von der Camera bezeugte Vorgang auch zu Verböczi's Zeiten üblich war, das hat uns der venetionische Gesandte Rietro Rosquoligo in einem aus Ugram

zeichnet. In dem soeben erwähnten Berichte des venetianischen Gesandten beibt ed neues habe ich nichts oder wenig an Euer Herrlichkeit zu berichten, ein einziges Berücht murbe hier verbreitet,

vom 11. Dezember 1509 datirten Berichte ver-

aber nicht authentisch, daß nämlich alle Herren und Abeligen Kroatiens im Namen bes Königs zu bem nächsten Landtage, welcher für den St. Gregoriustag angeordnet ift, einberufen wurden, was eine au gergewöhn liche Sacheist, nach= bem dieser Landtag an Stelle jenes ift, welcher alljährlich in Ofen am St. Georgitag abgehalten

zu werden pflegt, und zu welchem manin der Regel nicht pflegt, besagte Rroaten zu berufen, weil sie (sc. die Aroaten) fagen, fie hätten ihre Gerechtsame, welche ihnen durch Zugeständniß verliehen ift, ihren

eigenen Landtagin Rroatien abgesondertabzuhalten. Da nun dem so ift, so gibt dies umsomehr zu Konjekturen Anlaß, als in bem erwähnten Landtage außer den partikularen Angeslegenheiten des Königreiches (so. Ungarn) auch die Frage über den Eintritt in die Liga der verb ündeten Fürsten zu verhaus

deln ift." Dieses wichtige Dokument (aufbewahrt ftadtischen Museum Correr zu Benedig Mr. 2777, gedruct bei Bogišić Pisani zakoni 2c. S. 123 nach Mittheilung von Dr. F. Racki) erklärt uns, welche Stellung die "solemnes oratores" Kroatiens auf dem ungarischen Landtage hatten. Man berief dieselben nur bann, wenn es eine Aftion nach Angen ober die gemeinsame Bertheidigung galt, aber aud folde Sachen mußte der kroatische Landtag erft annehmen - wie aus bem Berichte ber Camera Hungarica unwider= leglich folgt. Und da es sich jest eben um den Beitritt Ungarns und Kroatiens gur Liga (von Cambrai) handelte, fo murbe nicht nur ber ungarische Landtag von Georgi auf Gregori (24. April und 12. März) verlegt, sondern auch die Kroaten dazu berufen, um gemeinschaftlich mit Ungarn zu berathen und dann eventuell im eigenen Land= tage den Beitritt zu beschließen, da ja die Camera fagt, daß Beschlüsse, welche das allgemeine Bohl und die Bertheidigung des Baterlandes betrafen erft dann (ita demum) rechtsfräftig wurden, wenn sie der kroatische Landtag angenommen und der König bestätigt hatte, und die kroatischen Stände in ähnlichen Fällen auch sonst ihren Beitritt zu den eingegangenen Bündnissen separat beschlossen

hatten.
Nach dem Gesagten ist es nichts Unbegreifliches, sondern nur eine natürliche Folge des bestandenen Rechtsverhältnisses zwischen Ungarn und Kroatien, daß die kroatischen Ablegati ein Betorecht gegen die Beschlüsse des ungarischen Landtages haben mußten, sobald sich derselbe angeschickt hätte, ohne den Beitritt des kroatischen Landtages Etwas als auch für Kroatien verdindlich zu beschließen. Dies hat denn auch der einzige Staatsrechtslehrer, wel-

cher auf das besondere Staatsrecht Kroatiens einige Rücksicht nahm, nämlich Birozsil, ganz unumwuns den als "aus der Natur ber hier — so. zwissichen Ungarn und Kroatien — obwaltenden Rechtsverhältnisse sich wohl von selbst ergebend" erstärt, (ll. S. 389 N. i.) Es sind uns auch mehsrere Fälle bekannt, daß von diesem Betorecht, sowohl auf dem ungarischen Reichstage von Seite des Banus und der Nuntii, als auch aus der Mitte des kroatischen Landtages Gebrauch gemacht wurde und wollen wir ein Paar solcher Fälle ansishen

anführen. Der kroatische Historiker Ratkan de Naan Tabor, welcher getroft als Angenzenge getten fann, erzanlt uns, daß der frontische Banus, und fpatere Balatin von Ungarn Johann Drastonic zu Unfang des 17. Jagryanderts, als es sich darum handelte, den Protestanten die freie Religionsübung gu geftatten, "offenting bagegen proteftirte" und zwar so energisay, van er jogar mit ven Absalle Rroatiens drobte (Memoria regum et Banorum regnorum Dalm. Croat. et Slav. 2. Ausgabe 1772 ©. 169 se malle cum universo regno ab Unione Hungaricae Coronae separari). Dieser felbe Drastovic murde einige Jahre fpater von dem ungarischen Reichstage zum Balatin gewählt. Kann man fich nun vorstellen, daß dies geschehen mare, wenn man Rroatiens Recht, gegen mißliebige Beschlüffe des ungarischen Reichstages zu proteftiren, nicht anerkannt hätte, daß man einen Mann nämlich, welcher mit dem Abfalle Kroatiens von Ungarn gebroht, zu ber erften Burbe in Ungarn gewählt hätte? — Einige Jahre später hat wieber Banus Thomas Erbödy in sehr braftischer Beise mit dem Schwerte in der Hand protestirt. — Bom Jahre 1681 ist ein Diplom König Leopold I. vorhanden, in welchem uns der vom damaligen Ablegatus Nuntius des froatischen Landtages eingelegte höchst feierliche Protest aufbewahrt ist (Kufuljević Jura etc. l. S. 348), aus welwelchem hervorgeht, daß berfelhe gegen ein vom

Könige schon gutgeheißenes Vesetz einge

legt und felbstverständlich auch angenommen, ja fogar vom Könige in einem eigenhändig unter-

zeichneten Diptonie bescheimat wurde. Rue oteje und noch etliche Brotefte, Ramentlich auch der im Jahre 1790 vom Banus Johann Erdöby eingelegte (Kululjevic Infa etc. 1. S. 480 vezogen sich auf die Rechtsftellung der Brotestan= ten in Kroatien. Damit aber Niemand benken moge, daß dies jene rechtliche Bedeutung hatte, wie etwa im alten beutschen Reiche Beschlüffe über die causae religionis, in welchen auch ein Majoritätsbeschluß unstatthaft war, mussen wir erwähnen, daß die Katholiken Ungarns, wie aus einigen G.-A. (31: 1495, 5: 1647) zu erschen ist, auch gegen die Freiheit der protestantischen Konfession protestirt haben. Aber von ihrem Proteste sowohl gegen diese Gesetze, als auch gegen jene, bezüglich welcher die Kroaten mit Erfolg protesftirten (u. A. 26:1681, 21:1687, 26:1790/91) heißt es, daß derselbe keine Rraft haben solle (Contradictionibus Dominorum Cleri et alicujus Partis Saecularium Catholicorum non obstantibus, imo iisdem in perpetuum nullum vigorem habentibus.) Die Kroaten protestirten daher nicht etwa als Corpus Catholicorum sonbern als ein Regnum, welches sich seine Besetze nach eigenem Ermeffen zu geben befugt ift, und beswegen hat der Protest der ungarischen Kaiho= liken keine Wirkung gehabt, während der kroatische Protest ganz dem damaligen Rechtsverhältnisse Kroatiens zu Ungarn entsprach.

Demgemäß find auch Beispiele bekannt, daß der kroatische Landtag aus seiner Mitte gegen Gesetze des gemeinsamen Reichstages protestirte, respektive anders lautende Versügungen machte. So hat z. B. der kroatische Landtag im Lahre 1498 gegen ein Gesetz (12:1498), durch welches der Wirstungskreis des bosnischen (Djakovarer) Kapitels als eines locus credibilis über ganz Ungarn und Kroatien ausgedehnt wurde, sich mit einer Beschwerde (querela) an König Vladislaus II. gewendet, welche derselbe genehmigte, da er in kei-

ner Hinsicht den Rechten und alten Gesbräuch en jenes Königreiches (so. totius Regni nostri Solavoniae) zuwider handeln wolle" (Kustuljević l. c. l. S. 237).

Im Jahre 1608 tratauf Berlangen des damaligen Gubernators Erzherzogs Mathias der froatische Landstag jener Konföderation bei, wuche die ungarischen und österreichischen Stände in Presburg geschlossen hatten, und in welcher fonform der Pacificatio Viennensis die freie Religiousübung ausgesprochen wurde. Mit Bezug auf diesen Puntt der Konföderation sagt nun der froatische Landtag, "er wolle es nicht, daß in diesen Königreichen die Religionsübung frei sein solle" (praeter libertatem religionis, cujus usum et exercitium his in Regnis... liberum esse nolunt. Rustulievie l. c. ll. S. 67).

Ebenso hat der troatische Landtag gegenüber einem auf dem Presburger Landtage geschaffenen Gesetz über die Eidesablegung (im Prozesse) deschlossen, daß die froatischen Stände den discherigen Gebrauch auch serner behalten mollen (Quantum ad articuli Posoniensis de occupationibus et violentiis editi explicationem attinet Status et Ordines Regni in depositione Juramenti hactenus observatum morem et cousuetudinem intra ambitum hujus Regni deinceps itidem retinere volunt. Kususjević l. c. ll. S. 70).

Derselhe Laubtag hat beschlossen, und König Ferdinand II. sanktionirt, baß ein unggrisches. Gesetz auch in Kroatien zu gelten habe Ibidem S. 71 Art. 17: Circa externos sire alienigenos, qui Armales obtinere consueverunt, servetur anni 1630 articulus 30 diaetae Posoniensis), was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn die ungarischen Gesetze ohne weiters auch für Kroatien gegolten hätten.

Im Jahre 1660, hat der kroatische Landtag den vom ungarischen Reichstage geschaffenen Gesetzartikel 44: 1659, als für Groatien unverbindslich erklärt "wenn und insoweit derselbe der Aus

oder der Freiheit dieses Königreiches prajudiziren würde," und gleichzeitig angeordnet, daß gegen denselben vor dem Graner Kapitel (als locus credibilis) zu protestiren sei (Ibidem Il. S. 90). Ohne Zweifel hängen mit diefer Frage auch die vom König Leopold l. im Jahre 1681 sanktionirten froatischen Gesetze 6:1674, 9:1676,20: 1681 zusammen, welche alle strenge verbieten, sich an ein Gericht außer Landes zu wenden, oder einen "fremden Richter" (de non inducendo externo Judice in hoc reguum), unter welchen bie ungarischen judices ordinarii verstanden sind.

torität und der Jurisdiftion des Herrn Banus

Im Rabre 1725 hat der frontische Landtag gegen jede "Unterordnung oder Abhängigkeit" (subjectionem aut dependentiam quampiam) Kroatiens von dem ungarischen Consilium regium Berwahrung eingelegt, sowohl am ung. Landtage als beim Ronige. (Rufuljević l. c. 11 S. 115.)

ins Land einzuführen.

divelli."

Wie ernst aber es die Kroaten mit ihren Broteften nahmen, ersieht man aus einer Instruktion, welche im Jahre 1609 die Ablegati zum gemeinfamen Reichstage bom fevatifchen Landtage erhielten. Dort heißt es, die Ablegati follen, fowohl dem König Mathias, als auch dem Palatin tlaren, daß die froatischen Stande bereit find, wenn die (Religions=) Angelegenheiten nicht aus= getragen werden, die Frage in Erwägung ziehen, ob sie auch ferner mit Ungarn verhunden bleiben. oder sich trennen sollen. (Tam Matthiae Regi quam et Palatino detegere ... an ultro con-

Kroatien hatte sich hauptsächlich wegen der R ligion Freiheit und des Glückes mit Ungarn verbunden. Bore otejes auf, jo hore auch ber Bund auf. (ma haec exstincta, a mutuo . . . cum Hungaria vinculo liberarentur).

necti cum sacra Corona debeant aut ab illa

Cbenso instruirten die Rroaten Jahre 1607 ihre Ablegati, dieselben sollen erklären,

Diefen felben Bedanken finden wir im Beschluffe des froatischen Landtages vom 3. 1791, welcher lautet : Nachdem diese Königreiche, nämlich Rroatien, Slavonien und Dalmatien, von ihrem Anfange an eine eigene Konfiftenz hatten, und fich einzig und allein unter ber Bebingung einer eigenen Ronsistenz mit dem Koningeriche Muguen verblindet haben ic. (Cum Regna haec . . . inde ab origine propriam habuerint Consistentiam et sub hac unice propriae Consistentiae conditone semet regno Hungariae univerint. Rroat. Landtagsprotofoll S. 173 im Archiv) welcher Beschluß im 3. 1832 wörtlich und mit ausdructlicher Berufung auf den

Sorgen wiedertehrt.

Nach all' bem stellt sich heraus, daß bis zum Nahre 1790 Aroatien in keiner Frage Majoritätsbeschlusse des ungarischen Landtages unterworfen war, für Kroatien somit nur jene Gefete verbindlich waren, bei welchen die froatischen Ablegati ihrer Inftruction ge-mäß zugestimmt haben, ober welche der kroatische Landtag nachträglich als auch für Kroatien verbindlich erklärt hatte. Ebenso folgt aus § 4 des G.-A. 120 : 1715. daß die Kompetenz bes froatischen Landtages gegenüber dem ungarischen gar nicht eingeschränkt war. Wenn tropbem fo viele auf diesem geschaffene Gefete in Rroatien Beltung hatten, so geschah dies nach jenem Grundfate, welchen Rlein-Fegler ausspricht, nämlich, die Rroaten haben ihre hergebrachten bürgerlichen Ginrichtungen mit den ungarischen vertauscht. andere Gruppe von Gesetzen aber murde zwar auf dem gemeinfamen Reichstage beschloffen, aber nicht burch die Bota ber ungarischen Stände, sondern blos im Angesichte derselben, aber von den kroatischen Ablegaten unmittelbar mit dem Könige, in eben jener Weise, wie dies seinerzeit auf den fränkischen Reichstagen aeichah. mo (Schulte, deutsche Rechtsgeschichte, 3. Aufl., S. 83) z. B. die Lex frisionum zwar auch auf dem allgemeinen Reichstage in Aachen geschaffen wurde, aber nur von den Bertretern des frifischen Bolkes und dem Raifer. Daß ein ähnlicher Borgang auch

für Aroatien stattfand, Das fagt der froatische Landtag von 1791, indem er beschließt, daß der auf Berlangen Kroatiens geschaffene G. M. 59 : 1790/1 für alle Zeiten in dem Sinne zu verstehen sei, daß in kroatischen Kontribytionsange= legenheiten auf dem Reichstage von Seile ber troatischen Stande mit Er Mage stät unmittelbar zu perhandeln sei. (SS. et OO. praecitatum articulum 59 eo sensu futuris quibusvis temporibus summendum esse decreverunt, quod in re Contributionis Regni Croatiae . . . in Diaeta ex parte Statuum Regni Croatiae immediate cum Sua Majestate Regia in medium consuletur — bei

Kukuljević l. c. ll. S. 261.) Es waren somit - wenn dieselben überhaupt dort vorgebracht murden — wie auch Birozsil (l. c. ll. S. 389) sagt "alle Sonderangelegen» heiten der Nebenlander durch ihren eigenen Landrichter (Protonotarius) zu redigiren, und auch die Beschwerden derselben abgesondert von den ungarischen aufzunehmen und zu verhandeln." Solche Sonder gesetze hatten dann natürlich in Kroatien Rraft und tamen in das Landtagebetret. Wenn bei folden Gefeten die ungarischen Stände bie Buniche ihrer froatischen Bundesgenoffen unterftütten, fo hatte dies nur die Bedeutung einer "Garantie" derfelben wie es Birozsil richtig hervorhebt (l. c. ll. 389) oder einer "Beftäti= gung" - biefes Wort in jenem Sinne genommen, welchen der Ausbruck "approbatae consuetudines" hat, nämlich als Bescheinigung Bezeugung, Anerkennung und nicht etwa als Confirmatio, denn laut G.-A. 120: 1715 gebührte ja die Confirmatio, Sanktion der kroatischen Gesetze dem Könige. Der G.-A. 118: 1715 hat uns ein Beispiel verzeichnet, wie die auf Rroatien bezüglichen Gesete geschaffen murden. lautet ; "Se. f. und f. Majeftat willfahrt anabigft dem allerunterthänigften Berlangen

Stände der ermähnten Königreiche Kroatien und Slavonien (auf ein gemeinschaftliches Begehren

i

auch der Stände Ungarns) 2c. (Humillimis Petitis SS. et OO. memoratorum Regnorum Croatiae et Slavoniae (Communi Regni Ungariae Statuum et Ordinum voto) annuit per benigne Sua Caesarea et Regia Majestas. Mehr über dies Frage hier zu erörtern, ist nicht am Plate und gehört nicht zum Gegenstande. Es genügt, hervorzuheben, daß die im "corpus juris hungariei" vorsommenden Gesetze noch tein Beweis sind, daß der ungarische Landtag als solcher das Recht gehabt hätte, auch ohne, d. h. gegen die Bota der troatischen Adlegati über troatische Berhältnisse zu beschließen. Der oben erwähnte Bericht der ungarischen Hosfammer und die Stelle aus Hajnoezi, sowie die anderen angesührten Thatsachen schließen bieses vollständig aus.

Im Jahre 1790 ändert sich theilweise dieses Berhältniß. Nach dem zentralisirenden Absolutismus Josef II. beschloffent die Rroaten, für die Bufunft Schutz gegen ahnliche Berfuche in einem engeren Verbande mit Ungarn zu suchen und beantragten vurig igre Ablegaten, bag ber wirtungstreis des ungarischen Konsiliums auch auf Kroatien ausgebehnt werben solle — wie dies seit 1779 nach der auf Drängen der Kroaten erfolgten Auflösung des besonderen troatischen Konfiliums auch faktisch war, aber mit dem ausdrücklichen Borbehalte", ihr eigenes Konfilium wieder zu errichten, wenn dies durch die Berhältniffe geboten erscheinen wird. (Birozsil I. c. S. 395.) Zweitens beantragen die Kroaten, daß fortan die froatische Steuer nicht auf dem froatischen, sonder auf dem gemeinschaftlichen Landtage zu votiren sei, aber gbaefaudert von der ungarifchen. Diese Bunfche der Kroaten gingen durch bie G.A. 58 und 59: 1790/1 in Erfüllung.

Gleichzeitig damit instruiren jett zum ersten Male die Kroaten ihre Ablegaten dahin, sie jollen sich fortan in Angelegenheiten, welche Ungarn und Kroatien gemeinsche habet, welche Ungarn und Kroatien gemeinsche habet, welche Kroatien speziell, namentlich die munizipalen Rechte betreffen, haben sie gemäß der Instruktion zu beantragen und mit aller Kraft festzuhalten, und wenn die Majorität dagegen wäre, mündlich oder schriftlich Brotest einzulegen, und benselben zur fünstligen Kalles kroatiens

in die Landtagsatten aufnehmen laffen (Landtags= protofoll S. 41 im froatischen Archiv. Rufuljevic 1. c. S. 263 hat die gleichlautende vom Jahre 1792: Domini itaque regnorum horum ablegati sese punctis instructionalibus... exacte conformabunt; ac quidem in iis, quae Hungariam et regna haec communiter respiciunt, pluralitatis deciso acquiescent, ea vero que regna haec privative praesertim vero Municipalitates concernunt, ad tenorem Instructionis proponent, ac omni studio sustinebunt, imo, si nefors talia contra pluralitatem votorum pervincere non possent, protestationem seu verbalem, seu scriptam interponent, eamque pro futura Regnorum horum Cautela actis diaetalibus inseri procurabunt.)

Bon nun an haben wir also Angelegenheiten, gemeinsame einer Majoritateschlußfaffung unterliegen, o. g. bei welchen bie fpezielle Ginvittigung der froatischen Ablegaten nicht mehr nothwendig ift, daher auch der frontische Landtag solche Beschlüffe nicht weiter beauftanden fann. (Die Frage, ob Kroatien durch jenen einseitigen Landtagsbeschluß von 1790 Ungarn gegenüber auch verpflichtet war, foll hier nicht berührt wer= den.) Dies waren folche Angelegenheiten, welche Ungarn und Rroatien gleichmäßig ber ii h r t e n (Quae Hungariam et Regna haec communiter respiciunt.) Welche Angelegenheiten dies maren, soll nicht näher untersucht werden. Birgzeil (1 c. II. S, 389) schreibt : "Rur die Fragen der fonftitutionellen Freiheit des ganzen Reiches, die außeren Berhaltniffe und die von den Rönigen dem Moel Ungarns und der Nebenländer ertheilten Freiheiten, Rechte und Privilegien murben als ein Gemeingut Ungarns und Rroatiens betrachtet, daber anch gemeinschaftlich mit Ungarn auf dem ungarischen Reichstage besprochen." Noch fei bemerft, daß nach ber ausdrülichen Bestimmung bes G.=A. 58: 1790/1, mit welchem auf Antrag bes froatisagen ennotages die nunmehrige engere

Union mit Ungarn ratifizirt wurde, der bisherige

gesetliche Wirkungsfreis bes frontischen Landtages nicht alterirt murde, wie dies auch Birozsil (1. E. 11. 599) unertennt. Wie weit sich aber berselbe erftrecte, bas haben wir schon aus G.-A. 120 : 1715 ersehen, und demgemäß bezeichnet auch Birozeil (l. c. II. S. 392, Note h) ale Gegenftande, welche vor den froatischen Landtag gehören, die Mahl der drei Muutii zum ungarischen — ober wie er S. 390 forrefter fagt, zum gemeinich aftlichen - Reichstage, fomte die ertheilung ber besonderen Inftruftionen an diefelben, ferner die Steuern, die Landesmilig, b. b. bie Grenzmilig und die Infurrettion, die Grenzherichtigungen mit ben Nachbarlandern, die Aufnahme neuer Religionegenoffen, die Berleihung des Indigenats, das Münzweien und "turz, alle Fragen der inneren Berwaltung . . . wie die durch die im betreffenden Landesarchive feit Sahrhunderten vorhandenen Aften außer allen Zweifel geftellt wird." — Deshalh haben auch die Kroaten gegen jene Bestimmungen bes G.-A. 58 : 1790/1, womit ausgesprochen wird, daß der kroatische Landtag fortan nur cum praevio annutu Regio abzuhalten sei, mit Berufung auf das uralte - auch von der ungarischen Rammer im Jahre 1577 bezeugte — Recht des Mains Landtag einzubernfen wolflieb

In allen Angelegenheiten also, welche "Kroatien speziell, namentlich aber die munizipalen Rechte beterheit", ist es bei der alten rechtlichen Stellung geblieben: Dieselben gehörten vor den] troatischen Landtag (G.-A. 58: 1790/1: municipalibus eadem Regna in concreto respicientibus negotiis, porro quoque in generalibus eorundem Regnorum Congregationibus. pertractandis). Sollten dieselben aber auf Wunsch der froatischen Stände auf dem gemeinsamen Reichsetage zur Sprache gebracht werden, so sollten die froatischen Ablegati diese ihrer erhaltenen Instruktion gemäß vorlegen, mit aller Kraft sesthalten und wenn der Versuch gemacht werden sollte, auch hier durch Majorität — d. h. gegen den Wissen

der Kroaten — einen Beschluß zu fassen, dagegen schriftlich oder mündlich Brotest einzulegen (Kukuslievie l. c. S. 263. Schon oben mitgetheilt).

Nach dem Jahre 1790 gibt es also ebenfalls Angelegenheiten, in welchen den Kroaten ein sogenanntes "Beto oder Protestationsrecht" zukommt, und dürste dies "ans der Ratar der hier obwaltenden Rechtsverhältnisse sich wohl von selbst ergeben" — sagt Virozsil.

Im Anfange wurde auch dieses Beto von Seite Ungarns ebenso als selbstverständlich anerkannt, wie vor dem Jahre 1790, und gibt uns schon der Reichstag von 1790 ein Beispiel eines solchen, vom Banus Grafen Johan Erdödy eingelegten Protestes, welcher ohne Anstand angenommen wurde (Kutuljevie l. c. I. S. 480)

Doch fangen schon in diesem Jahre jene Kämpfe an, welche zulett zu den traurigen Ereignissen von 1848—1849 führten. Es war eben ein großer Fehler von den Kroaten, daß sie den alten Grundsatz aufgegeben haben,

Es war eben ein großer Fehler von den Kroaten, daß sie den alten Grundsatz aufgegeben haben, ohne gleichzeitig jene Rechte zu stipuliren und taxativ aufzuzählen, welche sie als "Ungarn und Kroatien gleichmäßig betreffend", unter die Majoritätsschlußfassung überließen. Hier ist der Erstlärungspunkt zu suchen für alles Nachfolgende, wo es sogar dazu kam, daß man jede Eigenberech-

wo es sogar dazu kam, daß man jede Eigenberechstigung Kroatiens bestreiten konnte. Ihren Ansang nahmen die gegenseitigen Kämpse in der Natiosnalitätens, resp. Sprachenfrage. Und nachdem man den Kroaten später vorgeworsen hat, daß sie nur als Panslavisten und Diener der Reaktion sich den Neuerungen, welche die Stände Ungarns planten, widerset haben, müssen wir die Entwicklung des

Neuerungen, welche die Stände Ungarns planten, widersetzt haben, müssen wir die Entwicklung des gegenseitigen Berhältnisses von 1790—1848 mit einigen Strichen charakterisiren und verweisen im Uebrigen auf die ältere, diesbezügliche Literatur und auf dassenige, was Prof. Smidiklas im U. Bande seiner kroatischen Geschichte und in der Abhandslung "die Bertheidigung und Entwicklung der kroatischen nationalen Jdee von 1790—1835", welche demnächst im "Rad" der südslavischen Aka-

zu

dem

bemie erscheinen wird, f gt. Durch Gute des Berfassers fann ich sie schon hier benüten, wofür ich ihm freundschaftlich dante. Schon im Jahre 1790 wollte man in Ungarn die ungarische Sprache statt der lateinischen in's öffentliche Leben einführen. Die froatischen Ablegaten widerletzten sich energisch der Einjugeung berfelben, namentlich in die Ber handlungen bes Reichstags, fie beriefen fich auf bie "Bertrage", auf Grund welcher Rroatien in ben Berband mit Ungarn getreten ift, fie fagen in einer von Engel (Geschichte von Kroatien, Slavonien und Dalmatien) S. 191/2 angeführten Deklaration, daß die Grooten keine Unterthanen, sondern Rundesgenossen (Socii) Ungarns sind und selbst wenn die Kroaten die ungarische Sprache annehmen wollten, dies nur so geschehen konnte, wenn sie esauseigenem Willenbe= schließen mürden, daß aber die kroatische Nation keinen Grund dazu habe, indem ja ihre Sprache nicht nur im übrigen Europa, sondern selbst in Ungarn mächtiger verbreitet ift als die ungarische' Sie bachten eben an die andern - flavischen Stämme gerade so, wie im Jahre 1749 der froatische Landlag, Matthias Hucogek de Kleefelt, Vice-Colonellus et generalis Adjutantius nicht nur wegen seiner um Kaiser und König, die a. h. öfterreichische Onnaftie, Kroatien und die froatische Nation erworbenen Berdienste, sondern auch mit Rücksicht auf "beffen durch seine Abfunft aus der böhmischen Nation mit diesem Königreiche bestehende Bermandtschaft" zum "Bürger und mahren Indigena" Kroatiens machte (Kututjevic 1. c. 11. Die Erklärung von 1790 ift umso charafteriftischer, weil sie von den eifrigften Ber-Anschlusses tretern des womöglich engsten Ungarn, namentlich auch von Nikolaus Sterlecz herstammt, welcher im Jahre 1790 vielleicht die bedeutenofte politische Perfonlichkeit in Kroatien froatische Banus Graf Rohann Der war. Erdödy erinnert die Ungarn baran, bag burch ihr Borgeben ,ein Königreich in Gegensch

andern gestellt wird, indem nämlich

bas eine bem andern Gesche geben will". (Diarium Comitiorum S. 139.. hac questione Regnum unum cum altero in contentionem adduci.. utpote cum alterum alteri legem ponere conaretur..)

Der Kampf dauert unter fortwährender Abwehr der Kroaten auch im Jahre 1805, wo die Kroaten die ungarischen Stände zur Anerkennung zwingen (Diarium 1805 S. 77) daß aus dem Umstande, weil in der Unterschrift bei der betreffenden Repräsentation an den König auch die partes adnexae erwähnt werden "keine dem Königreiche Kroatien präjudizirenden Folgerniffen gezogen werden können."

Im Jagre 1811 vertheidigen fich die Rroaten gegen die Einführung der ungarischen Sprache damit, daß sie sich auf "die unverletliche Beiligkeit jener Verträge unter welchen die Nebenländer an die heilige Rrone fich anschloffen" berufen (Diarium S. 389), und daß die "legum veneranda potestas" es erfordere, daß "dasjenige was fich auf die munizipalen Rechte Rroatiens bezieht, in feiner Beise hinsichtlich ber Geltung in Frage gestellt werden könne, und daß dasjenige, was die auf ihre Rechte und Freiheiten mit Recht stolze ungarische Nation bei sich billigt, sie bei der anderen, welche ja nach den abgeschloffenen Bundesverträgen in ihren munizipalen Rechten unabhängig ift, nicht verurtheilen könne." (Diarium S. 390), worauf ichlieflich Buntt 7, welcher von Kroatien handelte, fallen gelaffen wurde, naugeem ichon früher (1805) ber Agramer Bifchof Berhovac erklärt hatte, daß sonft die Kroaten bem Beilpiele der Ungarn folgend, die froatische Sprache (lingua illyrica) in das öffentliche Leben Kroatiens einführen werden (die froatischen acta congregationum Nr. 65), und die Kroaten 1811 erklärten, fie wollen durch ihren Widerstand keines= megs den Ungarn Gesetze geben, aber sie verlangen, daß man ihre Rechte respektire. Interessant ift der Umstand, daß die Kroaten 1811 von der Proflamirung der ungarischen Sprache zur ... Staats sprache" auch darum abrathen, damit nicht die

Biedererwerbung ber gur Krone Ungarns gehörigen füdslavischen Länder erzuwert werve.

Als nach dreizegn Jugren Wieber im Jahre 1825 ber ungarische Landtag abgehalten wurde, da nahmen die Konflifte eine schärfere Form an, namentlich, als auch die Vertreter des Neutraer und Liptquer Romitates erklärten, daß dortselbst bie Renntniß der ungarischen Sprache eine fo mangelhafte ift, daß man diefelbe gur amtlichen nicht machen könne. Die Kroaten erklärten, die Ungarn mögen bei sich zu Hause (intra recinctum Regni Hungariae) die ungarische Sprache einführen, aber fie felbft fonnen und durfen dies

nicht annehmen. Als dann die Magnatentafel das Geset aber salvis juribus regni Croatiae (Diarium S. 100-129) akzeptirte, da spitte sich der Kon-

flift noch mehr zu. Der froatische Brotonotor Rosef Kuffević erklärte, daß über die munizipalen Rechte, wozu auch der Gebrauch der lateinischen Sprache in Rroatien gehore, auf dem gemeinsamen Landtage nicht verhandelt werben tonne, er beruft fich auf die Schivetz und Rordamerita, stellt aber in Aussicht, dak Kroaten mit Rücksicht auf den eingesehenen Nuten

bafür Sorge tragen werden, daß die froatische Jugend ungarisch lerne. Seine Rede, weil dieselbe namentlich auf S. 100-103 bes zweiten Theiles im Diarium unrichtig widergegeben wurde, hat er in Agram vollständig drucken laffen.

Auf die Rede Ruffevic' erfolgte die Antwort, baß die Kroaten nichts anderes seien, als die nördlichen Komitate Ungarns, obwohl felbst ber königliche Personal es erklärte, daß man Rroaten zur Annahme ber ungarischen Sprache nicht zwingen könne (Diarium 1826 S. 109 "ad recipiendam linguam hungaricam — Croatas - cogi neguire") und den Antrag stellt im Gesetze zu betonen, daß die ungarische Sprache blos "intra fines Regni Hungariae" eingeführt werde.

Die Kroaten erwiederten (Diarium S. 112) "die oberen Romitate des Königreiches sind intebie partes adnexae — Aroatien --- abgesonderte Körper (distincta corpora) bilden, welche nur durch ein Bündniß mit Ungarn verbunden sind, eigene Gesetze, Privilegien, Gebräuche und Freiheiten besitzen, und nur von der königl. Majestät

grirende Theile bes Königreiches Ungarn, mahrend

und dem von Ihr eingesetzten Banus abhängig find, ihr abgesondertes Territorium und eigenes Wappen besitzen, wie sie auch im k. Titel abgesondert erwähnt werden."

Auf diese an Berböcz' distincta regna anstnüpsende energische Erklärung der Kroaten entsgegnen die Ungarn damit, — zum ersten Mal in der Geschichte der gegenseitigen Beziehungen — daß sie ja in Mojorität sind und die Kroaten überstimmen werden, worauf diese erwiederten, daß sie Ungarn ein solches Recht nicht anersennen da ja kroaten, Stavonien und Dalmatien seine unterworsenen, sondern verbündete Königreiche sind, werup vier auer sind als Ungarn (non subjecta verum regna socia, quae Hungariam non promatre sed pro sorore solum habent, longeque prius steterunt quam Hungaria.)

Bon ungarischer Seite bestritt man das Recht der Kroaten, sich als "regna socia" zu betrachten. Auf den Wunsch der Ungarn, daß die ungarische Sprache — welche seit 1791 in Folge eines kroatischen Landtagsbeschlusses, als nichtobligater Gegenstand vorgetragen wurde — fortan in allen kroatischen Schulen obligat eingeführt werden möge, erklären die Kroaten, daß sie dies ohne Ermächtigung ihres eigenen Landtages nicht zugestehen können, die Frage aber in ihrer Relation dem kroatischen Landtage vorlegen und trachten wollen, daß dies geschehe und zwar "wegen der natürlichen Liebe, welche sie für die verdündete ungarische Nation

nische Sprache, als die öffentliche in Kroatien zu verbielben:
Dieses Versprechen haben die kroat. Nuntii gestreulich eingelöst, denn sie beantragen in ihrem

hegen," aber auch in diesem Kalle habe die latei-

Berichte, der kroatische Landtag möge "zum Be-

weise seines aufrichtigen Wunsches, die Union zu erhalten, sowie seines ernsten Willens, die ungarische Sprache zu lernen, aus eigenem Antriebe erklären, daß das Studium der ungarischen Sprache, welches bisher ein außerordentliches war, in Hinfunst ein Ordinarium (obligates) sein solle."
(Kroat. Landtagsakten von 1827.) Aber gleichzeitig beschließt der kroat. Landtag ein Seles, dus die von sein kroatien keine anzbere sein kann, als die Lateinische. Dieses Geset wurde auch sanktidiurt. Als dann im Jahre 1830

eine diesbezügliche Instruktion, sie mögen, damit Kroatien "durch ein noch engeres Band mit dem verbündeten Königreiche Ungarn verbunden werde" (ut arctiori adhuc cum socio Regno Hungariae jungi possint vinculo) erklären, daß das Studium

ber gemeinsame Reichstag zusammentreten sollte, ertheilte wirklich ber kroat. Landtag seinen Ablegati

ber ungarischen Sprache in Kroatien fortan obligat fein joue. Die Ablegaten entledigten sich dieses Aufstrages in dem zweiten Punkte ihrer Postulata und es ist natürlich, daß die ungarischen Stände diesem

Antrage freudig zustimmen. Aber auch auf biesem Landtage kam es zu Konslisten als die Ungarn den Brotestanten auch

Konflikten, als die Ungarn den Protestanten auch in Kroatien bürgerliche Rechte erzwingen wollten, was jedoch nicht gelang, nachdem die Kroaten, wie dies im Jahre 1832 Graf Janko Drasković in seiner Brochure sagt, der Ansicht waren, daß diese

Frage vor den kroat. Landtag gehört.
Im Jahre 1832, als jener wichtige ungarische Landtag bevorstand, in welchem die so lange gesplanten Reformen in Angriff genommen werden sollten, trat abermals der kroatische Landtag zussammen. Die Instruktionen, welche derselbe seinen, zum Preßburger Landtage abgeschickten Ablegaten

sammen. Die Inftruktionen, welche berselbe seinen, zum Preßburger Landtage abgeschickten Ablegaten ertheilt, ist in mancher Hinsicht bemerkenswerth, nachdem jetz Stimmen Laut wurden, welche die Rückehr zu senem Fustande verlangen, in welchem Kroatien bis Jum Jahre 1790 Ungarn gegenüber sich besand. Bor Allem erinnern die Kroaten daran, daß Kroatien seit jeher seine eigene Consistenz hatte,

und nur unter ber Bedingung ber Bahrung biefer Confifteng unt Ungarn jug verbunder hat und im Jahre 1790 bas ungarische Konfilium nur auf so lange anerkannt habe, bis Kroatien durch die Wiedereinverleibung einiger Theile vergrößert. für ein abgesondertes froatisches Konfilium genug Agenden bieten werbe, (Im Archiv Protocollum 1791 S. 173, acta congregationis 1832 3. 24, acta deputationis S. 22) wobei sie sich ausstrücklich auf die Worte des frogtischen Landtages von 1791 berufen. Gie verlangen demnach wie icon 1802, 1807 die Wiedereinverleibung ber Militärgrenze, Fiumes und Dalmatiens. Infolange Dies aber nicht geftificht, follen Revaten in genugender Anzahl beim Confilium angestellt werden. In Betreff der Contribution erklärt der kroatische Landtaa, daß für den Fall, als seinen Forberungen nicht willfahrt werden follte "uichts anberes übrig bleiben werde, als von der Bestimmung des G.-A. 59: 1790 offen gurüdautreten und zu dem früheren Usus, nämlich die Contribution auf dem froatischen Landtage zu verhandeln und zu votiren, zurudzukehren und fo ihr Königreich, welches mit Ungarn bloß durch ein Bundnik vereinigt ift, in Freiheit und Unabpangigieit zu erhalten. (Acta Congr. Z. 25 pro casu hoc non restabit aliud, quam a provisione ejusdem articuli (59:1790) aperte recedere et ad pristinum contributionem in generali Regnorum Superioris Slavoniae et Croatiae ac Dalmatiae congregatione offerendi et tractandi usum semet reponere, atque ita oppressione eorum, quorum praesidium juste sibi pollicebantur . . . semet liberare et regnum suum cum Hungariae regno tantum foedere junctum secus in libertate et independentia conservare.) Mit Rücksicht auf die Religionsfrage beschließen die Rroaten, daß es beim Alten bleiben folle. Es handelt fich, fagt diesbezüglich Graf Josef Sermage, nicht um die Religionsfrage, fonbern burum, "ob diefes Königreich

auf seine Sonderstellung verzichten will oder rich-

166 tiger gesagt, ob Arontien ein unterworfenes ober ein mit Ungarn verbundetes Konigreich bleiben foll, beim ichon fest "gibt is tein Recht, weitheredie Ungarn uns nicht absprechen würden." Und aus Anlak der Frage nach der Hinzuge= hörigkeit Slavoniens, von welchem die Ungarn behaupteten, ce gehore ju Ungarn, ertlart ber troatifche Landtag, die Ablegaten mogen, wenn ihre

Bemühungen ohne Erfolg bleiben follten, aus bem Landtage austreten und Kroatien werde wie Ste

benburgen frith jur jid jorgen. fActa congregationis 3. 24, acta deputationis ©. 49-87.) Diefem Auftrage gemäß protestiren und retlamiren die froatischen Ablegaten in der Sigung vom 14. Upril 1834 gegen jede Zerftückelung (dismembratio) Kroatiens und fragen: mas wirb barans werden, wenn Ungarn jest froatische Länder für sich vindizirt, auf welche es bisher durch Sahrhunderte keine Rechte geltend zu machen versuchte? Ift denn ein solches Borgehen im Ginklange mit den pacta conventa? Sie appeliren schlieklich wegen der traurigen Folgen eines folchen Borgehens an das Urtheil Europas und der Rachfommenschaft." (Bericht der froatischen Ablegaten Acta congregationis 3. 4, S. 124—127.) In ihrer Ohnmacht suchen namentlich in Bezug auf bie Sprache die Kroaten Schut beim - Ronige, wo sie ihn auch finden, wie dies der damalige Banus Freiherr Blaffich — ein geborener Ungar in seiner Erojinungerede im troatischen Landtage, 1836 erwähnt (Kutuljević l. c. II. S. 281) und gleichzeitig betonte, "welch großen und häufigen Angriffen die munizipalen Rechte diefer Königreiche

welche jeder von une für heilig und unverletlich halten muß, ausgesett waren, und welch ein schwierige Lage die Ablegaten hatten und er selbst der seit er die Ehre habe Banus zu sein, keint

anderes Baterland fennt, als Kroatien." In demselben Sinne spricht der Agramer Bischof Alagović — ebenfalls ein geborener Ungar welcher Kroatien als "regna in adaequata jurium

paritate regni Hungariae socia a saeculis"

bezeichnet, welche "Niemandem außer dem gefrönten Haupte des apost. Königs unterwörzen inno. Aung gibt et der außemeinen Freude Ausdruck über die Erklärung des Banus, daß er kein anderes Baters land kenne, als Kroatien und fordert alle auf, der uralten Würde Kroatiens entsprechend, "unter der Fahne unseres geliebten Baterlandes" an die Arbeit zu gehen. Ebenso erwähnen wir, daß der Abgesordnete der Stadt Esset, Paul Heaedis, obwohl ein geborner Ungar in allen Fragen tren zu den froatischen Ablegaten stand.

froatischen Ablegaten staffd. Wir erwahnen biefe ophioten, um zu zeigen, wie auch geborene Ungarn, welche gewiß nicht im Dienfte bes Banflavismus ftanden, aber mit ben Rechten Aroatiens beffer vertraut maren, als die fonft gewiß fehr chrenwerthen Abgefandten aus den verschiedenen ungarischen Komitaten, auf Seite Rroatiens standen in jenen schweren parlamentarischen Kämpfen, von welchen der Bericht der Ablegaten fagt: "Und so verlebten wir durch drei Jahre (1833—1836) unter Haffern unferes Boltes". Als folche Ungarn, welche die froatischen Korderungen unterftütten, ermähnt noch der Banus Blaffich, wiete Bericht der froatischen Ablegati ben Ergherzog Balatin, die Bischöfe Szepeffn von Künffirchen und Ropacin von Besprim, den Grafen Fibelis Balfy, welcher inzwiften ungarifcher Rangler generaten war, welcher als "imperterritus et constans jurium horum regnorum defensor" bezeichnet wird; sodann Fürst Filip Rattnan und Graf Johan Reglevic, der tenere Obergespan des Gifenburger, ber zweite des Barfer Romitates.

Daß auch biefe Männer feine Banflaviften waren, burfte evident fein.

Zubem ist noch zu bemerken, daß dies Auftreten Gaj's erst in die Zeit nach den Kämpfen, von welchen bisher die Rede ist, fällt, somit dieselben mit dem Allirismus nicht in Verbindung gebracht werden können. Sie sind vielmehr nur die Wiedersgabe jener Ansichten, welche die von Engel mitgestheilte, von den Kroaten am 1./9. 1790 im unsgarischen Landtage vertheilte Deklaration enthält,

welchevon benfelben Männern ftammt, welche ben engeum Anschluß an Ungarn bewerfftelligt hatten. Es min also auch nicht als Ausfluß einer "panflar tischen" Gefinnung gelten, wenn im Berlaufe be 1832/ber Landtages die Kroaten erklären, "Er wollen von unseren Batern nicht begeneriren d wollen unsere Rationalität, koste es was es blle, bewahren und mit allen möglichen Mitteln. Insere munizipalen Rechte können liemals Gegenstand der Berhands lung sein und unsere innere Berwaltung gehört nicht vor die Stände Ungarns und wir protestiren gegen alle Neuerungen auf das feier= lich ft e. Im übrigen erflären fie: "wir vertheidigen nicht die lateinische Sprache, sondern unser munizipales Recht, nach welchem wir die amtliche Sprache für uns bestimmen und auch bie froatische Sprache zu einer solchen machen können; was aber nicht mehr möglich wäre, wenn wir jest die ungarische Sprache als diplomatische anerkennen mürben."

Wenn die Kroaten in ihren schweren Rämpfen um ihre Nationalität nur bei der Krone Schutz und hilfe fanden, so ift das keineswegs ein Beweis, daß sie, wie man ihnen auch heute noch ungarischerseits vorwirft, sich in die Dienste der Reaktion begeben haben und es heißt die Bahrheit fouveran verachten, wenn man den Sat niederschreiben tann, "fie opferten Autonomie und Nationalität". Wenn sie aber im Jahre 1848 "unbedingt — welches auch nicht richtig ist im faiferlichen Lager ftanben" (Befty in der Ung. Revue 1886, S. 55), so hat das seinen Grund eben barin, daß ihre "Autonomie und Nationalität" durch die ungarischen Gesetze des Jahres 1848 ganglich vernichtet wurde und baher es schon nach den Naturgesetzen begreiflich ist, warum sich die Rroaten zur Wehr ftellten.

Es ift felbstverständlich und ganz natürlich, daß ber Widerstand der Kroaten gegen die unifizirens den und magharifirenden Tendenzen des ungas

rischen Landtages nach dem Erstehen des Murismus, d. h. nach ber Wiebererwachung ber nationalen Literatur in Kroatien im Jahre 1835 auch ein stärkerer wurde. 3m froatischen Antibiaetals Landtage im Johre 1839, miederholen die Krogten wie im Jahre 1832, fie werben die Wiebererrichtung ihres im Jahre 1700 nur auf tweze gelt fallen gelaffenen besonderen Consilium regium verlangen, wenn die Ungarn fortfahren follten, ihre Nationalität zu bedroher. Die Bosition der Kroaten auf bem ungarischen Landtage war diesmal insoferne eine schwierigere, als auch die Magnatentafel den Gefeten über die ungarische Sprache zustimmte, aber auch jetzt fanden die Proteste der Kroaten Song bet Ronig Ferdinand V., welcher seine Santtion berweigerte und barauf bestand, baß Gesetze nicht auf Diese Aroatien ausgebehnt merden.

i

i

١

In diesem Landtage war es, daß auch Franz Deat am 16. Juli 1839 eine "reichstägliche Enunciation mit ben Worten begann, daß die Rroaten keine eigene Nation bilden" (Befty Fr., Entstehung Kroatiens S. 80), und am 19. November 1839, als ein froatischer Deputirter behauptete, daß Ungarn kein Recht hat, die munigi: palen Rechte Kroatiens abzuändern, "Kroatien besitze kein derartiges Recht, welches nicht Gegenstand unserer - ber ungarischen - Legis: lative wäre. Ungarn habe das Recht, selbst jene Gefete abzuändern oder abzuschaffen, auf welche sich der Abgeordnete aus Kroatien berief, und es könne auch nicht gestattet werben, daß Kroatien folche Rechte befitze, über welche die ungarische Gefetgebung nicht verfügen tonnte." (Ungar. Revue 1886, S. 58.)

Begen all' dieser, von Seite ber ungarischen Stände gemachten Bersuche, die ungarische Sprache zur diplomatischen auch in Aroatien zu machen, Slavonien, das Küstensand zc. von Kroatien zu trennen u. s. w. erklärte auch im Jahre 1840 der damalige Banalsocumtenens, der Agramer Bischof Georg Haulit, ebenfalls ein geborener Ungar, im

Agramer Landtag, daß viele Rechte Kroatiens verslett wurden, was noch unverlett blieb, habe man der Gerechtigkeitsliebe des Königs zu verdanken, und der Landtag spricht in seinem Artikel 14 dem Könige seinen tieksten Dank dafür aus.

Ronige seinen tiefften Dant bafür aus. Gleichzeitig erbitten die Kroaten im Artikel 24 vom Könige wie schon im Jahre 1791, daß an der k. Akademie in Agram und an allen kroa= tischen Symnasien ein Lehrstuhl für die kroatische Sprache errichtet werbe. Sie beschweren sich auch. daß froatisch geschriebene Eingaben von den ge= meinsamen Dicasterien öfters nicht angenommen werden, mährend dies doch bei den in anderen Sprachen, welche in diesen Königreichen existiren (italienisch und beutsch) nicht geschieht, womit "unsere nationale Sprache gewisser Maßen auf eine niedrigere Stufe geftellt ericheint", und erbitten die Abstellung solchen Unfuges. Gleichzeitig wurde im Artifel 27 der erfte Schritt gethan, um das froatische Nationaltheater zu errichten.

Auf dem folgenden Preßburger Reichstage 1843—1844 kam es abermals zu sehr heftigen Rämpfen zwischen den ungarischen Ständen und den froatischen Ablegaten. Man gestattete nämlich diesen nicht mehr lateinisch zu sprechen, und als sich diese in Gemäßheit ihrer Instruktion an die einzelnen Romitate und Städte Kroatiens um deren Ansicht wandten, bekommen sie zur Antwort, sie mögen auch ferner lateinisch sprechen und sollten die Ungarn dieses nicht gestatten, aus dem Landstage mit Protest austreten und nach Hause gehen.

Die ungarischen Stände beschlossen, daß nach sechs Jahren (1/1850) in Slavonien und im Küstenlande die ungarische Sprache die öffentliche sein solle, daß nach acht Jahren auch die kroatischen Behörden mit den ungarischen, ungarisch verkehren, während ungarische Zuschriften gleich jetzt angenommen werden müssen. Aber Könia vermeizgerte die Bestätigung auch diesmal. Natürlich haben die kroatischen Ablegati sedenmal protestirt, und hat auch namentlich der Kroate Baron Franz Kulmer erklärt, "daß die munizipalen Rechte

Rroatiens ohne beffen Ginwilligung nicht ändert werden fonnen . . . Bis dabin, als G.-A. 120:1715 und 58:1790 nicht auker treten, werde ich die munizipalen Rechte ftets als folche betrachten, welche Proatien ohne feine Ginwilliauna nicht genommen werden konnen, aus politischen Rücksichten aber, sowie aus dem Grunde, dies ohnehin keinen Effekt hatte - auch nicht genommen werden sollten" u. s. w. Der froatische Landtag von 1845 unter Borfit bes gut ungarisch gefinnten Banus Saller - auch eines Ungars - fpricht abermals dem Köuig feinen unterthänigften Dank bafür aus, bag berfelbe "bie munizipalen Rechte und die Nationalität dieser Königreiche. obaleich dieselben heftigeren Angriffen als je bisher von Seite ber Ungarn ausgesett maren" beschütt habe. Aber die Frucht war schon reif geworden, bie Erbitterung - benn jett fann man icon von einer folden sprechen - hatte in Rroatien ihren Höhepunkt erlangt, als man in Ungarn (1843) Luft zeigte, sogar bie Frage ber Busammensetzung bes froatischen Landtages vor den ungarischen Landtag zu ziehen, und sich bestrebte, die abeligen Bauern von Turopolie als Biriliften in benfelben hineinzubringen, tropdem man bei sich zu Hause gegen die k. Verordnung vom 16. Feber 1819 wodurch den ungarischen adeligen Bauern in den Komitatsversammlungen dieses Recht eingeräumt ward, auf's Heftigste agitirte. Alles zusammen bewog den froatischen Landtag zu wichtigen Beschlüssen.

In ihrem zehnten Artikel erklären nämlich die Kroaten, es sei — namentlich mit Rücksicht "auf die durch neuere Gesetze eingeführte Neuerung, daß innerhalb Ungarn die ungarische Sprache ausschließlich zum Range der amtlichen und diplomatischen erhoben wurde — zur dringenden Nothewendigkeit geworden", daß das ehemalige besondere Kroatische Consilium regium wiedererrichtet werde, aber "undeschadet der alten und ewigen konstitutionellen Union dieser Königreiche mit Ungarn in den legissativen und anderen Beziehungen". Bei

ber ungarischen Hoftanglei aber folle "eine Settion für alle Agenden diefer Königreiche, in welcher nur folche angestellt werben konnen, welche unferer troatisch-flavonischen Sprache mächtig sind" errichtet werden. Ebenso sollen bei den .. anderen dem Königreiche Ungarn und den verbundenen Theilen gemeinsamen Dicasterien, namentlich Septemviraltafel und dem Appellatorium für Sanbels- und Wechselsachen" geborne Kroaten in entsprechenber Anzahl angestellt werben, wie bies ichon im 3. 1808 Art. 9 verlangt wurde, und in ähnlicher Weise für das Konfilium nach 1790 gefetlich ausgesprochen mar. In diesem Jahre ging auch der heißeste Wunsch der Rroaten in Erfüllung, es wurde nämlich durch t. Entschliekung ein Lehrstuhl für kroatische Sprache und Literatur an der k. Akademie in Agram errichtet, und aus= gesprochen, daß zum Bücherzensor in Rroatien nur ein der froatischen Sprache Mächtiger ernannt werden könne und in publico-politicis dem Banus unterfteben folle. Die Stände bitten noch, dag ber Banus in Zenfursachen birett vom Könige abbangen folle, und bak Se. Maieftat auch ben anderen Bunichen Rroatiens willfahren moge, daß nämlich die kroatische Sprache auch auf ben Ghmnafien, ebenso wie die froatische Beschichte vor der Union mit Ungarn gelehrt, und auch das munizipale Staatsrecht Kroatiens an der Rechtsakademie in Agram von dem Professor des ungarifchen Staatsrechtes vorgetragen werden folle sowie, daß die schon im J. 1836 und 1840 erbetene Genehmigung zur Gründung einer gelehrten Gefellschaft ertheilt werden moge. Auch wiederholen die Kroaten in Art. 8 die im J. 1807 schon gestellte Bitte, es möge mit Rücksicht auf "die Würde dieser Königreiche" das Agramer Bisthum zum

Man ersieht wie der parlamentarische konstitutionelle Kampf mit Ungarn die Kroaten je weiter desto mehr zum Separatismus treibt und es ist buchstädlich wahr, was der "große Ungar" Graf Stefan Szechendi Ende 1842 in seiner akademi

Erzbisthum erhoben werden.

fchen Rebe fagte, indem er die Schulb an allen Unordnungen, (insoweit solche vorgetommen find) "den ungarischen Uebergriffen" auchrieb (B. Sun's falog im Rotted Welder's Staatsleriton Bo. 14 S. 260). Und es ift eine total unbegründete Behauptung Hunfalvy's (l. c. S. 258) daß die Rroaten "feit 1790 für die ungarifche Rationalität gefampft hatten", und (G. 259) daß die Mehrzahl der Kroaten "magharisch" gefinnt war, jest aber (nach 1836) sich der Reaktion und dem Banflavismus verschrieben hatten. Wir haben die ungarisch-kroatischen Beziehungen nach 1790 eben deshalb ausführlich erörtert, um zu beweisen, wie jene Anschuldigung ohne jeden Grund ift, nachdem seit der ersten Deklaration der Kroaten im Jahre 1790 dieselben nie ihre Nationalität der ungarischen zu Liebe zu opfern bereit waren. Das Meiste mas sie im Landtage, als dem dazu berufenen Organe thaten, war, wie wir gesehen, daß sie einwilligten (1830) die ungarische Sprache solle als obligater Gegenstand in den froatischen Schulen gelehrt werden. Aber dieselben Kroaten haben im Jahre 1791, als fie die ungarische Sprache zum nichtobligaten Gegenstande angenommen, gleichzeitig verlangt (Rufuljevic Jura II. S. 261) es solle auch die "illirische" Sprache in allen, nicht nur froatischen sondern auch ungaris ichen Symnaften, Atademien und felbst auf ber (Beffer) Universität gelehrt werden, nachdem dies ein dringendes Bedürfniß ift, weil "nicht nur in diesen Königreichen sondern auch in Ungarn Leute dieser Zunge in sehr großer Angahl (infinito numero) vorhanden sind und damit die Herren Ungarn in diesen Ländern angestellt werden können, in welchen die illirische Sprache hauptsächlich im Gebrauch ift". Also nicht Gaj, und nicht erft die Slavy dcera Rollar's (Hunfalon 1. c. S. 258 Note 26) haben das nationale Gefühl der Kroaten für ihre Sprache erwedt. Und es ift auch eine sehr willführliche Behauptung daß Bischof Haulik an der Spipe des Illirismus stand und eine noch willfürlichere daß die "Cenfur in Sanden der

174 Wiener Politik war" (l. c. S. 260) wo doch in Agram ber famoje Macfit als Benfor waltete, und bie Rronten gezwungen waren in Belgrad eine Zeitung herauszugeben. Denn basfelbe mas Saulit, haben ja auch Banus Blaffich und Bischof Alagović 2c. gesprochen. Dasjenige für was Rroatien feit "1790 gefämpft" bas mar bie ton ftitutionelle Freiheit, weine es im engeren Berbande mit Ungarn retten wollte (Denique, quod nos in particulari attinet, si eam iniverimus rationem, ut nos indissolubili nexu Hungariae jungamus, non poterit suos amplius limites potestas Executiva egredi) so kennzeichnete Nikolaus Skerlecz in der erften Rongregation bes Agramer Romitats jenes politische Programm, welches auch im Landtage zu Agram zum Durchbruch fam; also die konstitu-

tionelle Freiheit wollte Kroatien nach dem Josephinischen Absolutismus retten, nicht aber — wie aus den gleichzeitigen Enunziationen derselben, sehr unionistisch gefinnten Männer zu er= sehen — die "ungarische Nationalität" wie Hunfalvy vermeint. Denn, sagen die Kroaten in ihrer Deflaration schon 1790 "ber Sprachbespotifmus fällt eben fo hart von Mitftanden, als vom Ronig ausgeübt." Der froatische Landtag aber von Hunfalvy verweift (1. c. 1832, auf welchen S. 258) hat ja gerade das Gegentheil beschloffen, und seinen Ablegaten aufgetragen, sie sollen sich ber "Einführung der fremden Sprache" (per in-

troductionem ignotae linguae) b. h. der ungarischen widersetzen. Außerdem kann im Jahre 1832 von einem Einfluffe Gaj's noch feine Rebe fein, da derselbe erst sein Gesuch um die Erlaubniß zur Herausgabe einer Zeitung eingereicht hatte, und wie viel "Reaftion" dabei war, erhellt am beften aus den Worten, welche König Franz gesprochen haben soll, als Gaj in einer Audienz die günftige Erledigung des Gesuches erbat. In seiner gewohnten Weise soll nämlich König Franz gesagt haben: "Wenn die Ungarn Zeitungen drucken, warum sollten es die Aroaten nicht auch?" worauf Ende

1834 die Erlaubniß eintraf.
Im Jahre 1845 steht an der Spitze der nationalen Bewegung das Barasdiner Komitat, welches in einer an alle Komitate Ungarns verschiedten Repedsentation sagt: "Wohin kommen wir mit der Konstitution, wenn die brutale Waffensgewalt über unsere Rechte entscheiden soll"—aber von k e in em Komitate kam eine Antwort, obwohl man dei sich zu Hause gar gewaltig schrie,

wenn irgendwo in Ungarn Militärgewalt ange-

mendet wurde. Und als die in Folge der traurigen Katastrophe vom 29. Juli 1845 im Agramer Komitate zur Herrschaft gelangte, magyarisch gesinnte Partei alle troatischen und flavonischen Komitate aufforderte, ihre Repräsentation zu unterstützen — haben sie alle einstimmig und entschieden bas Gegentheil beschlossen, namentlich auch gegen das Birilrecht der Inropoljer Front genommen, als der kroatische Landtag am 23. September 1845 wieder eröffnet murde. Selbft der Gouverneur von Fiume, Gabor Rifs stand unf Seite ber Kroaten als Banus haller ein t. Reffript verlas, nach welchem den Bauern von Turopolie fein solches Recht gebührt. Und auch von den ungarischen Komitaten haben nur vierundzwanzig die Wünsche des Agramer Komitates unterftütt, an ihrer Spite das Pester Komitat, welches sogar eine Deputa= tion an den König schickte, ohne daß diese voraelaffen murbe. Das Agramer Komitat aber erhielt einen Bescheid durch das f. Restript vom 13. Feber 1846, wo den Herren gesagt wird, daß ihre Repräsentation "nicht nur die schuldige Ehrerbietung gegen ben Ronig verlett, fondern, baß ile ild auch dem Anbenken ihrer Borfanten und antbar erwiesen haben." Am 20. Oktober 1847-trat abermals der

Am 20. Oftober 1843 trat abermals ber froatische Lunding zusammen. Das ganze Land — Kroatien und Slavonien stand fest zur illirischen Partei, nur im Agramer Komitat war diese in Minorität.

nichten."

Bon den Beschlüssen ist jener der wichtigste daß die nationale Sprache zur öffentlichen in Aroatien proklamirt wurde. In der Instruktion für die Ablegati zum gemeinsamen Reichstage wurden alle Postulate der früheren Jahre wiederholt. Der Berlauf des ungarischen 1847—48er Landtages ist bekannt. An scharfen Konstitten zwischen den Kroaten und Ungarn sehlte es nicht und die Sistuation wurde so gespannt, daß man sich beidersseits die heftigsten Dinge vorwarf. Die troatischen Ablegaten sagen in ihrem Berichte: "Der ursprüngsliche Plan (der Ungarn) ging dahin, alle unsere Rechte zu vernichten, Slavonien von Kroatien loszureißen und sogar uns unseren Namen zu nehmen, mit einem Worte, unsere Nationalität und

die politische Existenz des Königreiches zu ver-

Durch die §§ 5, 53, 55 G.-A. V. wurde die uralte und der Natur des rechtlichen Bundesvershältnisses entsprechende Gesammtvertretung Kroastiens im Abgeordnetenhause — durch Ablegaten des froatischen Landtages — annullirt und im § 54 blos angeordnet, daß die froatische "Brosvinzialversammlung" auch ferner zur Magnatenstafel zwei Deputirte zu senden habe. Ebensowurde das dreieinige Königreich im G.-A. V: 1848 in Theile zerstückelt, d. h. die drei slavonischen Komitate kommen abgesondert vor, dann ganz am Ende Fiume, Kroatien, die froatische, und schließlich die slavonische Militärgrenze — jeder Theil für sich. Durch § 53 wurde auch die Zusammensetung

durch z 55 wirde auch die Zustammensetzung der kroatischen "Provinzialversammlung" geändert, woraus ersichtlich ift, sagen die Nuntii, "wie sehr der ungarische Landtag die Grenze seiner Rompetenzen Landesanges legenheiten, welche ohne Verletzung der früheren gesetzlichen Bestimmungen in den Wirkungskreis des ungarischen Landtages keineskalls gehören, unsrechtmäßig ausdehnte, sowie er unserem Landtage selbst die Benennung eines Landtages absprach, indem er ungeachtet unseres Protestes letzteren

"tartomány gyülés (Provinzialverfammlung) in diefen Gefeten nennt." Der froatische Ablegat Metel Ožegović beruft fich vergebens barauf, daß auch die "partes adnexae" (Rroatien) eine politische Nation sind (was in der Cirfularsitung vom 21. Dezember 1847 beftritten murde, mit ber Behauptung, daß es in ben Ländern der ungarischen Rrone nur Eine politische Nationalität gebe), daß sie ihre Rechte haben, 2c. Ueber die Errichtung des neuen ungarischen Ministeriums, erklären die Ablegati in ihrem Berichte "daß durch den auf obige Beise entstandenen Landtagsartitel den vereinigten Ronig= reichen gar feine Burgichaft geboten wird, bag bie Rechte unserer Nation unverlett bleiben. froatische Nation hatte gegen willfürliche Uebergriffe der Ungarn früher ihren Schut bei dem a. h. Throne stets gefunden, nun aber wird sie fich an die Person des Monarchen mit Erfolg nicht mehr wenden fönnen. Auch wäre unser Baterland weder im ungarischen Ministerium noch im Staatsrathe durch Söhne dieser Königreiche, die ihre Nation gegen die von der magnarischen Regierung ihr drohenden Gefahren vertheidigen fonnten, vertreten" - welch' Letteres die Rroaten mit Berufung auf den bisherigen, gesetlichen Ufus bei allen gemeinsamen Dicafterien verlangt haben, — was ihnen burch Einfluß ber Magnatentafel theilweise im § 23 des G.-A. III. zugestanden murde. Die Kroaten widersetzten sich auch dem G.-A. 22 über die Nationalgarde, weil dadurch die gesetliche

über die Nationalgarde, weil dadurch die gesetliche Freiheit Kroatiens verletzt wurde, da "die Berstheidigung des Batersandes anzuordnen, insbesonders aber die Insurrektion dieser Königreiche zu beschließen und zu organisiren im Sinne des Art. 66: 1681, 59: 1741 und 5: 1808 aus sich i eßlich unserem Banus dieser Königereiche zustehe, daß somit die Rechte unseres Landstages, des Banus oder des Landeskapitäns in dieser Hinsicht durch ein ungarisches Gesetz rechts

である。そのは、19日本は、そうのでは、「中央の大学の大学の大学の大学の大学のできます。 というだった 河南の大学の大学の大学のできる できない かんじょう しんじゅうしん しゅうき

In ihrem weiteren Berichte reproduziren die troatischen Ablegaten den "Gesetzentwurf die masgharische Sprache und Nationalität betreffend" wie derselbe in der Ständetafel angenommen und an die Magnatentasel abgeschickt wurde, in der Absicht "damit die Söhne unseres Baterlandessich näher mit den Absichten der Magyaren verstraut machen können."

In diesem Gesetzentwurfe wird das "ungarische Litorale" von Kroatien getrennt, ebenfo Slavonien. Für die "partes adnexae" - unter welchen auf einmal blos die drei Komitate Agram, Barasdin, Rreut verstanden werden — wird bestimmt, daß im Bereiche berfelben, als die öffentliche Sprache die lateinische zu gelten habe, - mahrend der froatische Landtag die froatische eingeführt hatte, aber für den Bertehr "mit der Gesetzgebung, ber Regierung, bann mit den ungarischen Behörden ober Berichten" die magnarische Sprache bestimmt zc. Weiters wird bestimmt, daß "alle ungarischen Gelbmungen das ungarische Wappen und magnarische Aufschrift erhalten, bei allen städtischen, Rameral- und Militärinstituten, ferner in den ungarischen Safen, auf den ungarischen Sandels- und fonftigen ungarischen Schiffen follen Fahnen nur das Landesmappen und die un a arisch en Nationalfarben angewendet werden. Schließlich haben alle Amtsfiegel die magnarische Aufschrift zu erhalten."

"Aus dem bloßen Inhalte dieses Gesetzentwurses— sagt der Bericht weiter — kann Jedermann ohne Mühe die Größe der Gefahr ersehen, die hieraus den Rechten, der Nationolität und der Integrität dieser Königreiche drohte" . . . "wir haben daher — uns berufend auf die Heiligkeit der natürlichen und positiven Rechte unserer Nation,

auf die feierlichen Berträge der Bereinigung dieser freien Königreiche mit Ungarn, auf die Fundamentalgesetze der Berfassung und auf den königslichen Eid selbst — einem jeden, auf Sprache und Nationalität dieser Königreiche sich erstreckenden Gespendiese Uns offen widersetzt und gegen diese Absicht unseren feierlichen Protest

ausgesprochen."

In ber Debatte über diesen Gesetzentwurf war es, daß der kroatische Ablegat Metel Ožegovic sagte: ich fühle es, daß hier die Zeit der Ueberszeugungen vorüber ist, und daß die geehrten Stände mit dem standhaften Willen der verbunsdenen Königreiche zu thun haben werden." Bald darauf bei der Frage über die Berleihung des Indigenats erwiderte ihm Kossuth: Zwischen uns kann nur das Schwert entscheiden."

Gesegentwurf modisizirt, und bemerkt, daß aus den Bestimmungen hinsichtlich Slavoniens und des Litorale "durchaus keine Konsequenzen wegen der Frage, wohin diese Theile gehören, zu ziehen sind, sondern die Entscheidung dieser Frage einer spateren Zeit vorbehalten." Auch wollte die Magenatentasel, daß "die Bestimmungen der Geschäfts»

Bei der Magnatentafel wurde dieser hochwichtige

sprache dem Willen der partes adnexae

für die drei Romitate) überlassen bleibe."
Die Kroaten beschlossen aber in ihrer Banalsconferenz auch dagegen "von Sr. Majestät kräftisgen Schutz zu erbitten" und eine Deputation zum a. h. Throne zu schieden. — Der Gesetentwurf wurde aber nicht weiter von den Ständen vershandelt, es sehlte die Zeit dazu, und so kam auch kein Geset darüber zu Stande, mit Ausnahme des

bem Landeswappen handelt und worin "den einverleibten Theilen, (d. h. den drei troutschen Komitaten) freigestellt wird, neben den Landesfarben und Mannen auch ihre eigenen Fueben und Wappen zu gebrauchen." Die anderen Fragen blieben ungelöst, nachdem der ungarische Landtag

G.A. 21, welcher von der Nationalfarbe und

am 15. April 1848 geschloffen wurde. — Trothem klagt der Bericht — wird von Seite des Mini= fteriums im Sinne jenes Entwurfes vorgegangent, es find "in neuerer Zeit mehrere Ministerialerläffe an die einzelnen Behörden diefer Königreiche in magharischer Sprache angelangt, und von allen Rameralbeamten, selbst wenn sie sich in den ver= einigten Rönigreichen befinden, werden fammtliche Berichte in dieser Sprache gefordert. Behörden unseres Ruftenlandes in Fiume bedient man sich schon der magnarischen Sprache als Amtsfprache. Unter-Slavonien wird fattisch als ein aus drei Romitaten beftehender, integrirender Theil Ungarns behandelt, und diese Komitate werden in ben Ministerial-Erlässen nicht mehr unter bem Namen Slavonien, sondern einzeln, namentlich angeführt." — Und gerade in Bezug auf Glavonien fagt der Bericht : "Deshalb wollen wir nicht erneuern und hier in Detail anführen, alle jene zahllosen Daten, in welchen sich die Absicht der Magnaren, Unter-Slavonien von Kroatien zu trennen, flar ausspricht, sondern wir muffen nur . . wiederholt fagen, daß der Integrität unferes Baterlandes gerade in diefer Beziehung die größte Gefahr droht, welche die ganze Aufmerksamkeit der Batrioten verdient." In Bezug auf Finme hatten die Ablegaten nach § 20 ihrer Instruktion das Recht Kroatiens zu wahren, aber sie berichten, daß ihnen dies nicht

§ 20 ihrer Instruktion bas Recht Arvatiens zu wahren, aber sie berichten, baß ihnen dies nicht gelungen, "denn der ungarische Landtag will nicht nur aus Fiume, sondern aus unserem ganzen Litorale ein besonderes, vom Königreich Arvatien ganz unterschiedenes Gebiet bilden," und so konnten sie es nicht durchsehen, "daß man im Sinne zahlereicher Landesgesetze, insbesondere aber des Art. 61: 1791 das Recht der vereinigten Königreiche und der Banal Furisdiction über das Litorale im Landtage offen anerkenne und wahre!"

Mit Bezug auf den G.-A. 5: 1848 erklärten die Ablegaten, "daß ihnen die Befugniß nicht zusftehe, von den die Landesvertretung der vereinigten Königreiche betreffenden Gesetzen abzuweichen

— nämlich von der Kollektivvertretung — und in eine derartige Aenderung der Munizipalvertretung die durch die Art. 61: 1625, 52: 1662, 7: 1723 festgestellt wurde, zu willigen — es sei daher zu diesem Zwecke die Zustimmung des Landtages die ser Königreiche nothwendig" — aber auch dieser Protest half nicht.

Der Bericht schließt mit den folgenden Worten: "Es kann mit vollem Rechte gesagt werden, daß unter der großen Anzahl der durch den ungasischen Landtag verhandelten Gegenstände fast kein einziger vorkommt, in welchem nicht gegen die Nationalität, Rechte oder Integrität unferes Vaterlandes eine Verletzung beabsichtigt wäre."

Der gemeinsame ungarisch-kroatische Landtag, welcher alle diese Gesetze schuf, wurde am 15. April 1848 vom König geschlossen. An dem für den 2. Juli 1848 nach Pest berufenen nahmen die Kroaten nicht mehr Theil.

Banus Jeladić, am 23. März ernannt, trat am 19. April seine Bürbe an. In seiner Prostlamation an die Nation betonte Jelladić, daß durch die neuesten Ereignisse "unser Berhältniß zu unserem alten Bundesgenossen Ungarn erschüttert und zerstört wurde, und es entsteht die Nothswendigkeit, daß wir mit Berückstigung des ursalten Berbandes mit der ungarischen Krone, dassselbe auf neue, einer freien und heldenmüthigen Nation würdige Grundlagen stellen; die dahin bleibt unser Berband von der gegenwärtigen Regierung Ungarns gelöst."

Der kroatische Landtag, welcher am 5. Juni

1848 auf Grund eines in der Banalkonferenz vom 8. Mai beschlossenen provisorischen Gesetzes und trotz einer gegentheiligen k. Berordnung vom 29./5. zusammentrat, genehmigte alle vom Banuk getroffenen Maßregeln und benachrichtigte daven den König. In seiner Rede erklärte Jelacić, "voir können nicht für immer den Ungarn gegensber mit den Bassen in der Hand stehen — der icht-hundertjährige, brüderliche und nachbarliche Ber-

182

band mit ihnen bürgt uns dafür, daß wir die zwischen uns und ihnen bestehenden Streitigkeiten auf freundschaftliche Weise ausgleichen werden".

Der Landtag setzte ein Komite ein, welches einen Entwurf des künftigen Berhältnisses gegenüber Ungarn ausarbeiten sollte und verwies an dassselbe den Bericht der kroatischen Ablegaten am

letzten gemeinschaftlichen Landtage. Im Art. XI erflärte der Landtag alle Bersügungen des unsgarischen Weinisteriums für null und nichtig, in o weit die selben den Newschlessen

zuwider sind, betonte aber auch seinen witten "ben freundschaftlichen Berband im Sinne ber pragmatischen Sanktion und auf Grund der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" mit Ungarn auch ferner beizubehalten — aber "wie dies zu be-

werkstelligen sein wird, wünscht die Nation erst dann zu entscheiden, wenn ihre gerechten Wünsche von Sr. Majestät erfüllt und das Verhältniß Ungarns zur Gesammtmonarchie klar bekannt sein wird". — Gleichzeitig wurde auch der Verband

wird". — Gleichzeitig wurde auch der Berband mit den Apellationsgerichten in Ungarn für aufgelöft erflärt.

Daß diese Borgänge in Kroatien seitens der Ungarn als ungesetzlich betrachtet wurden, ist selbstwerständlich und es gelang eine k. Entschließung zu erwirken, mit welcher Jeladid am 10./6. "bis zu seiner vollständigen Rechtfertigung" seiner Würden enthoben und General Hrabowsky mit der Unterssuchung gegen ihn, als k. Kommissär betraut wurde.

suchung gegen ihn, als k. Kommissär betraut wurde. Als dann, ohne Kenntniß dieses k. Manifestes Jellacić am 12. Juni sich mit der kroatischen Landtagsadresse an das k. Hostager nach Insbruck begab, um die a. h. Bestätigung der gefaßten Be-

schlüsse zu erbitten, erwirkte er zwar eine Audienz, aber König Ferdinand V. sagte der Deputation: "Da Ich die am 5. Juni eröffnete Landesverssammlung für ungesetzlich erklärt habe, kann Ich euch nicht als eine Deputation vorlassen. Ich muß gleichzeitig Meine Mißbilligung aussprechen, wegen eures Vorganges gegen Meine ungarische Krone,

zu welcher Kroatien seit 700 Jahren gehört. Ich bin fest entschlossen, dieses Land zu behalten und wünsche ein Einverständniß zwischen deu beiden Ländern umsomehr zu erziesen, als das Helbenthum Meiner Grenzer Meine volle Anerkennung verstent. Mein Oheim Erzherzog Johann hat die Bermittlung übernommen und ihr werdet die Gesfühse der Treue damit bekunden, daß ihr dieses Einverständniß kräftigst unterstützet."

Erft auf ihrer Rückreise lasen die Rroaten in Linz, daß Jelladie schon am 10. Juni abgesett wurde. Aber die Nation ließ von Jelladie nicht ab, und als berfelbe am 28. Juni nach Agram zurückehrte, sette der Landtag seine Berhandlungen fort, und murbe vom Banus aufgefordert, je eher die Bedingungen der zufünftigen Stellung zu Ungarn auszuarbeiten, damit ber Banus darüber mit dem ungarischen Ministerium verhandeln fonne. Die Kroaten formulirten ihre Forberungen in Art. 19 folgendermaßen: 1. Alle gegen den Banus erschienenen Manifeste zc. feien zu widerrufen ; 2. Die Bermittlung des Erzherzogs Rohann habe sich and auf die ferbische "Bojvodfchaft" zu erftreden ; 3. Die Gefetimäßigkeit bes troatischen Landtages foll anerkannt werden ; 4. Es solle eine k. Entschließung auf die schon unterbreiteten Vorlagen des Landtages erfolgen und "fo der Weg zu den Berhandlungen und die Aussohnung gebahnt werden ; 5. Bis dahin durfe feine Bartei die andere angreifen ; 6. Daß die Militarmacht in Kroatien dem ungarischen Ministerium nicht zu unterftehen habe. Sodann kommt noch als wichtig die Forderung in Betracht, daß die "ungarische Nation durch ihren Landtag die Bermittlung annehmen möge und daß die Berhandlungen einerseits der Palatin, andererseits der Banus auf neutralem Bebiete zu führen habe."

In Art. 20 find dann wieder die Grundfätze für eine Gestaltung der ganzen Monarchie festgestellt, aber in § 3 ausdrücklich gesagt, die Ungarn hätten vor Allem anzuerkennen, daß bas kroatische Komitee mit dem Banus an der Spitze "nicht

blos als die froatische Nation, sondern auch als das froatisch-flavonisch-balmatinische Königreich und die mit ihm berbundene ferbifche Bojvobichaft ver handle, und zwar als ein freies Bolt und von Ungarn unabhängiges Königreich." Schließlich wird dem Banus und dem von ihm ernannten Komitee die Bollmacht ertheilt, "im Namen dieser Königreiche mit der ungarischen Nation, und, wenn es nothwendig werde, mit der öfterreichischen Regierung zu unterhandeln und das erwähnte Wert ju Enbe zu führen." hiemit, bann auch burch Art. 21 wurde Banus Jelladie vom Landtage mit einer unumschränften Gewalt ausgestattet, worauf, nachdem noch eine Proflamation an bas Bolt erlassen wurde, der Landtag am 9. Juli auseinanderging.

Nachdem Jelasis — welcher trot seiner Entshebung in dem Handbillete des zum Vermittler eingesetten Erzherzogs Johann - als Ban bezeichnet wird — sich am 25. Juni nach Wien begeben hatte, nahmen die Berhandlungen mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Grafen Batthpani, um eine Berföhnung herbeizuführen, ihren Anfang. Leider blieben dieselben ohne Resultat, die beiden Männer schieden mit einem unheilvollen Gruße: Wir werden uns an der Drave sehen — meinte Batthpani. — Nein, an der Theiß! Relačić. Die späteren Bersuche bes Erzherzogs Johann, ebenso wie die vom König dem Balatin Stephan am 31. August anbefohlene neuerliche Berathung in Wien, blieb ebenfalls ohne Erfolg. Und da auch der soeben tagende ungarische Land= 3. Oftober 1848 tag, welcher am aĺŝ löft erklärt wurde, feine Entscheidung in der Frage ber Berföhnung brachte, so betrachtete Relacic, melcher mittlerweile durch könial. Entschließung vom 4. September 1848 in seine Würden auch ' formell wieder eingesett wurde, nachdem schon vom 31. August an im a. h. Handschreiben Palatin Stephan die Zurücknahme aller perfon-Magregeln gegen benselben angeordnet wurde — dieses als Nichtannahme der froatischen

Forderungen, erflärte am 10. September 1848 im Namen Kroatiens Ungarn ben Krieg und überschritt am 11. September 1848 wirklich die Drave, womit ein Kampf begann, in welchem das uralte Bundesverhältniß Kroatiens mit Ungarn vorderhand sein Grab fand.

Wir haben in ben beiben vorhergegangenen Abschnitten die Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen gegeben. Dieselbe zerfällt in zwei Phasen, welche durch das Jahr 1790/1 von einsander getrennt sind. In der ersten Phase ist der Sozialcharakter der ungarisch-kroatischen Union so scharf ausgeprägt, daß es gar keinen Gegenstand gibt, über welchen am gemeinsamen Reichstage mit Stimmenmehrheit, d. h. gegen die Bota der Kroaten auf eine für Kroatien rechtsverdindliche Weise Beschlüsse gefaßt werden könnten. Der Grundsat, nach welchem "Reichsrecht Landessrecht bricht", war somit nicht in Geltung.

Nach dem Jahre 1790 gibt es allerdings Gegenstände, hinsichtlich welcher sich die Kroaten freiwillig für die Zukunft unter einen Majoriztätsbeschluß begeben. Aber neben diesen verbleibt für alle Gegenstände, welche "Kroatien im Besonderen, namentlich die munizipalen Rechte betreffen", der frühere Grundsatz aufrecht erhalten, d. h. die Kroaten haben in diesen Fragen die Rechtsverzbindlichkeit der Beschlüsse von ihrer eigenen Einswilliaung auch für die Zukunft abhängig gemacht.

willigung auch für die Zukunft abhängig gemacht. Welche Rechte als solche fortan betrachtet werden müssen, das kann im konkreten Falle zweifelhaft und kontrovers sein; aber daß es solche Rechte auch nach 1790 gibt, darüber ist ein Zweifel nicht zulässig. Es fragt sich nur, wer das Recht hatte, im konkreten Falle den Zweifel zu lösen? Bei dem Wangel einer ausdrücklichen gegen-

theiligen Bestimmung, bei bem Umftande, als

Rroatien freiwillig burch eine einfeitige Erklärung des troatischen Landinges, welche er nicht einmal Ungarn direft, sondern nur indireft in der Inftruktion seiner Ablegaten gemacht, Todann mit Rudficht darauf, daß die Kroaten fich auch bem ungarischen Consilium regium nur bis Weiteres, d. h. nur insolange, als den Verhältnissen entiprechend, das besondere froatische Confilium wieder errichtet wird, unterworfen haben muß man mit hinblid auf ben Bertragscharafter ber Union, behaupten, daß jenes Recht dem gemeinsamen Reichstage nichk abgetreten wurde, umsomehr, als ja G. A. 58: 1790 auch ausbrud. lich bestimmt, daß die munizipalen Rechte Kroatiens auch fortan (porro quoque) — also so wie bisher -- vor den froatischen landtag gehören.

Es konnte demnach ein vorkommender Zweifel nur im Einverftändniffe mit Kroatien gelöft werben, und ift dieses von Seite der Kroaten in der Zeit von 1790-1848 immer von ungarischer Seite jedoch nur bis zum Jahre 1825 anerkannt worden. Seit diesem Jahre erft werden, ohne daß irgend ein inzwischen entstandener Rechtstitel dazu berechtigt hatte, in Ungarn Stimmen laut, nach welchen dem Reichstage das Recht zustehen follte, über alle Rechte Kroatiens mit bloßer Majorität zu beschließen. Daß bieser ungarische Standpunkt ein abfolut unrichtiger war, das hat unsere Darftellung gang flar erwiesen und ift derselbe nur dann zu verftehen, wenn man bedenkt, mas Engel (1. c. S. 3) sagt: Es gibt felbst viele Ungarn, die in diesen Theilen des Reichs -Slavonien, Kroatien und Dalmatien — besonders in den Konfinien so unbewandert sind, wie in Kamtschatka oder Canada . . . bas schlimmsteist, man hat nicht ein= mal das Verhältniß dieser Reiche zu Ungarn gewußt, denn nicht nur, daß (S. 402 N. f.) "in den meisten Handbüchern des ung. Staatsrechtes alles ganglich fehlt, mas in das Detail des froatischen Staatsrechts hincingeht" — sondern es haben auf diese Frage nach Birozsiel (I. S. 146) die ungarischen Publizisten erst in der neuern Zeit Rücksicht zu nehmen ansgefangen.

Was hatte also zu geschehen, wenn trothem die Stände Ungarns auf ihre Majorität gestügt, den Bersuch machten in einer Frage, welche die Kroaten als munizipale troatische Angelegenheit betrachteten, auch gegen die Bota der troatischen Ablegaten einen Beschluß zu fassen, welcher trothem auch in Kroatien Geltung haben sollte?

Nach den allgemein anerkannten Recht kregeln

Geltung haben sollte?
Nach den allgemein anerkannten Recht dregeln konnte ein solcher Beschluß — weil, wie gesagt, der Grundsak, daß Reichsrecht vor Landesrecht geht, keine Geltung hatte — für Kroatien nicht verbindlich sei und die Kroaten hatten ein Recht, dagegen ihr Veto einzulegen und dürste dies nach Virozsiel (II. S. 389, Note i) "aus der Natur der hier obwaltenden Rechtsverhältnisse sich wohl

von selbst ergeben". — Diesen Standpunkt haben benn auch die Kroaten, wie vor so auch nach bem Jahre 1790 stets betont; sie haben nicht beshauptet, daß ein diesbezügliches Gesetz auch für Ungarn keine Geltung habe, sondern nur erklärt,

daß sie es für Kroatien als rechtsungiltig betrachten mussen. Es fragt sich weiter, was dann zu geschehen

habe, wenn in einem Sozialverhältnisse trothem die eine Partei bei ihrem mit den im Bundesvertrage enthaltenen Unionsbedingungen nicht vereinbarlichen Borgehen verbleibt?

Die Antwort lautet: Der Unionsvertrag ist von allen Kontrahenten gleichmäßig zu beachten und eine jede dem Inhalte des Bertrages zuwiders laufende That involvirt auch eine Berändes zuwiderstaufende That involvirt auch eine Berändes, "weil sie — wie Haenel l. c. S. 45 sagt — gleichszeitig Grundvert räge esind, immer nur im Wege der vertragsmäßigen Einigung der Mitglieder absgeändert werden können" und "auch die Interspretation einer Bestimmung des Grundgesess oder

Grundvertrages an die vertragsmäßige Einigung

der Einzelstaaten gebunden ift, gleichgiltig, ob diefelbe im Allgemeinen erfolgen oder die rechtliche Grundlage eines einzelnen Beschluffes ober einer einzelnen Magregel bilden foll" und (S. 43) "gleichgiltig, ob für den Bertrageschluß der Schauplat in die Organe des Bundes unter bem Erforderniß der Ginftimmigkeit verlegt ob er sich gänzlich aukerhalb derselben – d. h. in einem formellen Bertrage ber Einzelstaaten - vollzieht", so fann "jeber Bersuch, eine Abanderung der Grundgesete, sei es - direkt, oder im Wege der Anterpretation durch Majoritätsbeschlüffe zu bewirten ober burchzuseten, von ben biffentirenden Mitgliedern als Bruch des Bertrages, auf welcheni Die Pflicht Bur Anerkennung des Bundes beruht, mit allen völkerrechtlichen Ronfequenzen betrachtet werben. (E. 46/7.) Welches diese Folgen sind, das formulirt die Wissenschaft (Jellinek Staatenverbindungen S. 175) mit folgenden Sätzen: "Die rechtliche Möglichkeit ber Auflösung eines als. e wig bezeichneten Bundes durch übereinstimmenden Willen fammtlicher Theilnehmer ist nicht in Abrede zu stellen. Ferner, da verbündete Staaten fouverane Staaten find. und die Auslegung von Staatenverträgen nach Bölkerrecht den Bertragstheilen felbst anheimgeftellt ift, so folgt baraus mit unerbittlicher Ronfequenz, daß, wenn nach der Anficht eines ber verbündeten Staaten sein Berweilen im Bunde ihn in seinen Existenzbedingungen angreift, wenn die Bundesgewalt nach dem Ermeffen des Staates die ihr eingeräumten Rompetenzen überschreitet und fein anderes Mittel für ihn übrig bleibt, als Unterwerfung unter deu Bund oder Austritt aus demfelben, der Austritt gerechtfertigt erscheint. Rullififation und Seceffion, absolut verboten den Gliedern des Ginheits- oder Bundesstaates, folgen logisch als Rechtsmittel aus bem Wefen des Staatenbundes, als eines vertrags:

mäßigen Justitutes" — und weiters (S. 193) "Wenn die Bundesregierung nun ihren Rechts-

190 grund in einem Bertrage zwischen den Staaten hat, wenn sie nur der Träger eines Quantums von ben Einzelftaatsvölkern belegirter ftaatlicher Macht ift, fo tann fie nicht über ben Staaten fteben, fie ift den Staatenregierungen nicht über - sondern Sie ift bas Werk ber Staaten, ihr beigeordnet. Geschöpf. Daher können die Organe des Bundes feine Autorität über die Staaten beauspruchen, fie haben nicht das Recht, einen Aft ber Ginzelstaaten für null und nichtig zu erklären. 3m Gegentheil folgt aus der Natur bes Bundes als einer vertragsmäßigen Institution und aus dem Wesen der Souveränetät mit unerbittlicher Nothwendigfeit, daß die Staaten Richter sind über den Umfang ber Bunbestompetenz und die Berfassungemäßigteit ber Bundesbeschlüffe, daß im Falle ein Aft ber Bundesregierung ihnen verfassungswidrig erscheint, sie das Recht haben, von der Gesammtheit der Staaten (auf dem für Aenderungen der Bundesverfassung im Unionsvertrage vorgeschriebenen Wege) ein Urtheil über die Berfaffungemäßigkeit des betreffenden Aftes zu verlangen, bis dahin benselben als rechtsungiltig zu betrachten, und daß, wenn trotz der Billigung des Aftes durch die Staaten der in der Minorität befindliche Staat die Kompetenz der Bundesregiernug für überschritten halt, der Mustritt dieses Staates aus dem Bunde gerechtfertigt erscheint. In diesem Rechte der Secession bewährt

sich die trot des Bundesvertrages fortdauernde ungebrochene Souveränetät der Staaten."

Dies alles gilt nun grundsätlich auch von einer Real-Union, als welche die Union Ungarn-Kroatiens sich darstellt, aber die Gesahr einer Seccession ist (Jellinek l. c. S. 217.) "bei der Realunion auf ein Minimum herabgedrückt, wenn nicht gänzlich geschwunden, denn da eine Secession eines der unirten Staaten nur durch den Willen des gemeinsamen Monarchen erfolgen könnte, so

ift es unwahrscheinlich, daß ein Konflift zwischen durch die rechtliche Gemeinsamkeit des Monarchen

verbündeten Staaten jemals die Höhe erreichen fonnte, wie unter folden, benen bas fefte Band eines, wenn auch rechtlich gespaltenen, doch naturlich in fich einheitlichen Willens mangelt. perfonliche Interesse bes Monarchen wirkt hier ausgleichend und beruhigend, die gegenseitige Gifersucht der Träger der Souveränität, welche den Staatenbund zu politischer Ohnmacht zu verdammen pflegt, hat in dem Bergen eines gemeinsamen Fürsten keine Stätte, und kein erdenklicher Umstand kann eintreten, der den Herrscher vermöchte. aus eigenem Antriebe das zu zerreißen, mas ihm seine Bäter als ein einiges Erbe überliefert haben. Es läßt fich begreifen, daß Sonderintereffen einiger Rantone des schweizerischen Staatenbundes zur Berletung des Bundesvertrages und zum Rriege geführt, daß im deutschen Bunde das mit Defterreich rivalisirende Preußen die Verbindung Deutschlands mit jener Großmacht zu löfen getrachtet hat, aber daß der Rönig von Schweden sich jemals von dem König von Norwegen ober der Raiser von Desterreich von dem Könige von Ungarn trennen follte, dafür läßt sich schlechterdings fein vernünftiger Grund ersinnen. Es ift möglich, da f ber Inhalt bes Bundesvertrages unirter Staaten nach Uebereinfunftermeitert ober verengert wird, aber an der rechtlichen Gemeinsamkeit der Herrscherpersönlichkeit hat die Wandelbarkeit des Berhältnisses unirter Staaten ihre Grenze; eine Berwandlung des rechtlich gemeinsamen Monarchen in einen zufällig gemeinsamen, ein Uebergang der Realunion in Bersonalunion ist derart unwahrscheinlich, daß man ihn füglich als unmöglich bezeichnen fann." Trottem ift, wie Jellinef weiter ausführt, die "formale Möglichkeit einer Auflösung (der Realunion) nicht nur durch übereinstimmenden Willen der unirten Staaten nicht ausgeschloffen," sondern es hört die Realunion auch dann auf, wenn aus den realunirten Staaten ein Bundesstaat oder durch Inforporation des einen in den andern ein Einheitsstaat wird, und schlieklich durch abgesett wird u. s. w.

Und interessirt hier vor Allem der Umstand, daß Kroatien bis zum Jahre 1848 in Ungarn als Provinz nicht inkorporirt war, denn es besaß, wie der kroatische Landtag im Jahre 1791 und 1832 erklärte, immer "seine eigene Konsistenz und hat sich nur unter der Bedingung dieser eigenen Konsistenz mit Ungarn unirt", es waren daher die Königreiche Kroatien, Slavonien, Dalmatien, wie die kroatischen Ablegaten im Jahre 1825 ganz richtig hervorhoben, "distincta corpora Hungariae soedere saltem juncta" mit eigenen Rechten "nur von der k. Majestät abhängig." Ebenso wurde die ungarischekroatische Union nicht

wandelt, nachdem der Bund — wie wir gesehen — nie das Recht hatte, das gegenseitige Berhält= niß der beiden Länder einseitig zu ändern.

Die Union wurde auch durch einen "übereinstimmenden Millaut der beiden Stocken plate

in einen Bundesftaat im Jellinet'ichen Sinne ver-

ftimmenden Willen" der beiden Staaten nicht geslöft, d. h. es erschien kein vom Könige fanktionirstes Gesey, daß Ungarn und Kroatien fortan keinen gemeinsamen König haben müssen.

Es bliebe also nur noch ber Bruch bes Unionsvertrages von Seite bes einen Berbündeten. Da
aber die Absetzung der habsburgischen Onnastie
erst am 15. April 1849 in Debreczin ausgesprochen wurde, so fann dieser Umstand hier, wo
es sich um die Frage nach der rechtlichen Begründetheit der früheren Greignisse handelt, nicht
in Betracht kommen.

Daraus folgt, daß die Realunion zwischen Unsgarn und Kroatien bis zum 15. April 1849 auch von Ungarn als rechtlich und rechtskräftig besteshend anerkannt war, d. h. es galt als oberster, auf der pragmatischen Sanktion beruhender Grundsatz, daß beide Länder einen und denselben König aus dem habsburgslothringischen Hause haben müßen.

Trot bieses — beiderseits anerkannten — Grundsates entstanden Konflikte sehr ernster Ratur, welche schließlich zum Kriege führten. Es gelang weder den Bölkern selbst, noch ihrem Könige einen Ausgleich, eine Bersöhnung herbeiszuführen. Man anerkannte zwar die Gemeinsamskeit des Herrschers, aber in der Auffassung des sonstigen In haltes des Bundesverstrage.

Während die Ungarn daran festhielten, daß der gemeinsame Reichstag über die gesammte Stellung Kroatiens zu verfügen das Recht habe, beriefen sich die Kroaten auf die gewohnheits- und positivrechtlichen Bestimmungen um darzuthun, daß über die munizipalen Rechte Kroatiens nur mit Einwilligung des kroatischen Landtages verfügt werden könne. Daß diese Behauptung begründet

war, haben wir gefeben.

Sodann behaupteten die Kroaten, daß durch die ungarischen Landtagsbeschlüffe die munizipalen Rechte betreff ber Integrität des Landes (Slavonien, Militärgrenze, Fiume, Ruftenland) der politischen Individualität (Fahne, Wappen, Nationalgarbe, Bertretungsmodus am gemeinsamen Reichstage) und der Nationalität (Einführung der ungarischen Sprache auch auf bem froatischen Territorium) arg verlett wurden, und fie zogen hieraus die oben angebeuteten völkerrechtlichen Folgerungen, b. h. fie erklarten die betreffenden Beschlüsse für sich als null und nichtig. Da die Bersuche, eine Aussohnung zu bewirken, ohne Erfolg blieben, der Landtag auch keine Miene machte, auf die von Jellacie dem Minifter-Brafibenten Batthiany gemachten Bropositionen zu antworten. auf welche Antwort Jelladic in seinem Berichte vom 6. Aug. 1848 warten zu wollen, erklärte - vielmehr sich auschickte, ben gefaßten Beschlüffen in Rroatien mit bewaffneter hand Geltung zu verschaffen, und nicht nur Truppen an der Drau und der Donau konzens trirte, sondern auch thatsächlich kleinere Ueberfälle stattfanden, so ertlärte Banus Jellacic — welcher

inzwischen, wie schon erwähnt wurde, in alle seine Bürben eingeset wurde — auf Grund ber vom Landtage erhaltenen unumschränkten Bollmacht ben Krieg.

Baul Hunfalvy (l. c. 271) meint: "Der Bahrheit gemäß führte zuerst der ungarische König Ferdinand V. einen Krieg gegen die aufständischen Kroaten und Serben. Dann aber, nach dem Umschwunge des politischen Prinzips, vereinigte fich ber öfterreichische Raifer mit benen, bie vorher von dem ungarischen Rönige als Aufständische bezeichnet waren und führte einen Krieg gegen das königliche Ungarn. Und da diefes durch die Märzverfassung von 1849 negirt murde, so nahm es die Provozirung auf und negirte scinerseits die Dynastie. Im Sinne der ung. pragmatischen Sanktion und aller sie erläuternden Gefete bis 1848 war die Märzverfassung (sc. die des Rremfirer Reichstags), ebenfo gesetwidrig wie der Debrecziner April, sie hoben sich gleichzeitig auf und die ungarische pragmatische Sanktion blieb als gemeinschaftliche Basis allein stehen. Diese bietet allein den Ausgang für den (1866) angebeliebig ange= strebten Ausgleich; jeder andere nommene Ausgang ist verfehlt. Kroatien und Slavonien stehen auf berselben Basis." Diese Worte welche der allgemeinen Ansicht in Ungarn entsprechen, illustriren mutatis mutandis vollständig den Konflikt Kroatiens mit Ungarn im Jahre 1848/49 natürlich, wenn man zugibt, daß Kroatien keine Brovinz Ungarns, sondern nur ein mit ihm verbundener Staat war, welcher Rechte befaß, die ohne seine Einwilligung nicht abgeschafft werben konnten. Die ungarischen Gesetze von 1847/8 waren von die fe m Stanpuntte ungesetlich, also für Kroatien nicht verbindlich, sie enthalten ja die vollkommenfte Negirung jeglicher politischer Exiftenz Aroatiens und wurden unter fortwährenden Protesten der kroatischen Ablegaten geschaffen, daher auch vom kroatischen Landtage nicht anerkannt.

Und da man ihnen trothdem mit Gewalt Geltung verschaffen wollte, so war Kroatien, nachdem alle Berhandlungen ohne Resultat blieben, und ba ihm kein and eres Mittel übrig blieb, und es seine Autonomie, Nationalität und politische Existenz freiwillig nicht opfern wollte, nach den angesührten wissenschaftlichen Grundsäten berechtigt, sich zur Behr zu stellen. Ob es in dieser Abwehr über die Grenzen des Nothwendigen gegangen ist, das gehört nicht hiesher, sicher ist, daß es — immer dessen Bundesverhältniß mit Ungarn vorausgesetzt — nicht verpflicht et war, jenen Gesetzn, von welchen es die Bernichtung seiner vielhundertziährigen "eigenen Konsistenz mit Recht besürchtete, Gehorsam zu leisten.

Was die Bezeichnung der Kroaten als "Aufständische" betrifft, gegen welche der ungarische König Ferdinand V. anfangs Krieg geführt haben foll, so möchten wir nur barauf aufmerksam machen, daß ja Ferdinand V. auch König von Kroatien war, daß er Jelačić, nachdem ihm sogar der froatische Landtag die Diktatur übertragen hatte, in alle seine Würden eingesetzt hat und ihm dieselben auch nach der Kriegserklärung an Ungarn nicht nur nicht wieder abgenommen, sondern ihn jogar am 3. Oftober 1848 auf Borschlag des ungarischen Ministerprafidenten Adam Receen gu seinem Alterego in Ungarn ernannt hat, nachdem Balatin Stefan, welchem schon am 14. August 1848 die Vollmacht als Stellvertreter des Königs in Ungarn entzogen wurde, am 25. September fein Amt niedergelegt und der f. Kommiffar, Graf Lamberg, deffen Ernennung der ungarische Reichstag am 27. September als ungiltig erflärte und vollziehende Gewalt in ganz ungesetlicher die Beife einem Landesvertheidigungsausschuffe übertrug, am barauffolgenden Tage ermorbet murde. Sodann ift zu bemerken, daß das im königlichen Manifest vom 10. Juni als ungesetzlich erklärte Borgehen des Banus Felacic und der Kroaten im allerhöchsten Handbillet König Ferdinand V. vom 4. September 1848 mit "besonderer Beruhigung" des königlichen Bergens als ein weder hochverrätherisches, noch auf eine Lösung des Berbandes mit Ungarn abzielendes bezeichnet wurde.

Die rechtliche Auffassung Hunsalvy's wäre also nur dann richtig, wenn es keinen König von Kroatien gegeben hätte, das heißt, wenn Kroatien eine ungarische Provinz, Ungarn-Kroatien somit E in Staat und nicht eine aus zwei Staaten bestehende Union gewesen wären — was aber abso-

lut nicht richtig ist.

Rönig Ferdinand V. hat also die in dem Maniseste vom 10. Juni ausgesprochene Ansicht über das Borgessen Jesacic' und der Kroaten mittelst Handbillet vom 4. September widers rusen und erklärt, daß er dieselbe "auf Grund von Unterstellungen zu fällen veranlaßt wurde, die in Ihrer (d. h. Jesacic) that säch ich ersprobten treuen Ergebenheit die vollste Widerslegung sinden." Hiemit hat, was Kroatien bestrifft, der gekrönte König anerkannt, daß er — nunmehr besser berathen — in der Thätigkeit Jasacic', seit der Ernennung zum Ban von Kroatien fem, also auch in dem, was Jesacic mit dem kroatischen Landtage zussammen that, nur "unzweiselhafte Beweise von

trifft, der gekrönte König anerkannt, daß er — nunmehr besser berathen — in der Thätigkeit Jalacic' "seit der Ernennung zum Banvon Kroatien", also auch in dem, was Jelacic mit dem kroatischen Landtage zusammen that, nur "unzweiselhafte Beweise von Treue und Anhänglichkeit" sehe, sowie die allershöchste Ueberzeugung ausgesprochen, "daß es nie in Ihrer (Jelacic') Absicht gelegen sein konnte, sich den allerhöchsten Besehlen hochverrätherisch zu widersetzen o der auf eine Lösung is enes Berban des hinzuwirken, welcher die Rebenländer Ungarns seit Jahrhunderten an die ungarische Krone knüpft." Zum Schlusse spricht der König seine Erwartung aus, daß selacie

"auch ferner... ftets nur für das Wohl der Gesammtmonarchie, für die Aufrechterhaltung der Integrität der Krone Ungarns und für die ersprießliche Entwicklung der Berhältnisse der ungarischen Nebenländer wirken werde." Durch dieses Handbillet hat der gekrönte König auch die Legalität des kroatischen Landtages

implicite anerfannt, da er ja in der gefammten Thätigfeit Jeladic' feit feiner Ernemung zum Bar "unzweifelhafte Beweise von Treue und Anhänglichkeit" sieht, und die hervorragendste That jedenfals die Einberufung und Abhaltung des froatischen Landtages war. Damit aber wurde auch der Standpunkt, welchen der troatische Landtag eingenommen, anerkannt, daß nämlich die Abhaltung eines Landtages in Kroatien nicht an die vorgängige Zustimmung des Königs gebunden, daß vielmehr G.-A. 58: 1790 in diesem Theise nicht rechtskräftig war, weil die Kroaten schon am 7. Juni 1791 dagegen ihren Protest eingelegt

hatten. Auf die traurigen Bortommniffe zwischen Ungarn und Kroatien im Jahre 1848 paßt vollständig, mas Samuel Buffenborf (1. c. libro 7, Rap. 5, § 17) von der Endigung einer auf Bertrag beruhenden Union zweier Staaten unter Einem Berricher mit Gemeinschaft auch in anderen Angelegenheiten folgenbermaßen fagt : "Benn die Union auf einem Bündniffe (sc. zwischen den Staaten) beruht, fo ift flar, daß die Union, wenn auch nur einige Beftimmungen bes Bertrages verlett werden, von jenem Staate geloft werben welcher von dem andern verlett worden ift. Wobei aber genau zu unterscheiben ift zwischen ber Berpflichtung, mit welcher die einzelnen Staaten dem Könige verpflichtet sind, und jener, durch welche die Staaten als solche mit einander verbunden find. Der König, einmal vom Bolte gemählt, und wenn ihm Treue geschworen ift, kann megen keiner schlechten ober der mit ihm getroffenen Bereinbarung zuwiderlaufenden That abgefett werden, so lange er sich nicht als offener Feind des Staates benimmt, außer es mare folches in einem Bertrage zwischen dem König und ben Staatsburgern ausbrücklich beftimmt und aller Gehorsam der Unterthanen von der Erfüllung aller und jeder einzelnen Beftimmungen des Bertrages ale von einer Bedingung abhängig gemacht worden. Singegen fann die Berpflichtung,

welche gegenseitig zwischen ben verbundenen Staaten besteht, von jenem gebrochen merben, zu beffen

Schaden die Gesette ber Union verlett worden find, wenn auch bie Berletung feine große ift, fobalb nur die anderen Staaten gu derfelben bet getragen haben ober biefetbe zu ihrem Ruten

unternommen ober gewendet murde." Diefed lettere hat Greatism im Jahre 1848 gethan, aber die auf der pragmatischen Sanktion beruhende Verpflichtung, sowohl dem Könige, als Ungarn gegenüber, hat es nicht gelöst, vielmehr gu wiederholten Malen in den Beschlüffen des Landtages betont, daß es auch ferner den freundschaftlichen Berband "im Sinne ber pragmatischen Santtion und auf Grundlage der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" mit Ungarn erhalten wolle. Umftand, daß Kroatien der Ansicht war, daß auf Grund ber pragmatischen Sanktion die Länder ber ungarischen Krone in einem engeren Verbande auch zu Defterreich ftehen muffen, ale es die ungarischen 1848er Befete festgestellt hatten, ift von feiner Bedeutung, nachdem es noch darüber hinaus mit Ungarn auch in anderen Angelegenheiten eine Gemeinschaft bewahren wollte, und als solche die bürgerliche Rriminal- und Wechselgesetzgebung in feinen Ausgleichsbedingungen angeführt hat. Kroatien hatte eben über den rechtlichen Inhalt der pragmatischen Sanktion andere Ansichten als Un-

garn, gerade so, wie sich in dieser Beziehung die 1861er und 1866er Ansichten der ungarischen Landtagsadresse gewaltig von einander unter-

scheiben. Rene Bafis also, auf welche Hunfalvy im Jahre 1866 hinweist, haben die Kroaten niemals verlaffen. Wenn es unter ben anderen Bedingungen, welche der kroatische Landtag, mit Rücksicht auf das fünftige Berhältniß zu Ungarn, aufstellte, folche gab, welche man ale Ginmischung in die inneren Berhältniffe Ungarns bezeichnen fann, fo waren dies eben nur Propositionen, über welche erft verhandelt werden sollte, nicht unähnlich jenen, welche im Jahre 1867 von Ungarn gegenüber Defterreich gestellt worden sind, und dahingehen,

daß in Defterreich konstitutionell regiert werben

muffe. Das ift die troatische Auffassung von ben Borgangen bes Jahre 1848, und Jebermann, ber gerecht ift, moge fein eigenes Urtheil barüber fallen; wir haben uns bemüht, vom Standpunfte bes alten froatischen Staatsrechtes bie nothwendigen Bramiffen dagu an die Sand zu geben. Daß Aroatien ein Recht gehabt hätte, bei feststehender Berletung feiner munizipalen Rechte und feiner Nationalität Widerstand zu leiften, das ift auch im ungarischen Reichstage 1861 anerkannt worden, unter Anderen am 18. Mai 1861 von Virgil welcher eben deshalb behauptete, Ungarn immer "Kroatiens munizipale Rechte geachtet habe und gang verwundert fragte : "Daben wir je feine Nationalität angegriffen? Ober mas fonft berechtigte die Kroaten, bag fie, die Gefete verwerfend, mit Lostrennung die Schlichtung ihrer Angelegenherten beginnnen ?" Dieses Gefühl mochte die ungarische Regnitolar = Deputation im Jahre 1866 gehabt haben, als sie den Bersuch machte, den wirklich schweren Beweis zu erbringen, daß ja die kroatischen Ablegaten im Jahre 1847/8 zu allen Gesetzen zugestimmt hätten und damit implicite zugestand, daß dieselben sonst für Kroatien nicht verbindlich maren.

Selbst für den Fall aber, wenn — was wir keineswegs zugeben — ber kroatische Standpunkt ein unrichtiger wäre, fann man die ungarische Auffassung nicht gelten laffen. Aus dem bargelegten Sachverhalte folgt nämlich zum Mindesten so viel, daß das rechtliche Berhältnif beiber Länder kontrovers geworden war, und daß nur die pragmatische Sanktion als Basis beiderseits anerkannt blieb. Wie auf dieser Basis das Verhältniß selbst aufgebaut werden follte, das hatte muffen im Wege gegenseitiger Verhandlungen festgestellt werden feineswegs tonnte dies durch einseitige müssen, Beschluffe bes ungarischen Landtages bestimmt werden. Diefer Vorgang wurde denn auch - obschon Ungarn zu einer direkten Anerkennung ber Legalität des froatischen Borganges vom Jahre 1848 nicht zu vermögen mar - im Jahre

1868 bei Abschluß bes Ausgleichs befolgt, indem im Eingange desselben die pragmatische Sanktion als "Basis" erklärt wurde, auf welcher die "obeschwebenden staatsrechtlichen Fragen" geschlichtet wurden.

Run noch eine Bemerfung. Oben murbe ichon erwähnt, daß der troatische 1848-er Landtag vom Rönig Ferdinand V. als ungesetlich erklärt wurde. Diefe königliche Enuntiation muß aber als später zurückgezogen betrachtet werden, ebenso wie die am 10. Juni erfolgte Enthebung Jelačić' Bevor nämlich feiner Bürbe. noch die Wie= bereinsetzung des Banus erfolgt mar, forderte ber vom Konig jum Bermittler ernannte Erzherzog Johann, Jelacić offiziell auf "geeignete Schritte zu thun" bamit bas Wert ber Aussohnung besto ficherer gelinge und berief denselben nach Wien. Der Landtag, welchem diese Altenstücke mitgetheilt wurden, ermächtigte den Banus, ein Komite zu ernennen, welchem an der Spike er die Berhandlungen beginnen könne, nachdem schon früher als eine der Bedingungen aufgestellt mar, daß die Legalität des Landtages nicht angefochten werde, und daß die Absetzung Jelacic' wiederrufen werde. Diefes lettere erfolgte benn auch bald barauf, während sich der Landtag selbst am 9. Juli vertagte. Sodann verordnete König Ferdinand V. im a. h. Handschreiben an Balatinus Stefan am 31. August 1848, daß zu den Berhandlungen über die kroatische Frage nicht nur Jeladić oder ein Bevollmächtigter desfelben, sondern auch Bevollmächtigte der "betheiligten Landestheile" d. h. Kroatiens zu erscheinen haben, als welche doch nur Delegirte des froatischen & an btages gelten konnen, respektive bes vom Landtage eingesetzten permanenten Ausschusses, welcher nach Vertagung des Landtages Jelacić an die Seite gegeben murbe.

Nach den Ereignissen von 1848/49 erschien aber das a. h. Restript vom 7. April 1850 in welchem die zur k. Sanktion im Jahre 1848 unsterbreiteten Beschlüsse des kroatischen Landtages

ihre den mittlerweile eingetreten Berhältniffen entsprechende Erledigung fanden, und ber im Jahre 1848 versammelt gewesene troatisch=flavonische Landtag als aufgelöft erflärt wird.

Daß König Franz Josef nicht gekrönt war, kann hier nicht in Betracht fommen. Rach ber pragmatischen Sanktion hatte die Krönung sechs Monate nach dem Regierungsantritte erfolgen follen, also am 2. Juni 1849, was aber nicht möglich war, nachdem der ungarische Landtag am 15. Dezember 1848 nicht nur die Abdankung Ferdinands V. für ungiltig erklärte und gegen die Thronbesteigung Franz Fosefs einen förmlichen Protest erhob, sondern auch die ganze habsburgs lothringische Onnastie schon am 15. April 1849 als des Thrones verluftig erklärt wurde und Rönig Franz Josef I. sich bas Erbe seiner Bater erft erkämpfen mußte. Die späteren außerordentlichen Ereigniffe erklären es aber vollständig, warum dieser Aft auch nach dem 13. August nicht rechtzeitig vorgenommen werden konnte, und es ist offenbar, daß der König, welcher nach den Beftimmungen ber pragmatischen Sanktion auf ben Thron rechtmäßig kam, in jenen abnormalen Berhältniffen ichon Rraft feiner Majeftätsrechte als befugt angesehen werden muß, Regierungshand= lungen vorzunehmen, daher auch die von ihm birekl, und von seinem gefronten Borganger implizite erfolgte Anerkennung des troatischen 1848er Landtages die Lonalität desselben außer jeden begründeten Zweifel stellt, namentlich auch mit Rücksicht darauf, daß gegen die einschlägige Bestimmung des G.-A. 58:1790 nach welcher auch der kroatische Landtag nur mit vorgängiger Ruftimmung des Königs abgehalten werden konnte von ben Rroaten als gegen eine Schmälerung der Banusrechte fofort (1791) protestirt wurde.

Was aber das Vorgehen Jelacic' in der Zeit feiner Enthebung bis zur Wiedereinsetzung in feine Bürden — vom 10. Juni bis 31. August resp. 4. September 1848 - betrifft, fo bestand hier202 über thatfächlich eine Auflehnung gegen ben königlichen Willen; aber nachträglich, am 4. September 1848 wurde dasselbe vom König Ferdinand V. gutgeheißen. Es ift somit bem Borgeben Relacic' refp. der Kroaten, der von Hunfalvy betonte Charafter des "Aufftändischen" von demselben gekrönten Könige genommen, welcher es als ein folches "auf Grund von Unterftellungen" bezeichnete, die "in der thatsächlich erprobten treuen Ergebenheit (Jelacic') die vollste Wiberlegung finden." Es ließe fich baher diefes Borgehen beffer, als dies Hunfalon thut, mit den Worten des ungarischen Historifers Grafen Majlath charafterifiren, welcher fagt: Der Ban befand ju in derselben Lage, wie sechsunddreikig Jahre früher ber preukische General Nort nach bem rufsischen Feldzuge. Napoleons. So wie dieser sich gegen ben Befehl des Königs den Ruffen ausschlog, ebenso trennte fich der Ban gegen den Befehl des Raifers von den Magharen, fo wie Port entfest und an ein Rriegsgericht gewiesen mard, ebenso erging es bem Ban; so wie Dorfnicht gehorchte, gehorchte auch ber Ban nicht; so wie Nork durch feinen Un= gehorsam die preußische, ebenso hat der Ban durch seinen Ungehorsam die österreichische Monarchie (ganz gewiß aber, fügen wir hinzu Kroatien) gerettet. (Reuere Gefch. ber Magnaren II. S. 50.) Zum Schlusse bemerken wir, daß mir 1848/49er Vorgänge nur mit Rücksicht auf Berhältniß Kroatiens zu Ungarn beleuchtet und die Fragen, welche fich auf das Berhältniß Ungarns zum Könige und der Opnaftie beziehen, als für unseren Gegenstand nicht maggebend, auch nicht berücksichtigt haben, daher auch die Frage, Recsen als gesetlich eingesetzter Minister-Adam präsident betrachtet werden fann, für Rroatien feine Wichtigfeit hat, obwohl wir ermahnen muffen daß am 17. Februar 1867 Graf Andrassy zum Ministerpräsidenten ebenfalls, nicht etwa im Sinne bes § 11 G.-A. III.: 1848 vom Palatin mit Genehmigung Gr. Majestät, sondern von Gr. Mas jestät selbft ohne irgend eine Gegenzeichnung, also

ebenso wie Recsen ernannt wurde, da Balatin Stephan noch bor Ernennung Receey's fein Amt niedergelegt hat, und doch wird an der Gesetslichkeit der Ernennung Andrajin's welche auch nicht von Beft sonbern von Wien aus erfolgte, nicht gezweifelt. Es beftand somit bei Ernennung Recsen's juristisch gang berselbe Zustand — nachbem das erfte ungarische Ministerium querft gu Bunften des Landesvertheidigungsausschusses abgedanft, bann aber vom Ronige als abgesett erflärt war — wie zur Zeit der Ernennung Andraffn's. Der Monarch verweilte außer Landes. es gab feinen Palatin, und die Ernennuna erfolgte ohne jede Kontrasignatur; es ist somit die eine wie die andere Ernennung entwegesettlich ober es sind beide ungesetlich, weil ber (5. 21. III : 1848 erft nach Andraffy's Ernennung modifizirt wurde. Gin Unterschied besteht nur insoferne, als Recfen von einem gefronten, Andraffy aber von einem nichtgefronten Konige ernannt wurde. Auch wollen wir nicht untersuchen ob der ungarische Landtag durch Ginsetzung des Landesvertheidigungsausschuffes am 27. September 1848, selbst vom ungarischen Standpuakte aus, in den Bahnen der Gesetlichkeit verblieben ift, da auch diefe Frage für die rechtliche Beurtheilung des ungarisch-kroatischen Konfliktes irrelevant ift, und es einzig und allein barauf ankommt, ob Rroatien wie die Ungarn es vorausseten, eine Proving, oder aber, wie die Kroaten behaupten, ein mit Ungarn in einem Bundesverhältniffe gestandener Staat war. In beiden Fällen folgen die nothwendigen rechtlichen Folgerungen von felbst.

Nach dem Jahre 1860 follte das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn auf's Neue geregelt werden und wurde es im a. h. Handschreiben an Banus Sokcevic vom 20. Oktober 1860 als Aufgabe be8 einzuberufenden froatischen Landtaas Majestät bezeichnet, "über die Frag: bes Berhältniffce biefer gander jum Königreiche Ungarn, welche Ich der Berathung und Berft an bigung der troatisch= flavonischen Ber= tretung und des ungarischen Landtages vorbehaltlich meiner Entscheidung und Sanktion zuweise, die Wünsche und Ansichten dieser Königreiche auszusprechen". In dem a. h. Reftripte vom 26. Februar 1861, mit welchem der kroatische Landtag eröffnet ift, murbe berfelbe aufgefordert, "vor allem die Frage über das Berhältnig Unserer Königreiche Kroatien und Slavonien zu Unserem Königreiche Ungarn in landtägliche Berathung zu nehmen, wie auch die Frage, auf welche Weise die in Unserem erwähnten Handschreiben angeordnete Berständigung mit dem ungarischen Landtage bewertstelligt werden folle und daß das Refultat Eurer Berathung Unserer königlichen Entscheidung und Bestätigung unterbreitet merde". Gleichzeitig erklärt Ge. Majeftät: "Da aber die Krönung des ungarischen und des dalmatinigerrontisch-lavonischen Königs in einem und demfelben Afte perrichtet mird, fo forbern Wir euch des weitern auf, zu der bevorftehenden Rrönung aus eurer Ditte Bertreter dieser Königreiche zu mählen und rechtzeitig nach Ofen

205 zu entfenden." Es galt nun beiberfeits Stellung zu nehmen zu den Ereigniffen des Jahres 1848. Der kroatische Landtag von 1861 erklärte am 23. Juli in feinem Artitel Dr. 42 folgendes: 1, 3m Jahre 1848 hat zwifden Ungarn und Kroatien in der Legislative, Administration und Gerichtsbarkeit alle und jede Gemeinschaft rechtlich aufgehört. 2. In Rraft verbleiben nur jene Befete, nach welchen der gemeinschaftliche Fürst auch zum froatischen Rönig gefront wird, mit berfelben Rrone und mit bemfelben Kronungsatte, wie gum Könige von Ungarn, jedoch fo, daß bas Krönungsdiplom abgesondert für jedes Land festgestellt werde. 3. Außerdem gebühren Proatien alle jene öffentlichen Rechte, welche bis jum Jahre 1847 gemeinsam maren, insoferne dieselben nicht der oben erklärten Selbständigkeit und Unabhängigkeit Kroatiens direft oder indireft widerstreben. 4 Rroatien ist jedoch bereit, auch in eine engere staatsrechtliche Berbindung mit Ungarn zu treten, sobald dieses die obige Selbständigfeit und Unabhängigfeit, sowie bas im § 1 desselben Artifels angeführte reale und virtuale Territorium Kroatiens anerkannt haben 5-Diese engere staatsrechtliche Berbindung hätte auf Grundlage der ermähnten Unabhängigkeit und Gleichberechtigung (Parität) in ftaatlichen einer gemeinfamen Gefetgebung und Berwaltung, jedoch nur in jenen staatlichen Angelegenheiten,

tiens direkt oder indirekt widerstreben. 4 Kroatien ist jedoch bereit, auch in eine engere staat 8 recht liche Berbindung mit Ungarn zu reten, sobald dieses die obige Selbständigkeit und Unabhängigkeit, sowie das im § I desselben Artikels angeführte reale und virtuale Territorium Kroatiens anerkannt haben wird. Diese engere staatsrechtliche Berbindung hätte auf Grundlage der erwähnten Unabhängigkeit und der staatlichen Gleichberechtigung (Parität) in einer gemeinsamen Gesetzgebung und Berwaltung, jedoch nur in jenen staatlichen Angelegenheiten, welche in dem abzuschließenden Bundesvertrage näher bezeichnet sein werden, zu bestehen. 6. Die Gesetzgebung und oberste Berwaltung in den politischen Berwaltungs, Unterrichts, Kultus, und Justiz. Angelegenheiten, wie auch die Rechtssprechung in allen Instanzen kann kein Gegenstand der engeren Berbindung mit Ungarn sein, und kommt gar nicht in Berhandlung. 7. Sobald der ung. Landtag diese Grundsätze akzeptirt, sollen bei de Landtag diese Grundsätze akzeptirt, sollen beitehende Deputationen entsenden, welche den Bertrag über die staatsrechtliche Berbindung im Detail auszusarbeiten, und jede ihrem eigene

Land tage zur Annahme unterbreiten haben werde.n 8. Dieser Beschluß ist dem ungarischen Landtage mitzutheilen und Se. Majestät zu erssuchen, denselben als eine königl. Proposition dem ungarischen Landtage vorzulegen. 9. Sollte der ungarische Landtag die Initiative ergreisen, so bittet der Landtag, der König wolle ihm die bestreffende Borlage mittheilen.

Dieser Artifel (42: 1861) bes troatischen Landtages erhielt im t. Refripte vom 8. November 1861 seine Sanftion mit den Worten: Ebenso ertheilen Wir dem Beschluffe, welchen Guere Getreuen in Bezug auf bas gegen wärtige Berhältniß unserer Königreiche Dalmatien, Kroatien und Unserem Königreiche Ungarn gegen-Slavonien über, wie auch als Basis für die fünftige Berhandlung mit diesem Ronigreiche gefaßt und Une vorgelegt haben, Unfere a. h. Genehmigung und es wird Unsere Sorge sein, benselben bem nächsten ungarischen Landtage . . . in der Form Unserer königlichen Broposition zur Berhandlung vorzulegen" (der ungarische 1861er Landtag wurde nämlich schon am 22. August geschlossen.

Aus dem bisher Gesagten folgt, daß der kroatische Landtag vom Jahre 1861 sich auf den Standpunkt von 1848 stellte, mit Ausnahme jener vom letzteren betonten Bedingungen, welche stüde gestaltung der staatsrechtlichen Berhältnisse der übrigen Länder Sr. Majestät, sowie auf die inneren Angelegenheiten Ungarns und dessen Berhältniß zu den verschiedenen Nationalitäten bezogen haben.

Was Ungarn betrifft, so ließ schon die erste Abresse des Landtags von 1861 jene Anschauung fallen, welche seit 1825 die Berathungen des uns garischen Parlaments Kroatien gegenüber leitete. Es erklärte nämlich der Landtag, daß "Kroatien

im Interesse seiner staatsrechtlichen Stellung Forderungen zu stellen habe, die wir (nämlich die Ungarn) nicht ignoriren dürsen und auch nicht ignoriren weten "die Wisverständ-

niffe" burch Modifizirung jener Gefete, welche fie hervorgerufen haben, beseitigen zu konnen, erklärt zwar der Landtag, daß "die je frühere Integrirung des Reichstages unumgänglich wendig ist," — aber darauf folgt der hochwich: tige Baffus: "Was Rroatien betrifft, soverlangen wir nicht, daß unser numerisches Uebergewicht der geringeren Anzahlihrer Repräs fentanten gegenüber über bie etwa von ihnen vorzutragenden Forderungen und Bedingungen entscheiben folle. Prootien hefitt fein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn einverleibt, sondern es stand in einem Berbande zu und, es war unser Gefährte, der an unseren Rechten, an unferen Bflichten, an unferem Glud und unseren Drangfalen Theil nahm.

Wenn demnach Kroatien jest als Land an unserer Gesetzgebung Theil nehmen will, wenn es sich fr ii her mit uns über die Bedingungen ins Keine zu setzen wünscht, unter welchen es bereit ist, seine staatsrechtliche Stellung in eine Berbindung mit Ungarn zu bringen, wenn es in dieser Angelegenheit mit uns als Nation zu Nation in Beziehung treten will, dann werden wir dieses Anerdieten nicht zurückweisen, sondern wir verlangen bloß, daß Kroatsen nicht verhindert werde, seine Deputirten auf unseren Landtag zu senden, und hierdurch uns und ihnen Wittel und Gelegenheit geboten werde, das Wert der Berständigung auf staatsrechtlicher Grundlage in Angriff zu nehmen."

Welch ein gewaltiger Abstand liegt zwischen biesen Worten und den Behauptungen von 1825 bis 1848! Diese Worte bedeuten den vollsständ ig en Sieg des kroatischen Standpunktes, denn darin lag ja eben, wie wir gesehen, die Ursache aller Konslikte, daß nämlich die ungarischen Stände durch ihr "numerisches llebergewicht" auch in Fragen entschen wollten, bei welchen es

handelte. Wie oft haben die kroatischen Ablegati erfolglos ben Ungarn basienige zugerufen, mas die 1861er Abreffe oben fagt. Sätte man Rroatien Ungarn gegenüber auch vor 1848 als "Nation zu Nation" behandelt, es ware mahrlich nie gum blutigen Rampfe gekommen, welcher badurch provozirt wurde, daß man es wie die "oberungaris ichen Romitate" traftirte.

Der Unterschied in der ungarischen und froatischen Auffassung besteht aber auch nach 1861 noch weiter. Die Ungarn stehen auf bem Standpunkte, baß die 1848er Gesetze auch für Kroatien verbindlich find, und verlangen, daß die Kroaten auf bem ungarischen ganbtage erscheinen, dort ihre "Forderungen und Bedingungen" vorbringen, über welche aber dann nicht durch "numerisches Uebergewicht" sondern als "Ration zu Nation" — also paritätisch perhandelt merden soll.

Die Aroaten nehmen aber einen anderen Standpunkt ein : fie anerkennen die 1848er Gefete überhaupt nicht, behaupten, daß durch diefetben die Union von Ungarn gebrochen wurde, nicht verpflichtet sind auf dem daß sie demnach ungarischen Landtage zu erscheinen, sie erklärten sogar im Art. 13 und 60 von 1861 ieden zum Landesnerrather, welcher fich unterfangen follte, an irgend einer Constituente ober Parlamente "außerhalb bes breieinigen Königreiches zu par-

tiziviren, bevor die Nation ihre staatsrechtlichen Beziehungen sowohl gegenüber Ungarn, als Desterreich in legal-konstitutioneller Weise und durch freien Entschluß geregelt und eine solche Theilnahme ausdrücklich geftattet haben wird." Dem= nach erklären sie, daß die Regelung der ungarischkroatischen Frage <u>nur birekt von Land</u>= tag zu Landtag geschehen fann. charatteriftisch führe ich an, daß biefen Stand-

auch das erfte, unionistische Brogramm, welches nach dem Oktoberdiplom in Kroatien verfaßt wurde, theilt und sogar die Forderung aufstellt, daß das neugeregelte Verhältniß in Bukunft ausschließlich durch den froatischen Landsag nogeandert werden kann, also ohne jedes Zuthun seitens des ungarischen Landtages.

Die Forderung der ersten ungarischen Adresse wurde im t. Restripte vom 21. Juni 1861 abgelehnt und ausgesagt, daß "die Lösung dieser Frage nur im Wege einer mit dem Lands tage Kroatiens und Slavoniens einzuleitenden wechselseitigen Berständigung vorzubereiten möglich sein wird." Weiters wird als "eine der wichtigsten Aufgaben" des ungarischen Landtages erklärt 1 "die gebührende Berhandlung jener Fragen, wie unter Aufrechterhaltung ber unabhängigen und selbstständigen inneren Berwaltung Kroatiens und Slavoniens hinfichtlich folder Bedingniffe ein Uebereinkommen zu treffen möglich fein wird, unter welchen biefe Länder nebst unverletter Aufrechterhaltung der allgemeinen Berhältniffe zur Monarchie zu einer staatsrechtlichen Berbindung mit unserem Königreich Ungarn und zur Inslebenführung berselben bereit mären."

In der zweiten Adresse reflektirte der ungarische Landtag auf diesen Passus und auf jenen unmittelbar vorstehenden, worin das f. Restript sagt: "Die historischen Verhältnisse dieser Königreiche (Kroatien = Slavonien) zur ungarischen heiligen Krone haben sowohl hinsichtlich ihres Vertretungs= rechtes am ungarischen Landtage, als auch hinsichtlich ihrer inneren Berwaltung und Juftizpflege burch die 1847/48er Gesetzartifel wesentliche Aenderungen erlitten, ja diese Modifikationen haben eine folche Aufregung hervorgerufen, daß diefe Länder eber bereit maren, sich von ihrem, auf klaren Gesetzen beruhenden Berbande mit Ungarn loszureißen, als den Befehlen des ungarischen Ministeriums zu huldigen". Auf dieses erwidert nun die zweite 1861er Adresse: "Auch wollten die 1848er Gesetze Kroatien nicht in Ungarn einverleiben, (Die ungarischen Gesetze - § 2, Art. 3; § 2, Art. 5; § 4, Art. 12; Einleitung und § 2,

lit. e, Art. 16; § 2, Art. 21; §§ 10, 32, Art. 22 sprechen doch von Kroatien als von "einverleibten Theilen"; die §§ 53-55, Art. 5 bezeichnen den kroatischen Landtag als "Provinzial» Bersammlung", während § 6, Art. 18 von einer "vollkommenen Staatseinheit des unter die ung. heil. Rrone geftellten Bebietes" fpricht. Im Jahre 1847/8 substituirten eben die Ungarn statt "verbundene Theile" (partes adnexae) den Ausbruck "einverleibte Theile" — während es doch bekannt ist, daß das Wort adnexus, Annexion erft in der allerneuesten Zeit als gleichbedeutend mit inforporirt und Inforporation gebraucht wird. Ja es hat auch dieser Ausbruck nicht immer — bei zusammengesetzen Staaten, corpora connexa — die Bedeutung einer Einverleibung im Sinne einer Proving.) sondern wünschten es für ein Sozialland mit besonderer Stellung und eigenem Territorium anzufeben, das mit Ungarn in ftaatsrechtlicher Beziehung unter gleichen Gesetzen steht. Ungarn wollte im Jahre 1848 die Rechte der froatischen Nation auch nicht verletzen und konnte auch nicht benken, daß dieselben Gefete, welche die Landestonstitution im Interesse der Gerechtigkeit und der Freiheit auf weitere Basis stellen wollten und anstatt der Dikasterialregierung die parlamentarische einführten, in Kroatien bittere Gefühle und Widersettung hervorrusen sollten. Ungarn theilte alle Rechte, welche es besaß mit Kroatien. Die Ad= ministrationsangelegenheiten ftanden ichon früher unter dem ungarischen Gubernium und der 58. G. A. von 1790, welcher dieselben der königl. ungarischen Statthalterei unterordnet, ift geradezu auf Verlangen Kroatiens geschaffen worden. (Aber einem Vorbehalte wie wir aesehen.) Die 1848er Gesetze haben daher durchaus fein Berhältniß , neue8 **f**eine engere Abhängigfeit badurch geschaffen, daß mit dem Aufhören der Ditafterial-Regierung die Berwaltungsangelegenheiten Rroatiens dem verantwortlichen Ministerium übertragen wurden. Im Kreise der Gerichtsbarkeit

blieb ber Wirkungstreis der regelmäßigen Jurisdiftionen unverändert. Auf dem Felde ber Gefetsgebung wurde, da der Landtag auf eine breitere Volksvertretungsbasis gestellt wurde, Kroatien im Berhältniffe ber Bevolkerung die Rahl der Bolksvertreter vermehrt und es hat fich hieburch die Theilnahme an der Legislative gegen früher bedeutend erweitert. In Bezug auf die Sprache haben die ermähnten Befete feine neue getroffen. Die Abgeordneten Berfügung | Rroatien sprachen im Landtage Ungarns lateinisch, aber in Folge direkter Instruktion der Provinzial= Versammlung im Jahre 1847 erklärten sie, daß sie in Zukunft ungarisch sprechen werden, somit murbe die ungarische mit diretter Buftimmung von Kroatien die Berathungssprache. In dem Berswaltungsfreise jedoch wurde von Kroatien nicht verlangt, fich der ungarischen Sprache zu bedienen. Somit können wir mit Recht wiederholen, daß Ungarn die Rechte Kroatiens nicht verletzen wollte. und in Berücksichtigung deffen, daß deffen Bertreter an der Kreirung der ermähnten Gefetze f a f t i f ch theilgenommen haben, auch nicht glauben, daß fich Kroatien durch dieselben verlett fühlen murbe. Woher die damaligen traurigen Ereignisse ftammten und wie fie fich geftaltet - darüber wird nur die unparteiische Geschichte einst ihr Urtheil sprechen konnen. - Gegenwärtig jedoch erscheint es außer Zweifel, daß Rroatien das Band zu erweitern wünscht, bas es Jahrhunderte hindurch mit Ungarn verbunden hatte. Wir würdigen seine Intereffen und Bunfche viel zu fehr, als baß wir nicht bereit maren, uns mit demfelben mann immer über diefelben in Berhand-Lungen einzulaffen, die Aufrechthaltung des Berbandes oder billige Um gestaltung desselben wird von uns nicht verhindert."

Wenn wir die beiden Abressen berücksichtigen und von den Widersprüchen, welche namentlich die zweite enthält — indem sie Kroatien als Sozials land (társország Bundesland) erflärt, welches nicht in Ungarn einverleibt war und doch von einer Brovinzia le Bersammlung spricht, sowie sich auf die "dirette Buftimmung von Rroatien" beruft, dieser Provinz das Recht einräumt, das Band, welches sie an Ungarn fnüpft "zu erweitern" und sich bemüht zu beweisen, daß die Rechte Kroatiens nicht verlett wurden, als ob der Staat überhaupt die Rechte seiner Provinzen verleten könnte und f. w. absehen, so enthalten diefelben wirklich dasjenige — was Besty behauptet — nämlich eine Breisgebung ber Rechtsfontinuität gegenüber Kroatien, natürlich nur jener fontinuität. welche den diesbezüglichen Unsichten bes ungarischen Landtags von 1825 angefangen entspricht, sonft aber entspricht der haupt= gedante beider gang dem Rechtsverhältniffe Rroatiens zu Ungarn, wie fich basselbe mit der Beit herausgebildet hat und auch nach 1825 in rechtsgiltiger Weise nicht abgeändert wurde. Die 1861er Adressen bedeuten daher - die Anerkennung des kroatischen Standpunktes im Prinzipe. Kroatien wünschte demnach 1861 nicht, "das Band zu erweitern, das es Jahrhunderte hindurch mit Ungarn verbunden hatte" — sondern es wünschte in erster Linie bloß, daß das Band, wie es eben bestehen soll, auf jene Art geknüpftwerde, auf welche dies immer geschah, und auch nach 1790 rechtlich zu geschehen hatte, nämlich nicht durch die "faktische" Anwesenheit der Kroaten bei einem, trop ihres Protestes gefaßten Majoritätsbeschluffe, sondern nur durch "direkte Zustimmung der Kroaten d. h. durch Vertrag, dessen Abschluß — vor dem

Jahre 1848 — in die ungarischekroatischen Buns desorgane unter der Bedingung der Einstimmigskeit (Haenel l. c. S. 43) verlegt war. Nach den unliedsamen Ersahrungen aber seit 1825 wollten die Kroaten 1861 von einem solchen Bertragssabschlusse nichts wissen und verlangten, daß dersselbe sich "gänzlich außerhalb der Organe des Bundes vollziehen solle" (Joidem) d. h., daß die

b e i der feitigen Yandtage als folche mittelft Deputationen unterhandeln, und über das Resultat der Unterhandlungen jeder Yandtag selbstständig entscheiden solle.

Und wenn auch die zweite ungarische Abresse erklärt, daß ohne Integrirung durch Siebenbürgen, Kroatien, Finme und die Misitärgrenze, der Landstag "weder als kompetent betrachtet werden, noch sich in die Bisbung von Gesetzen einsassen kann" — so weicht sie davon beträchtlich ab, indem sie erklärt, mit Kroatien "wann immer" in Verhandlungen treten zu wollen, also auch, wenn die Kroaten nicht auf dem ungarischen Landtage erscheinen.

Die erste Adresse fordert außer Siebenbürgen noch die Integrirung des ungarischen Landtages durch Kroatien und Slavonien, die Militärgrenze, Fiume und das Littorale. In der zweiten vom 12. August wird außer Siebenbürgen nur noch Kroatien, Fiume und die Militärgrenze angeführt, was wir ohne Untersuchung der etwaigen Absichten einsach registriren, mit der Bemerkung, daß es sowohl eine ungarische, als kroatischesslavonische Mislitärgrenze aab.

Die ungarischen Abressen von 1861 würden demnach das Aufgeben der 1848er Gesetze Kroatien gegenüber bedeuten, aber ausdrücklich ist dies nicht erfiet.

Es dürfte daher nicht ganz überflüssig sein, zu sehen, was in den Debatten darüber gesprochen wurde. Bei der ersten Adresse hat der bekannte ungarische Historiker Ladislaus Szalangesagt: "Was die partes adnexae betrifft, so müssen wir, meiner Meinung nach, unsere Bereitwilligkeit aussprechen — wenn es den Kroaten so lieber sein sollte, vorläufig nicht die auf Grund der Gese ber von 1848 gewählten Kepräsentanten, sondern die Deputirten der kroatischen Generalversammlung zu empfangen, damit die Konferen zberathung über die Union eröffnet werden konferen als

214 Mandatare an der Nationalversammlung Kroatien-Slavoniens ober entgegengesett als einzelne Romitate auf unserem Landtage vertreten sein wollen. ob sie dann ungarische oder zu Ungarn gehörende oder flavonische Komitate heißen wollen wird auf jener Konferenz entschieden werden, und bie Schiedsrichter darüber muffen meiner Ansicht nach ausschließlich fie felbst, die Glavonier, fein." Birgil Szilagyi will zwar "alle gerechten Wäusche ber Rroaten unterftugen," verlangt aber, fie follen anerkennen, "baß das Gefet, infolange es nicht geandert wird, Gefet bleibt, welches zu achten die Bflicht gebietet." Doch äußerte er sich am schärfften gegen Kroatien. Er fagte: "Aroatiens Angelegenheiten find mit größeren Schwierigfeiten verbunden. Kroatien steht gegenwärtig auf dem biete der Revolution; denn in seinen Provinzialberathungen hatte es solche Beschlüsse gebracht, die mit den be fte hen den Gefeten im Biderspruche sind, ja sogar zur Ausführung dieser Beschlüffe die nöthigen Schritte gemacht. Ober, wenn Aroatien dem ungarischen Landtage gegenüber sich für sonveran erklart und verlangt, daß man ihm eigene Dokumente über die Thronentsagung zuschicke, (mas auch burch f. Reffript vom 11 Mai. 1861 geschah) wenn die froatischen Provinzberathungen die Ginberufungsichreiben der ungarischen Magnaten Kroatiens zurücksenden und jeden für einen Berräther erflaren, ber auf dem ungarischen Landtage erscheint, — handeln sie da nicht im Widerspruche mit unferen flaren Geseten? . . Ich will nicht in Zweifel ziehen, daß die Nationen, wenn fie fich nicht anders helfen konnen, zur Revolution ein volles Recht haben, ich ziehe nicht in Ameifel, daß dieses Recht, das Recht der Selbstvertheidigung jedem einzelnen Menschen und umfomehr gangen Nationen zusteht, jeder Macht gegenüber, die ihnen mit Bernichtung broht. Aber haben wir nicht immer Kroatiens munizipale Rechtegeachtet? Haben wir je seine Nationalität an-

gegriffen? Ober mas sonft berechtigte die

Kroaten, daß sie, die Gesetze verwerfend, mit Lostrennung die Schlichtung ihrer Angelegenheiten beginnen? Was würde England dazu sagen, wenn Frland die Waffen ergreifen wollte, bevor es den Ber uch gemacht, seinen Ansprüchen auf friedlichem Wege Geltung zu verschaffen."

Paul Somffich fagte: "Was Kroatien anbelangt, fo weiß ich, daß geschriebene Befete bas Berhältniß Kroatiens zu Ungarn regeln, aber ich weiß auch, daß wir in einer Zeit leben, wo wir den Nationalitäten nicht Gewalt anthun können. Und ich bin ber Meinung, daß wir uns mit Kroatien auf's Neue verständigen merden, bis dahin behalten mir ihm ein reines (weißes, tiszta) Blatt in unserer Ronstitution, aber nie= mals werden wir uns auf das Terrain der Borwürfe oder des Zwanges begeben." (Allgemeines Eljen und Beifallflatschen.) — Fr. Befty (Entftehung Kroatiens, S. 79) hat daher Recht, wenn er barauf aufmerksam macht, daß nicht Deak, fondern Somffich, "der verdienstvolle Abgeordnete und Berfasser des Werkes über bas legitime Recht Ungarn's" es mar, welcher die Barole des .. weißen Blattes" gab, aber nach bem allgemeinen Eljen nnd Bandeklatichen zu ichließen, find an diefem "Rardinalfehler, der in seinen Folgen verhängnißvoll wurde," sind an der Preisgebung Rechtstontinuität" alle ungarischen teien Schuld, umsomehr, als mit Rroatien bezüglichen Paffus der ersten Abreffe alle Barteien, d. h. auch ber von Koloman Tiffa eingereichte Beschlufantrag übereinstimmte, zweite aber im Ganzen einftimmig angenommen wurde. Auf jeden Kall bleibt es ein Rathsel, wie selbst Männer, welche verdienstvolle Werke über die Legitimitat des ungarischen Staaterechtes geschrieben haben, Kroatien gegenüber vom "weißen Blatte" sprechen konnten, was man gegenwärtig Preisgebung ber Rechtstontimität heißt. Es ift ein Glück für sie, daß Rroatien nicht über die

"ruffische Rubeltaffe" verfügen fonnte, denn fonft

waren sie unrettbar zu den Panflavisten oder

wenigstens Illiriern verdammt.

August Trefort sagte: "Die kroatische Nation besitzt ein eigenes Territorium und historische Rechte; — ich achte ihre, sowie Zedermanns Rechte; aber dieser Reichstag muß sich Kroatien gegenüber an die 1848er Gesetze halten, bis diese Gesetze auf dem konstitutionellen Wege nicht geändert werden. Unsere Pflicht (warum Pflicht - wenn die 1848er Gesetze Kroatiens Rechte nicht verlett haben?) aber ist es schon jest auszusprechen, daß wir, sobald der Reichstag zur Gesetgebung tompetent sein wird, die obschwebenden Differenzen mit Kroatien ohne Integritätsverletzung der ungarischen Krone ausgleichen wollen. Ich wünsche aufrichtig die Entwickelung ber Sprache und Literatur der froatischen Rationalität . . . ich werde seinerzeit nur fordern, daß das zwischen uns und den Kroaten zu gründende Rechtsverhältniß derart formulirt werde, daß es nicht den Reim der Reibung und somit des Verfalls enthalte". (Leider, daß dies nicht geschehen ift!)

Graf Julius Andrassy gibt seiner Genugthuung darüber Ausdruck, daß "der froatische Landtag seinerseits darauf — sc. auf das Februarpatent — schon geantwortet und uns bleibt nichts übrig, als seinem Beispiel zu folgen, wobei wir unsere froatischen Brüder auf jenem Standpunkte besgrüßen, von welchem aus die zwischen uns obsichwebende Frage schon als halbgelöst betrachtet werden kann."

Baron Friedrich Kodmaniegth, Bizepräsident bes Landtages, erstärte: "Ich sinde den auf Kroatien sich beziehenden Punkt des Deak'schen Antrages vollkommen ausreichend; nichtsdestoweniger bin ich gezwungen, über eine während der Diskussion aus's Tapet gebrachte Meinung mich zu äußern. Nach meiner lleberzeugung sollten wir uns mit unseren froatischen Brüdern lieber gar nie aussöhnen, als daß diese Versöhnung eine scheinbare sei, d. h. das Resultat eines Zwanges;

die Berfohnung zwischen freiheiteliebenden Bolfern fann nur dann dauerhaft und heilfam fein, wenn dieser Bertrag auf Achtung der Freiheit und bes Hechtsgefühles bafirt ift. Auch ich erlaube mir, min auf England (- gegen Birgil Szilaghi) zu berufen, aber ich berufe mich auf bas freifinnige, burch Erfahrung fluge und nicht auf das intolerante England, ich führe nicht Irland, sondern Kanada zum Betspiele an. Ranada ist eine pars adnexa bes machtigen Infularstaates und war als unzufrieden an ber Schwelle ber Revolution. England, bas beffen Wichtigkeit erkannte, erklärte auf Grund bes weisen Vorgehens von Seite Lord Elain's. Ranada zum Cozialland, und welcher Geist Ranada als foldjes durchweht, bewies am deutilchften die vorjährige Reise des englischen Thronerben. So viel von Kroatien." Baron Bodmaniczty theilte sicherlich die Ansichten der englischen Bublizisten (Stuart Mill, Man 2c.), welche Kanada als einen in Foderation mit England ftehenden Staat betrachten.

Ludwig Benith will nichts sagen, "was Kroatien beleidigt", aber er verlangt: "Stellen wir uns auf den gesetlichen Boben und weisen wir zurück jene Joen, die nur von einigen angeregt wurs den, die aber die Mehrheit des kroatischen Bolkes nicht theilt."

Ladislaus Tißa streift nur die kroatische Frage, indem er sagt: "Siebenbürgen ist kein Bundessland (Társország), wie Kroatien, Siebenbürgen ist mit uns ein Leib und eine Seesc."

Baron Bela Wenkheim erklärte im Oberhause: Kroatien und Slavonien, die Militärgrenze, Siebensbürgen, das Litorale und das Gebiet von Fiume wurde auf den Reichstag nicht einberufen, sondern sind durch die Regierung zu Provinzials und bessonderen Landtagen versammelt worden. Sie sind einigermaßen unmittelbar dahin angewiesen worden, einestheils hauptsächlich darüber zu berathen, ob sie auch ferner integrirende Theile Ungarns bleiben

wollen oder nicht. Sie sollen sich daher in die endgiltige Entscheidung solcher gemeinrechtlicher Fragen einlassen, welche allein im gegenseitigen Einverständnisse mit dem ungarischen Reichstage und durch die wechselseitige Würdigung entschieden werden können. Die Staatsrechte Kroatiens sind innerhalb der letzten hundert Jahre mit dem Staatsrechte Ungarns fast zu einem Körper geworden, und Siebenbürgen bildet traft Art. 7 von 1848 mit Ungarn ein Land.

Graf Alexander Erdödy verlangt die Einberufung Siebenbürgens und Fiumes und sagt: "Anders steht die kroatische Frage. Die kroatische Nation vereinigte sich mit der ungarischen Krone aus freiem Antrieb unter der Regierung Ladislaus des Heffigen, baher wurde Kroatien auch von unseren Gesetzen stets als ein felbft ft an= biges Land angesehen. Anderes schweigen verweise ich nur auf den 1. Artikel des erften Defrets vom König Bladislav II. in welchem wir lesen: Quod Regia Majestas Regnum Ungariae cum caeteris Regnis, scilicet Dalmatiae. Croatiae, Slavoniae et partibus Transilvaniae ac provinciis sibi subjectis etc. conservabit 3ch frage, wer sieht hier in antiquis juribus. nicht den Unterschied zwischen Regnum Croatiae und den Provinciis. Diefes Berhältniß bestand gum Glück der beiden Brudervölker durch fieben Jahrhunderte. Als die lateinische Sprache als diplomatische in unseren Gesetzen aufgehoben, und die ungarische an ihre Stelle gesetzt wurde, entstand jenseits der Drau eine Gereiztheit, welche die öfterreichische Regierung fo nährte, daß die fiebenhundertjährige Freundschaft Brüderlichfeit und scheinbar aufhörte, jedoch von den kurzsichtigen Regierungsmännern Defterreichs auch als gänzlich aufgehört betrachtet wurde; nichtsdestoweniger als man die Rroaten in den Reichsrath berief, nahmen sie die freundliche Einladung zur Wiener Hochzeit nicht an. Die gemeinsamen, auf unserer geografischen Lage beruhenden Intereffen bestehen, daher

ift auch jett noch das siebenhundertjährige Ber-

hältniß für beibe Nationen ein Bünbniß. Wir müssen barauf sehen, daß dieser Landtag die gesetzliche Stellung Kroatiens, Dalmatiens und Slavoniens durch neue, vom zu krönenden König zu sanktionirende Gesetze garantire, dies wünscht jeder Patriot diesseits und jenseits der Drau, weil dadurch sowohl die Ungarn, als alle diese Nationen vor den ungesetzlichen Kabalen der österreichischen Staatsmänner für immer gesichert sein werden."

Dies sind die Enunziationen des ungarischen Landtages von 1861 in der kroatischen Frage. Die zweite Adresse welche in der Sitzung vom 8. August eingebracht und ohne Debatte angenommen wurde, haben wir in ihrem auf Kroatien bezüglichen Baffus oben angeführt. Bier fügen wir noch bei, daß auch das Oberhaus dieselbe am 10. Auguft ebenfalls ohne Debatte atzeptirte, und daß der Landtag, nachdem er noch am 21. August einen "Protest gegen alles dasjenige, mas bisher ungesetlich geschah und ferner ungesetlich geschehen wird" ausgesprochen, sowie erklärt hatte, Ungarn "an allen rechtmäßig bestehenden Gefeten und so auch an den im Jahre 1848 fanktionirten und auf dem Reichstage nicht abgeanderten Besetzen strenge festhalten und jeden Schritt der Gewalt, der mit benfelben im Widerspruche fteht, als verfassungswidrig betrachten werde" - am 22. Auguft 1861 geschloffen murde.

Am Ende des Jahres 1865 (12/11 und 10/12) traten abermals der troatische und ungarische Landstag zusammen. Durch k. Restript von 2. November wird dem kroatischen Landsag das Ottoberdiplom und das Februarpatent als "erste k. Proposition, über welche vor allen ans deren Gegenst in den die Beschlüsse des Landsages erwartet werden, mitgetheilt. Sodann erklart der Monarch, daß es sein sehnlichster Wunsch ist, daß der Ausgleich mit Ungarn "durch Einverständnis der beiden Landsages einer gestinge. Da aber die Ausgabe des sür den 10. Dezember 1865 einberusenen ung. Landsages ebenso

"haupt jächlich im Jahre 1861 barin bestehen mirb" die Rronung zu er= möglichen und durch Annahme des Krönungs= diploms auch vorzunehmen, so wird der kroatische Landtag aufgefordert, "bei Zeiten Sorge dafür zu tragen, bamit biefes Unfer Königreich in jenem - ungarischen - Landtage vertreten werde." Der kroatische Landtag betonte zwar in seiner

Adresse vom 10. Feber 1866 "im Prinzipe die gemeinschaftliche konstitutionelle Behandlung der, der ganzen Monarchie gemeinsamen Angelegenheiten, erklärte aber gleichzeitig, daß er die Feststellung dieser Angelegenheiten und die Form ihrer Behandlung als eine "hoch wich tige staats= rechtliche Frage am zweckmäßig= sten in Gemeinschaft mit Ungarn" vornehmen fönne. Da aber dies nur dann geschehen kann, wenn das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn festgestellt sein wird, so erklärt der Land= taa mit Ruckficht auf den Art. 42: 1861, welcher auch von Sr. Majestät als Basis für die Berhandlungen mit Ungarn atzepirt wurde, daß "wie sehr auch der Landtag bereit ist, sich in Gemein= schaft mit Ungarn in die Berhandlung der staatsrechtlichen Verhältnisse der Gesammtmonarchie einzulaffen: es seine heilige Pflicht sei, zu erklären, daß das dreieinige Königreich nur dann in diese Gemeinschaft einwilligen wird, wenn der für den

10. Dezember nach Best einberufene ungarische Landtag auf diese unsere Deklaration auch seinerseits erklärt haben wird, bag bie Regelung des staatsrechtlichen Berhält-nisses zwischen Kroatien und Ungarn, auf Grundlage begartitel 42:1861. dem gegenseitigen und freien Ginnerständnisse beider Landtage als zweter gleichen und gleich berechtigten Fattoren über laffen bleibt. Wir . . . fonnen daher auf die erste und zweite a. h. Proposition E. M. für jett nur mit der allerunterthänigften Bitte antworten : E. M. geruhe gnädigst auf unsere vorliegende

Erklärung vom ungarischen Landtage eine Aenßerung zu erwirken und uns allergnädigst mitzutheilen." — Wenn der ung. Landtag seine "verssählliche Hand ergreift" und indem er die gegenswärtige in das Leben und Bewußtsein des Volkes übergangene politische Lage dieses Königreiches berücksichtigend, durch seine Erklärung den nationalen und staatlichen Bedürfnissen genügend Rechnung trägt, erklärt sich der Landtag bereit "aus seiner Mitte eine Deputation nach Pest zu entssenden, welche mit einer gleichen Deputation des ungarischen Landtages Berathungen pslegen, und über das Resultat dem Landtage behufs "weiteren Beschlusses" zu unterbreiten hätte.

Inzwischen war am 10. Dezember 1865 auch ber ungarische Landtag zusammengetreten. In ber a. h. Thronrede, mit welcher derselbe am 14. De= zember 1865 eröffnet murde, verftändigt der König den Landtag, daß jenes "Binderniß", welches bisher der Lösung der obschwebenden staatsrecht= lichen Fragen entgegenstand, nämlich: "in erster Linie der schroffe Gegensatz, der in den verschiedenen Ausgangspunkten" entfernt werden "Rechtsverwirfung einer», starre Rechtstontinuität. anderseits konnten zu keinem Ausgleiche führen, Diefes Hinderniß beseitigen Wir nun felbst, indem wir einen gemeinschaftlich anerkannten Rechtsboden zu Unseren Ausgangspunkte mählen, jenen ber pragmatischen Conttion" Als Folge davon erflärt die Thronrede auch "jene Bestimmungen der pragmatischen Sanktion aufrechterhalten" zu wollen, "welche sich auf die Integrität der ungarischen Rrone beziehen" und benachrichtigt den ungarischen Landtag, daß "obwohl den in den letten Dezen= nien gewordenen Thatsachen Rechnung getragen werden muffe" bereite Fürsorge getroffen murde, "bie Bertretung der Länder Unserer ung. Krone schon auf diesem Landtage zu ermöglichen."

Was nun speziell Kroatien betrifft, sagt die Thronrede: Ebenso haben Wir dem versammelten Landtage der Königreiche Kroatien und Slavonien die Aufforderung zukommen lassen, rechtzeitig dafür

Sorge zu tragen, daß derselbe auf diesem Landtage angemessen vertreten werde, und indem Wir den im Jahre 1861 gesaßten und das Verhaltung Kroattens zu Unserem Königreiche Ungarn betrefsenden Beschluß des troatischen Landtages (nämlich den Art. 42:1861) mittheilen, hegen wir die Zuversicht, daß die Vereindarung über das Rechtsverhältniß der durch Jahrhunderte geeinigten Brusderstämme im Wege wechselseitiger Nachgiedigkeit und im Geiste jener billigen Auffassung setzgeftellt werden wird, der die landtäglich versammelten Stände und Vertreter des Königreiches Ungarn in ihrer am 6 Juli 1861 (— die erste —) unterbreiteten Auserust verliehen haben."

In Beziehung auf die 1848er Gesetze wird trot Anerkennung ihrer "formellen Gesetzlichkeit" ausgesagt, daß "das unveränderte Inslebentreten dieser Gesetze mit Hindlick auf die Machtstellung des Reiches, auf die ungeschmälerte Geltung der königlichen Herscherrechte, sowie auf die ber echtigten Ansprücher der Rebenländer nicht im Bereiche der Möglichkeit liegt".

In seiner Abresse vom 24. Feber 1866 erklärt hierauf der ungarische Landtag seine Freude über das Fallenlassen der Theorie von der Rechtsverwirfung und Annahme ber pragmatischen Sanktion als gemeinschaftlich anerkannter Rechtsgrundlage, sowie auf die zugesicherte Integrität der ungarischen Krone und fährt fort: "Go haben Em. Majestät möglich gemacht, daß wir mit ruhigerem Gemuthe und mit der Hoffnung auf einen gunstigen Erfolg an die Behebung unserer schweren Uebelftande Sand anlegen tonnen". 3m weiteren Berlaufe aber erklärt die Abresse, daß nur mit dem gefrönten König eine legislative Thätigkeit also auch die Modifikation der 1848er Gesetze statthaben könne, daher den "Schwankungen des politischen Lebens blos durch die faktische Wiederherstellung unserer Berfassung

Mit Bezug auf Rroatien fagt die Abreffe : "Aufrichtigen Dant zollen wir G. Majeftat auch dafür, daß E. M. den Landtag Krogtiens und Slavoniens a. g. aufzufordern geruhten, er möge im Borhinein dafür sorgen, daß diese Länder bei unserem jetigen Reichstag entsprechenb Wir betrachten dies als vertreten sein mögen. einen Beweis der a. h. Absicht, die Integrität der ungarischen Krone aufrecht zu halten und unseren Reichstag zu ergangen. Wir hegen gegenüber biefen Ländern, als unfern Berfassungsgenossen, auch jest die Ansichten, welche wir in unserer zweiten (es muß heißen: erften, weil die folgenden Worte in der zweiten nicht vorkommen) Abresse Jahre 1861 zur a. h. Kenntniß Ew. Majestät brachten. Wir wiederholen baber auf's Neue: "Wenn Kroatien als Land an unserer Gefetgebung theilnehmen, (d. h. nicht im Ginne bes G. A. V: 1848. sondern durch Bertreter aus der Mitte des eigenen Landtages), wenn es früher mit une hinfichtlich ber Bebingungen, unter welchen es feine ftaatorechtliche Stellung mit Ungarn zu verknüpfen bereit ift, in's Reine fommen, wenn es diesfalls mit uns, wie eine Mation mit ber anberen in Beruhrung freten will: wir auch dies nicht que rückweisen werden." Dit aufrichtigem Bertrauen wir Bruderhand . ihnen die wenn nur die Integrität und fonstitutionelle Selbstständigkeit unseres Landes und der Rrone Ungarus aufrecht erhalten wird. Aber indem wir unseren ehrfurchtsvollen Dank aussprechen, können wir auch unfere Beforgnig nicht verschweigen, daß während die a. h. Thronrede von Rroatien und Slavonien spricht, dieselbe Dalmatien nicht einmal erwähnt. Dieses Land gehört mitsammt Kroatien uno Slavonien zur Krone Ungarns, und da E. M. die pragmatische Sanktion, welche die Untrennbarkeit der zur ungar. Krone gehörigen Lanber entschieden ausspricht, zum Ausgangspunkte

und durch den Schlufftein der Krönung ein Ende

zu machen" ift.

genommen haben, werden E. M. sicherlich nicht wollen, daß die so oft feierlichst verbriefte Integritat der Krone Ungarns auch weiterhin geschmälert sei." "Die Beschlüffe bes froatischen Landtages vom Rahre 1861, welche E. W. uns mitzutheilen ge-

ruhten, glauben wir zu jener Zeit am zweckmäßigsten in Berathung ziehen zu können, wenn wir alsbald mit den Bertretern bieser Länder oder mit ihren zum Ausgleich entsendeten Bevoll: mächtigten vereint berathen werden diesen Gegenstand mit ihrer Beistimmung erledigen fönnen."

Sodann erklärt noch die Abreffe: "Die Ginberufung Kroatiens und Siebenbürgens zu unserem Reichstag hat ein schweres Hinderniß behoben, welches im Jahre 1861 unserer gesetzgebenden Thätigkeit am meisten im Wige stand" und verlangt noch die spezielle Einberufung Finmes, sowie der im V. Art. 1848 zu den Bestandtheilen ungarischen Reichstages gezählten Körperschaften" — nämlich vom froatischen Territoriun das Effeter, Sirmier und Bozcganer Komitat, die froatische Militärgrenze, die Sirmier Militärgrenze

und das Gradisfaners, Broders und Betermars deiner Regiment. Die Adresse verlangt dann die fattische

Wiederherstellung der Berfassung, aber sie erflärt doch den "Schwierigkeiten der Uebergangsperiode" Rechnung tragen zu wollen. 1866er Februarabresse des ungarischen

Landtages enthalt aber trogbem nicht nur eine Ahmeichung "vom ftriften Wege des Gefetes . . . im Binblick auf die gemeinsamen Angelegenheiten, im Interesse des Ausgleichs, um die Wiederherstellung der Konstitution zu erzielen", wie Deaf in seiner Rede am 22. Februar sagte, sondern auch im Hinblick auf Kroatien. Denn, wenn es mahr ift, daß es ein Grundpringip der Rechtskon tinuität ift, "daß die Gesete, die einmal gemacht find, insolange befolgt werden muffen, bis die verfassungsmäßige Gesetgebung fie nicht abändere, und wenn sich der ungarische Landtag nicht mit ber blogen "prinzipiellen" Anerkennung besselben begnügen wollte, sondern auch die "fattische" Anerkennung verlangte — so liegt sicherlich ein Aufgeben diefes Grundpringips barin, wenn die Ungarn sich auch im Jahre 1866 bereit erflaren, mit "ben Bertretern diefer & anber also nicht nur Kroatiens, sondern notabene auch Slavoniens — oder mit ihren zum Ausgleich entsenbeten Bevoll: m ä ch t i g t e n" über die gufünftige Stellung zu Ungarn zu berathen, benn nach den ungarischen, von Kroatien niemals anerkannten, 1848er feten und dem obigen, unanfechtbaren Grundprinzip der Rechtstontinuität, hätten die Kroaten vor allem auf dem ungarischen Reichstage nach den Bestimmungen des G.-A. 5:1848 vertreten sein muffen, und nur der ungarische Landtag hätte dieses Berhältniß regeln können — aber nicht die "Bevollmächtigten" Kroatiens und die Bevollmäch= tigten Ungarns.

Auf die kroatische Adresse vom 10. Februar 1866 erfolgte die Antwort im k. Restript vom 27. Februar 1866. Darin heißt es: Und da Ihr Euch fodann volltommen bereit ertlart, zur Löfung der staatsrechtlichen Berhältniffe in einer die Machtstellung des Reiches sichernden Beise mitzuwirken, und da Ihr dies am zweckdienlichsten im Bereine mit dem Königreiche Ungarn thun zu könnnen vermeint, so mögen Wir Guch, mit Hinblick auf diese Eure Erklärung, damit die Erledigung dieser dringenden Fragen nicht durch formelle Bedenken in die Länge gezogen werde, mit aller Wärme hiemit aufgefordert haben, mit Rücksicht auf die Euch entgegenkommenden Aeußerungen der Abres= sen beider Häuser des ungarischen Landtages, fofort zur Wahl einer Deputation zu schreiten, welche mit einer Deputation bes zu Pest tagenden ungarischen Landtages, sowohl über das gegenseitige staatsrechtliche Berhältniß,

als auch über die Beziehungen zur Gesanimtmonarchie in Unterhandlung zu treten hatte, wobei wir es Eurem Willen überlaffen, unter Bahrung Eurer auf Recht begründeten Autonomie und durch Borbehalt der Buftimmung Gures eigenen Landtages gintangliche Garantien jur Gure nationaten Interessen zu gewinnen". — Und nachdem "vor Feststellung des ftaatsrechtlichen Berhaltnisses Rroatiens und Slavoniens zu Ungarn einerseits und andererseits zur Gesammtmonarchie" - eine weitere Erörterung ber Frage über die Bereinigung Dalmatiens und die Auflösung der Militärgrenze abgelehnt wurde, fagt bas a. h. Reffript : Wir geben uns der zuversichtlichen hoffnung hin, daß Ihr mit politischem Berftandniß und mit der altbewährten Treue und Anhänglichkeit an Unfere Berfon, die Größe und Wichtigfeit des Momentes und bes Begenstandes erfassen, Unserem väterlichen, wohlmeinenden Rathe nachkommen und nur das Mögliche und praktisch Erreichbare anstreben werdet. Dringend forbern Wir Euch besmegen auf, mit Bermeidung aller Nebenrudfichten und Befeitigung aller Binbernisse . . . zu den die Lösung der für alle Bölker unseres Reiches gleich wichtigen staatsrechtlichen Fragen bedingenden Magnahmen ungefäumt zu schreiten . . . " Und obwohl sich der ungarische Landtag bis dahin nicht ausdrücklich erklärt hatte, "daß die Regelung der staatsrechtlichen Berhältnisse zwischen dem dreieinigen Königreich und Ungarn auf Grund des — fragtischen \_\_ G.-A. 42 1861 ber gegenseitigen und freien Berftanbigung ber beiden Landtage als zweier a leicher Kaktoren vorbehalten ist" mahlte voch ber broatische Landtag "mit Rucksicht barauf, um seinerseits den Ausgleich der Berfassungeftreitigkeiten zu fördern" - wie dies in der Adresse an den König in Beantwortung des allerhöchsten Restriptes 27. Feber gesagt wird, am 11. März 1866 seine Regnifolardeputation unter Vorsit des Bischofs Stroßmager und benachrichtigte hievon Se. Majestät in einer Abresse. Die Deputation hatte den Auftrag fich erft bann nach Beft zu begeben, wenn

von Seite des ungarischen Landtagspräsidiums im kurzen Bege die Benachrichtigung angelangt sein wird, daß "auch der ungarische Landtag aus seiner Mitte eine gleiche Deputation gewählt habe, um mit der troatischen Deputation in die Berhand-lung der staatsrechtlichen Berhältnisse im Sinne des erwähnten allerhöchsten t. Mehrubes und unserer unermierthänigsen Abresse vom 10. Feber 1. J. zu treten.

Auf die ungarische Adresse vom 26. Feber 1866 erfolgte die a. h. fonigliche Antwort im Reffripte vom 3. März 1866, worin Se. Majestät erklart: "in eine thatsächliche Wiederherstellung diefer Gefete - sc. 1848 - welche auf Grund der Rechtsfontinuitat beansprucht wird, tonnen Wir im Befühle Unserer Regentenpflicht nicht willigen, bevor biefelben forgfaltig überprüft, den Unforderungen ber faktischen Berhältnisse angepaßt und nach ben Lehren der Erfahrung vervolltommnet werden." Der auf Kroatien bezügliche Passus lautet: Anlangend die auf Erganzung des Landtages gerichtetete Bitte, welche auf Dalmatien, Fiume und jene Bezirke, deren Ginberufung der 5 G. A. vom Jahre 1848 anordnet, Bezug nimmt, erachten Wir es für zwedmäßig, deren eingehende Berhandlung bem Zeitpunkte vorzubehalten, wo in Folge Unferes an den kroatisch-flavonischen Landtag gerichteten königlichen Reffriptes vom 27. Feber 1. 3. die Resultate der landtäglichen Verhandlungen Uns vorgelegt werden, da diese Fragen mit der glücklichen Lösung der obschwebenden staatsrechtlichen Berhältnisse Kroatiens-Slavoniens in enger Berbindung ftehen." — Auf dieses a. h. Reffript hat ber ungarische Landtag in seiner Abresse vom 24. Juni 1866 geantwortet und betont "daß — wenn die faktische Anerkennung der Rechtstontinuität nicht erfolgt - all basjenige, worüber wir jest nach ernstem Erwägen und vielleicht mit manchen Opfern übereinkommen, auf einer Basis gebaut ware, welche nach dem Beispiele ber Gegenwart einst wankend werden könnte."

Es hatte nämlich bereits ber ungarische Landstag am 1. März 1866 eine Kommission von 67 Mitgliedern eingesetzt mit der Aufgabe "in Bezug auf die Bestimmung und Behandlung jener Bershältnisse, welche Ungarn und die unter dem gesmeinsamen Fürsten stehenden übrigen Länder gesmeinsam berühren, einen Entwurf auszuarbeiten," was auch am 25. Juni 1866 in dem Berichte des "Fünfzehner-Komites," welcher später in dem G.-A. XII: 1867 seine gesetliche Anerkennung sand, geschah. So standen die ungarisch-kroatischen Beziehungen im Frühjahre 1866.

## XIV.

Nachdem das froatische Landtags-Präsidiem vom ungarischen verständigt wurde, daß der ung arische Landtag aus seiner Mitte eine Deputation g wählt habe und daß diese bereit sei, mit der froat schen Deputation zu verhandeln, begaben sich die Kroaten nach Best, wo schon am 21. April 1866 die e. ste gemeinschaftliche Sitzung der beiden Deputation n stattsinden konnte.

Es ift nicht unsere Aufgabe, ben Bang Berhandlungen, welche bis 22. Juni dauerten, erschöpfend zu erzählen, sondern nur die wichtigsten Momente aus denfelben hervorzuheben. Die froatische Deputation stellte sich der erhaltenen Inftruftion gemäß auf den Standpunkt des froatischen Art. 42: 1861, mahrend die ungarische Deputation erflärte dem Hauptgedanken desselben. als ob in Folge der 1848er Ereignisse jede legislative, administrative und judizielle Berbindung" mit Ungarn, mit Ausnahme ber gemeinschaftlichen Rrönung - auch "rechtlich aufgehört" hatte, feineswegs anerkennen zu wollen und bloß erklärte : Wir find bereit, die alte Berbindung im beiderseitigen Interesse zwedmäßiger zu gestalten, und wenn das froatische Königreich es munscht, auch zu erweitern, aber wir halten es weder für rechtlich geboten, noch für wünschenswerth, ein gänzlich neues Battum derart zu vereinbaren, daß wir bas Bestandene ganglich ignorivend, einen gefährlichen Versuch machen, zu einer neuerlichen Schaffung der pragmatischen Sanktion". In Bezug auf die territoriale Frage äußerten die Ungarn: "In dieser Hinsicht sind wir gezwungen, jenen Zustand, welcher in Folge der triegerischen Erseignisse nach dem Jahre 1848 entstand, als unser nach dem Jahre 1848 entstand, als unser laufend zu erklären, und können daher denselben bei unseren Berhandlungen auch nicht zum Aussgangspunkte annehmen . . . sondern wir halten es für recht und billig, jetzt, wo wir über die neue Anknüpfung des faktisch gelösten Berda des verhandeln, jenen den Gesetzen entsprechenden sakunehmen, welcher unmittelbar in der Beit wordem Abbruche. Des Berbandes) bestand."

Dierauf erbittet die ungarische Deputation noch Aufklärung über das im § 1 des kroat. Art. 42: 1861 erwänthe Recht **Aroatiens** "Murinsel und die sonftigen virtuellen und Terri= torialrechte"; fobann die nahere Bezeichnung jener gemeinsamen Angelegenheiten, in welchen eine gemeinsame Gefetgebung und Exetutive beftehen foll, und schließlich, ob in ben Fragen der poli= tischen Berwaltung, Unterrichts. Rultus und Juftiz-Angelegenheiten Kroatien eine "Autonomie von solcher Tragweite verlange, daß badurch je be -Berbindung und Berührung mit Ungarn gänzlich ausgeschlossen wäre." Auf alles dies erfolgte eine eingehende Antwort von Seite der Kroaten, aus welcher wir Folgendes ermähnen: "ber Landtag des dreieinigen Königreiches vom Jahre 1848 hat erachtet, daß durch die ungarischen 1848er Gesetze das rechtlich begründete Berhältniß des dreieinigen Königreichs zu Ungarn zum Nachtheile der territorialen Integrität und der gesetlichen Antonomie verlett murde. Deshalb hat ber Landtag von seinem uralten Rechte Gebrauch machend, die erwähnten Gesetse weder angenommen noch publizirt. Vielmehr hat berfelbe Landtag, nachdem durch jene Gesetze der bestandene Berband einseitig abgeandert ward und anderseits auch die bis zum Jahre 1847 bestanbene Berbindung für die nationale und ftaatliche Eristeng des dreieinigen Königreichs zu eng wurde,

beschlossen, ein neues Bündniß mit Ungarn abzuschließen. Auch abgesehen also von den triegerischen Ereignissen von 1848 wurde der die dahin zwischen Ungarn und dem dreieinigen Königreiche bestandene legislative und administrative Berband einerseits durch den Willen Ungarns in den 1848er Gesehen und anderseits durch den Beschluß des kroatischen Landtags gelöst. Aus diesem Grunde glaubte der Landtag von 1861 die bestandene Verbindung der beiden Königreine als rechtlich ausgehört, bezeichnet zu können.

Als das reale froatische Territorium wurde Kroatien sammt Fiume, Slavonien wurde Kroatien sammt Fiume, Slavonien mettruckenze und als das virtuale: Dalmatien die Murinsel, die guarnerischen Insch, ein Theil Utriens und jene Theile der Türkei, welche ehedem au Kroatien gehörten bezeichnet; die vollst ändige Autonomie, in den erwähnten Angelegenheiten wurde als jenes Minimum um bezeichnet, welches Kroatien feiner Gemeinschaft opfern können

Auf Grund dessen beantragen die Kroaten, es möge vor allem über die Frage "des territorialen Umfanges und der Autonomie des dreieinigen Königreiches im Sinne des Art. 42 ein Einver-

ftandnig" herbeigeführt werden.

Was die übrigen Angelegenheiten betrifft, so können dieselben zwar alle den Gegenstand der engern Union mit Ungarn bilden, aber daß dies erst dann näher bestimmt werden könne, wenn das Berhältniß der Länder der ungarischen Krone zur Gesammtmonarchie bestimmt sein wird. Deshalb beantragen die Kroaten, daß nach der günstigen Erledigung obiger zweier Fragen darüber vershandelt werden möge, in welches Verhältniß Ungarn und Kroatien zu Oesterreich treten sollen.

Daraufhin erfolgte eine fehr eingehende Antwort von Seite der ungarischen Deputation. Wir führen aus derselben als in rechtlicher Beziehung relevant das Folgende an.

Die Ungarn anerkennen für die Bergangenheit als "auf jeden Fall richtig, daß die Königreiche

Dalmotien-K oatien-Slavonien mit Ungarn niemals zu Einem Körper versumdigen find; desgleichen in es eichtig; daß dieses Berhältniß mit der Zeit unter dem konstitutionellen Einflusse Kroatiens sich entwickelt hat". Nach diesen richtigen Ansichten, welche ganz

Nach oiesen richtigen Ansichten, welche ganz andere Folgerungen erwarten ließen, beruft sich aber das ungarische Nuntium — auf den von uns schon erläuterten Titel 2, partis III des Bersbözzi'schen Tripartitum, um als "begründet darzuthun, daß die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien zwar ein Statutarrecht ton großem Umfange, aber nicht ein wirkliches Gesetzgebungsrecht hatten", wo doch daraus selbst dann, wenn unsere Auffassung besselben nicht richtig wäre, nur jener Grundsat gefolgert werden

fönnte, welcher durch die Parömie, "Reichsrecht bricht Landesrecht", ausgedrückt wird.
Sodann versucht man die froatische Behaupstung, daß die ungarischen Gesetze in Kroatien nur dann verbindlich waren, wenn sie früher am froastischen Landtage promulgirt wurden — wenn darunter gemeint ist, "daß es vom freien Willen

der Generalversammlung — so wird der kroastische Landtag hier bezeichnet — der erwähnten

Königreiche abgehangen ist, ob sie die auf dem ungarischen Landtage geschaffenen Gesetze verkünden, oder dieselben durch die Vorenthaltung der Verkündigung unverdindlich machen wolle" — zu widerlegen. Das erste Argument lautet a la Hahnoczi, daß es "kein Geset k gäbe, noch je gegeben habe, welches Kroatien ein solches positives Veto gegeben hätte, ja daß ein solches Veto noch den Begriffen des öffentlich en Rechts nicht ein mal bestehen

noch den Begriffen des öffentlichen Rechts nicht einmal bestehen könnte, weil auf dem ungarischen Landtage auch die Abgesandten der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien anwesen die Gesetze durch ihren Einfluß geschaffen wurden und der Herrscher, welcher dieselben sanktionirte, ungarischer und kroatischer König war."

- Die Stichhältigfeit dieser Argumentation haben

wir schon oben aussührlich beleuchtet und auch gesehen, daß Bladislaus II., Ferdinand II. und Leopold 1. die Sache ganz anders aufgefaßt haben.

Sodann bestreitet das ungarische Nuntium sehr energisch die froatische Auffassung, als ob der bestandene Verband die 1848er Gesetze von Ungarn selbst einseitig gelöst worden wäre und daher vom kroatischen 1848er Landtag als rechts

lich aufgehoben erflärt werden fonnte.

"Es scheint — sagt das Nuntium von dieser Auffassung der Kroaten — daß es die Absicht der geehrten Deputation ist, hiemit beweisen zu wollen, daß jene Berhältniffe, welche fich einerseits zwischen Ungarn und anderseits dem Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien im Laufe Rahrhunderte durch gegenseitiges Einverständniß herausgebildet haben, gefetlich feftgeftellt wurden und rechtsgiltig beftanden haben, im Jahre 1848 mit Beistimmung beider Theile aufgelöst worden sind, ja daß die= selbe fogar die Schuld an diesem Abbruche auf ben ungarischen Landtag schieben will. Der bestandene Verband war eben deshalb rechtsgiltig, weil er durch jene Gesetze geschaffen wurde, welche unter der konstitutionellen Einsluß= n ahm e der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien zu Stande kamen. Die Gesetze von 1848 sind auf dieselbe Urt geschaffen worden. Die Königreiche Dalmatien, Kroatien Slavonien waren auf diesem Landtage gerade so vertreten, wie auf den früheren ungarischen Land= tagen und ihre Bertreter haben ebenso bei Schaffung ber Gesetze mitgewirkt, wie zuvor . . . kroatisch-flavonischen Bertreter haben also bei Schaffung der Gesetze von 1848 nicht nur durch ihre Anwesenheit, sondern auch durch ihre öfters klar ausgesprochenen Aufichten, öfters aber durch ihre ftillschweigende Einwilligung, wie auch durch wiederholte Widersprüche und ausdrücklich geäußertes Befürworten mitgewirft. Das froatisch-flavonische Königreich hatte als Dolmetsche seines Willens

am ungarischen Landtage seine gemählten Abge ordneten, und nachdem die wesentlich ften Bestimmungen ber auf biesem Landtage geschaffenen Gesetze auch die froatisch-flavonischen Abgeorducten unterftütt, angenommen, ja burch ihre Widersprüche zur Schaffung berjelben beigetragen haben: fo hat der ungarische Landtag nicht einmal ahnen können, daß die Königreiche Kroatien und Glavonien aus Anlag biefer Gefete bas gesetliche Band als gelöft betrachten werben. Es hat une baher die grundlofe Beschuldigung überrascht, als ob Ungarn jene gesetlichen Berhältniffe lösen gewollt hätte, welche zwischen dem= selben und den ermähnten Königreichen vor dem Jahre 1848 rechtlich und faktisch bestanden; und ift ebenso jene Behauptung grundlos, daß diese Berhältnisse im Jahre 1848 nicht nur faktisch, sondern durch Mitwirkung beider Theile auch rechtsgiltig abgebrochen worden find. Die geehrte Deputation erklärt zu wiederholten (froatische) Malen, auch in ihrer Antwort, daß jener Berband, wie er zwischen dem froatisch-dalmatinisch-flavoniichen Königreiche und Ungarn in der Zeit unmittelbar vor 1848 bestanden hat, ihren natios Bedürfnissen nalen nicht ent spricht und daß die Erneuerung eines solchen Berbandes nur Anlağ geben würbe zuneuerlichen, noch gefährlicheren Ronfliften. Aus diefer Erklärung folgt mit Rlarheit, daß die erwähnten Königreiche zum Abbruche der Berbindung nicht sowohl durch den Inhalt der 1848er Befete veranlagt worden, ale vielmehr badurch, daß sie den Berband, wie sich derselbe bis zum Jahre 1847 zwischen uns und ihnen ausgebildet hatte, für ihre nationale und staat= liche Existenzals zu enge gehalten haben. Nach unferem Dafürhalten tann diese Urfache den faktischen Abbruch jener Beziehungen, welche fich im Laufe der Jahrhunderte im gegenseitigen Einverständnisse

entwickelt hatten, zwar rechtlich nicht entschuldigen,

uns dieser Umstand wichtig genug, um die bisherige Berbindung mit beiderseitiger Einwilligung beträchtlich zu erweitern und auch wesentlich abzuänbern. halten dafür, daß cs im Intereffe des freundschaftlichen Ausgleichs beffer fein wird, wenn wir jede weitere Untersuchung, aus welchen Ursachen die 1848er Ereignisse entstanden find, bei Seite laffen und unfere Fürforge lieber der Bufunft, als ber Bergangenheit widmen. Die Bufunft vor Mugen habend, halten wir dafür, daß es nicht nothwendig ift, un fere gegen feitigen Abmadungen, wenn dieselben erzielt merben, als einen neuen Bundesvertrag, au bezeichnen. Betrachten wir uns nicht fo, als ob wir jett zum erften Dtal in ein gegen= jeitiges Bundniß treten murben; unsere tonftitutionellen Rechte haben sich ja in der Bergangenheit herausgebildet und diese Rechte bezeich= net auch die geehrte (froatische) Deputation als das gemeinsame ungarische froatische Staatsrecht und wünscht es als folches auch ferner zu behalten. Im Jahre 1723 haben wirgemeinschaftlich mit dem regierenden Sause die pragmatische Sanftion flipulirt, in welcher an die Thron-Erbfolge die Bedingung gefnüpft ift, daß die Freiheiten der Ronigreiche der ungarischen Krone, wie auch ihre fonftitutionellen Rechte unverlett zu erhalten find, und diefer Sicherung wollen gewiß auch die Königreiche Kroatien, Dalmatien, Slavonien nicht entsagen. Behalten wir daher aus der Bergangenheit all Jenes, mas das Intereffe des einen und des anderen Theiles erheischt, bei, und ändern wir, was zu andern nothwendig ist. . .

aber bom politischen Standpunkte aus erscheint

"Ungarn will die Bölfer der Königreiche Dals matien, Kroatien und Slavonien als Brüder bestrachten, es wünscht sie zu gewinnen, nicht zu unsterdrücken. Ungarn ist nicht damit zufrieden, daß bas Band, welches zwischen ihm und jenen Königs

reichen bestehen wird, blos gesetlich ausgesprochen werde, sondern es munscht, daß dem im gegenseitigen Einverständnisse geschaffenen Besetze auch die beiberfeitigen Gefühle ber gemeinfamen Interessen, der Wahrheit, Billigkeit und Liebe Rraft und Leben verleihen mögen. Das war ber Beift der 1861er Landtagsadressen; durchdrungen von biesem Beiste halten wir, wird Ungarn, damit der Ausgleich auch in Zukunft beschlennigt werbe, alles thun, mas es nur thun tann, ohne feine eigene Selbstständigkeit und seine eigenen Lebensinteressen aufs Spielzuseten. Wenn daher die Rönigreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien jenes Berhältniß in welchem sie mit hinblick auf ihre Autonomie zu Ungarn waren, als berart enge halten, daß es ihnen scheint, daß sie durch das weitere Fortbestehen desselben felbstihr eigenes Leben in Gefahr bringen würden: dann glauben wir, daß Ungarn nicht dagegen sein wird, daß der Berband, welcher sich im Laufe der Jahrhunderte durch gegenseitiges Einverstände niß ausgebildet hat, abermals im gegen seitigen Einverständnisse gänglich um gestaltet werde, selbst wenn diese Umgestaltung so weit gehen murde, als dies die erwähnten Königreiche in dem uns mitgetheilten Art. 42 betreffs der Autonomie zu munschen icheinen." Mit Hinblick auf die Stellung zu Desterreich

Weit Hindlick auf die Stellung zu Desterreich arklärt das ungarische Auntium, daß es "auch ihre Ansicht sei, daß bei Feststellung dieser Ber-hältnisse durch die Länder der ungarischen Kronc die konstitutionelle Einflußnahme keines Kronlandes ausgeschlossen werden könne," daß aber diese Fragen "nur der Reichstag" dieser Länder erles digen könne, welcher denn auch schon aus dem

Abgeordnetenhause eine "andere Deputation" bestellt hat, die in diesen Fragen ihre Borlagen auszugenbeiten habe. Mit Rezug also auf diese

zuarbeiten habe. "Mit Bezug also auf diese Fragen sind wir nicht ermächtigt uns in Bershandlungen mit der geehrten froatischen Deputation einzulassen. Aber wir können über den Modus

verhandeln, wie die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien bei Feftstellung und Erledigung dieser Fragen seitens der Länder der ungarischen Krone auf diesem Reichstage, zu welchem

rrichen Krone auf olesem Meichstage, zu welchem sie auch von Sr. Majestät berusen sind, je früher Theil nehmen werden."

Das sind die Ansichten der 1866er ungarischen Regnikolardeputation über das Berhältniß Kroastiens zu Ungarn. Die kroatische Deputation hat auf dieselben ihre Gegenbemerkungen in ebenso aussichtlicher Auseinandersetzung gegeben und ist namentlich jener Affassung entgegengetreten, als ob die ungarischen 1848er Gesetz in ihren, die Stelslung Kroatiens berührenden Bestimmungen in eben jener Weise zu Stande gesommen wären, wie die älteren, das Berhältniß Kroatiens bes

rührenden.
Uns interefsirt hier aber nicht basjenige, was die Kroaten, sondern was die Ungarn gesagt haben.

In dieser Beziehung kommt an erster Stelle in Betracht, daß die ungarische Regnikolar-Deputation, obwohl dieselbe für die Vergangenheit auch jenen Standpunkt betont, von welchem aus die Ungarn in der Zeit vom 1825—1848 das ungarische kroatische Verhältniß beurtheilt haben, trozbem nirgends verlangt, daß die Kroaten den 1848er

in der Zeit vom 1825—1848 das ungarische froatische Verhältniß beurtheilt haben, trotzem nirgends verlangt, daß die Kroaten den 1848er Geschen gehorchen sollen, und demgemäß auch nicht mehr fordert, daß der ungarische Landtag über die Stellung Kroatiens zu Ungarn mit Majorität entscheiden solle. Die Verschiedenheit in der Besurtheilung des vors 1848er Verhältnisses hat somit

nur einen theoretischen Werth, nachdem — wie auch der Bericht der kroatischen Deputation an den kroatischen Landtag hervorhebt — trot alledem die Berhandlungen auf Grund der volls

ständigen Barität mit der unga= rischen Deputation geführt wer-Den tonnten, und wir gegenwärtig jene legislativen Rechte fattisch ausüben, welche uns für die Bergangenheit abgesprochen werden." Rudem haben wir die Unftichhältigkeit des ungarischen Standpunttes icon oben genügend nachgemiefen, und können hier barüber hinweggehen, umsomehr, als diese Ausführungen ber ungarischen Deputation mit den anderweitigen Erklärungen in einem nicht zu vereinbarenden Wider= spruche stehen. Denn, wenn die 1848er Gefete auf eben dieselbe Art und Beise zu Stande gefommen find wie auch alle früheren, so mußte baraus gefolgert werden, daß dieselben auch für Aroatien verbindlich sein muffen. Diese Behaup= tung hat aber die ungarische Deputation aufgestellt, ja sie hat sogar — man könnte sagen in direkter Beise zugestanden, daß die 1848er Gesetze für Kroatien nicht verbindlich sind, und zwar dort, wo sie erklärt, mit den Kroaten "über ben Mobus, wie die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien bei der Fest stellung und Erlebigung ber erwähnten Fragen (nämlich über das beiderseitige Berhältniß zu Defterreich) von Seite der Länder der ungarischen Krone auf diesem Reichstage . . . je eher Theil nehmen werden", verhandeln zu wollen. Die 1848er Gesetze haben ja im Art. 5 ben Modus der Bertretung Kroatiens festgestellt, wenn daher jett erft darüber verhandelt werden foll, fo liegt hierin gang ungweifelhaft die Unerkennung der Unverbindlichkeit derselben Kroatien, weil im gegentheiligen Falle auch hier basjenige zu gelten hatte, mas die ungarischen Abressen so oft betont haben, daß nämlich die in formell gefetlicher Beife gebrachten Befete fo lange bestehen, bis dieselben nicht auf die vorgeschriebene Diefen unanfechtbaren Art abgeschafft werden. Grundfat hat aber Rroatien gegenüber auch die ungarische Regnitolar-Deputation im Jahre 1866

ebenso wie die Abressen von 1861 und 1865 fallen gelassen.

Den 1848er Gefetzen gemäß hätte Kroatien auf bem ungarischen Landtage erscheinen muffen, und dieser hätte den etwaigen Bunschen der Kroaten entsprechend, die Stellung Kroatiens zu regeln gehabt. Die Krogten aber behaupteten mit Rückdaß 1848 der Berband Rroatiens sicht darauf, mit Ungarn auch rechtlich gelöft fei, ungarischen Landtage nichts zu thun zu haben, bevorim Bege ber von Landtag Landtag im Bertrauswege erfolgten Neuregelung des gegenseitigen Berhältnisses die Stellung Rroatiens festgestellt sein wird, indem fie gang tategorisch ertlärten "daß bas breieinige Königreich nicht einwilligen werbe, baß sein staatsrechtliches Berhältniß in Bukunft durch ein Gefet des ungarischen Landtages weder geordnet noch abgeandert werde, fondern daß dies nur im Bege eines Bertrages der beis ben Landtage unter Sanktion des gemein-

famen Könige geschehen könne." Diefer tategorischen Erklärung der Rroaten, welche auch schon im A. 42: 1861 enthalten ift, haben die Ungarn mit keinem Worte widersproch.n. Im Gegentheile bewegt sich bas ungarische Nuntium auf bemfelben Standpunkte, wenn es fagt, daß "der bestandene Verband gerade deshalb rechtsgiltig war, weil er auf jenen Gesetzen beruhte, welche durch den konstitutionellen Gin= fluß" Kroatiens zu Stande kamen, und dann sich bereit erklärt, auf Wunsch der Rroaten mit beiberseitiger Einwilligung die ehemalige Berbindung "bedeutend zu erweitern und auch wesentlich abzuändern" oder im gegen= seitigen Ginverftandniffe "ganglich umzugeftalten" 2c. Und um zu beweisen, daß die Kroaten nicht berechtigt maren, den Berband durch die 1848er Gefete als "rechtlich" gelöft zu betrachten, bemüht sich das Runtium sehr darzuthun, daß die kroatischen Ablegaten am Landtage 1847/8 bei Schaffung

berfelben "nicht nur durch ihre Unwesenheit" mitgewirft haben, sondern auch durch ihre theils beutlich ausgesprochenen Anfichten, theils durch stillschweigende Einwilligung sowohl als durch ihre öftere wiederholten Ginfprachen" (jedenfalls eine furiofe Art für fich verbindliche Gefete zu schaffen!) wie auch ausbrücklich erklärte Befürwortung derselben. In dieser diplomatisch gewundenen Erflärung, mit welcher man dasjenige, mas wir aus bem Berichte ber damaligen Ablegaten, erstattet dem froatischen Landtage, angeführt haben, vergleichen moge - liegt abermale ber Beweis, bag es nicht genug war, wenn die froatischen Ablegati einfach "anwesend" waren, wo es sich um die Stellung Kroatiens zu Ungarn handelte, benn sonst wurden sich die Ungarn auf keine "still= schweigende Einwilligung" ac. berufen, fondern einfach gesagt haben: Die Gesetze find im Jahre 1847/8 durch Majorität beschlossen, also rechtsgiltig, ob die Rroaten dafür ober bagegen maren! Bu dieser Behauptung versteigt fich aber das ungarische Nuntium nicht mehr, es will wie

die erste 1861er Abresse auch nicht durch "numerisches Ucbergewicht" über die etwaigen froatischen "Forderungen und Bedingungen" entscheiden, sondern als "Nation mit Nation" darüber verhandeln und nachdem es mit dem kroatischen Landtage als jolchem verhandelt und auch ferner verhandeln zu wollen erklärt, so gesteht es Kroatien durch dieses Fattum die Baritat zu. Die Rroaten konnen sich somit Ungarn gegenüber auf die uralte römische Rechtsanschauung berufen, welche fagt: Denn was für ein Unterschied soll barin liegen, ob das Bolk durch Abstimmung seinen Willen äußert, oder aber burch That sachen und Handlungen

selbst (nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis et factis); denn — wie auch eine ungarische Recht &: regel fagt: Melius est probare per factum, quam per testes, besser ist es durch That: fach en zu beweisen, ale durch Beugen und die That fache spricht für die Souveränität Kroatiens gegenüber Ungarn, umsomehr, als die Kroaten nicht einmal auf den alten Wodus des Bertrags= Abschluffes — nämlich durch Einwilligung der froatischen Ablegaten zu einem die Stellung Kroaztiens berührenden Gesetze im ungarischen Kandztage — eingehen wollten, sondern einen von Landztag zu Landtag direkt geschlossenen Bertrag verzlangten.

Wenn daher auch die Ungarn niemals expressis verbis zugestanden haben, daß der Berband Kroatiens mit Ungarn im Jahre 1848 auch rechtlich aufgehört hat, so haben sie doch den Be fit= stand, faftischen Besit ben der froatischen Staatsgewalt, das uti possidetis anerfannt und haben mit dieser von Ungarn faktisch unabhängigen kroatischen Staatsgewalt sich auf dem Fuße Gleichheit in Berhandlungen eingelaffen das ift vom Standpunkte des Bölkerrechts, hin das ganze Berhältniß gehört, genügend, da dasselbe auch von Bundesverhältnissen gilt, weil "dem Bölferrecht das bloße Faktum genügt, daß ein auf einem beftimmten Territorium feghaftes Bolk sich als unabhängig erweist und irgend ein nach Außen handlungefähiges Organ aufzeigen fann" (Jellinef t. c., S. 271). Daß die ftreitenden Theile einander "den bloßen Befitz und den Mangel des Rechtszum Vorwurf machen" - bas ift irrelevant, es fommt nur barauf an, daß bieses streitige Berhältniß auf dem Bege des völkerrechtlichen Vertrage oder durch Rrieg zwischen ihnen geregelt werde (Siehe Brof. Josef v. Held Allg. Staatsrecht, S. 188-200), wie es denn auch von Kroatien und Ungarn in der erfteren Weise im Jahre 1866 versucht, 1868 aber auch

burchgeführt wurde.

Bir haben schon weiter oben ausgeführt, daß aus der Natur eines auf Bertrag beruhenden Bundesverhältnisses "mit unerdittlicher Konsequenz solgt, daß, wenn nach der Ansicht eines der versbündeten Staaten sein Berweilen im Bunde ihn in seinen Existenz be dingungen ansgreift . . . und kein anderes Mittel für ihn übrig

bleibt, als Unterwerfung unter den Bund oder Austritt aus demselben, der Austritt gerechtfertigt erscheint."

Das letztere haben die Kroaten im Jahre 1848 gethan, nachdem sie sich den 1848er Gesetzen nicht unterwersen wollten, welche sie — mit Recht oder Unrecht bleibt einerlei — als für ihr nationales und staatliches Leben gesährlich hielten und die Versuche einer Ausgleichung der Differenzen ohne Erfolg blieben.

Das ungarische Nuntium von 1866 sagt nun biesbezüglich, daß diefer Umftand "vom rechtlichen Standpuntte aus den fattischen Abbruch der Begiehungen, welche durch gegenseitiges Ginvernehmen entstanden find, zwar nicht rechtfertigen könne, daß berfelbe aber "vom politischen Standpunkte wichtig genug ift, damit das bisherige Band mit gegenseitiger Einwilligung bedeutenderwei= tert und wesentlich abgeändert werde." Das ist in optima forma eine Anerkennung ber sogenannten clausula rebus sic stantibus in ihrer milderen Form, welche Klaufula auch bort Anwendung findet, mo ein auf Bertrag ameier Staaten beruhendes Bundesverhältnik vorliegt: sonst aber überall absolut ausgeschlossen ift. Dort nämlich, wo Ein Staat vorhanden ift. fann von einem Einverständnisse und einer Ein= willigung der einzelnen Theile desfelben feine Rede sein, wenn es sich um ihre Stellung im Staate handelt, am allerwenigften aber bort, wo die Stellung "wesentlich abgeändert" werden soll. Das Wesen des Staates besteht formal-juristisch

in dem imperare, fraft welches er allen seinen Theilen, d. h. Provinzen ihre Stellung einseitigen, d. h. Provinzen ihre Stellung einseit, aber rechtlich nicht in der Lage ist, mit denselben erst ein Einverständniß zu pflegen und nur mit ihrer "gegenseitigen Einwilligung" seine Organisation mit Berücksichtigung ihres nationalen und staatlichen Lebens zu bestimmen. Dies kann rechtlich nur dort geschehen, wo sich zwei Körperschaften gegenüberstehen, welche von einander unabhängig,

d. h. selbst Staaten find und daher nicht anders als burch Bertrag mit einander verkehren können. Wenn nun zwischen denselben über den In halt des Bertrages Streit entsteht, und namentlich, wenn der Gine von ihnen behauptet, daß der Bertrag seiner "nationalen und staatlichen Existenz" gefährlich ift, so entsteht die Frage, was hat zu folgen, wenn der eine Theil in eine den andern zufriedenstellende Erweiterung und Abänderung des Bandes nicht einwilligt? Da nun auch das ungarische Nuntium zugibt, daß der ungarisch-froatische Bund sich "im Laufe der Jahrhunderte durch gegenseitige Einwilligung" entwickelt hat - so kann die Antwort gar nicht anders lauten als: daß derfelbe — weil auf Bertrag beruhend — aufhören müßte, wenn es nicht gelingt, denfelben durch einen neuen Bertrag oder. wie das ungarische Nuntium spricht, eine neuerliche "gegenseitige Ginwilligung", "ganglich umzugeftalten", "bedeutend zu erweitern und auch we= sentlich umzuändern". Ginen anderen Ausweg gibt es aus diesen Brämissen nicht, umsomehr, als das Nuntium will, daß das Band nicht nur im Buchstaben des Gesetzes bestehen, sondern auch durch die "gegenseitigen Gefühle der gemeinsamen Interreffen, der Wahrheit, Gerechtigkeit und Liebe Rraft und Leben" haben folle, und in diefer Beziehung ebenfo das "eigene Leben" Aroatiens anerkennt, welches in dem Bunde feiner Gefahr ausgesett werden darf, wie es die "Selbstständigkeit und die Lebensintereffen" Ungarns als einzige Bedingung hiefür aufftellt. Da aber hierüber wieder nur Kroatien und Ungarn mit "gegenseitiger Einwilligung" zu entscheiden haben, so liegt hierin abermals die gang richtige Anerkennung jener Konsequenzen, welche "unerbittlich" aus der Natur der ungarisch froatischen Union, als eines auf "gegenseitiger Einwilligung", d. h. auf Bertrag beruhenden Bundes zweier selbstständiger Staaten folgen, da ja Kroatien im Interesse seiner staats= rechtlichen Stellung "Forderungen und Bedingungen zu stellen hatte, welche Ungarn laut der 1861er

ersten Abresse ignoriren "weder burfte, noch wollte", vielunehr bereit war, mit Kroatien als "Nation zu Nation" hierüber zu verhandeln. Das Eine kann ohne das Andere nicht bestehen, sobald man wie die Ungarn im Jahre 1866 von dem Standpunkte ausgeht, daß trotz aller Dunkelheit in den ehemaligen Beziehungen es "auf jeden Kall richtig ist, daß Kroatien, Dalmatien, Slavonien mit Ungarn niemals zu Einem Körper versch molzen waren."

Die Verhandlungen von 1866 führten aber — vielleicht nur wegen Ausbruch des öfterreichisch preußischen und öfterreichisch italienischen Krieges — zu keinem Resultate, aber die Deputationen schieden von einander mit einer "Herzlichkeit," welche die ungarische Deputation zu der Erklärung veranlaßte, Kroatien "möge den Faden der Vershandlungen nicht für abgebrochen erachten und möge versichert sein, daß in Bezug auf das Geslingen des Ausgleichs weder unsere Zuversicht abgeschwächt ist, noch unsere Wünsche und Hoffsnungen."

Die ungarische Deputation unterbreitete ihren Bericht dem ungarischen Landtage am 25. Juni 1866, die froatische aber am 20. November 1866.

Der für den 19. November 1866 wieder einberufene froatische Landtag nahm in seiner Adresse
vom 19. Dezember zu den ungarisch-froatischen
Regnikolarverhandlungen Stellung. Mit Berusung
auf das a. h. Reskript vom 27. Februar 1866,
mit welchem der Landtag aufgesordert wurde, die
Regnikolar-Deputation zu mählen, welche mit der
ungarischen "sowohl über das gegenseitige Berhältniß, als auch über die Berhältnisse zu der Gesammtmonarchie" in Berhandlung zu treten hätte, erklärt
nun die Abresse: Aus dem Berichteunserer Deputation
ersehen wir, daß die Deputation des ungarischen
Landtages nicht berechtigt war, mit unserer Deputation
über das staatsrechtliche Berhältniß zur
Gesammtmonarchie in Berhandlung zu treten, und

ist somit unser Bemühen ohne Erfolg geblieben. Indem wir diefen Bericht in Berhandlung genommen haben, überzeugten wir uns, daß der ungarifche Landtag es nicht für angezeigt erachte, mit dem Landtage des dreieinigen Königreichs über jene Angelegenheiten, welche bem einen und bem anderen Königreiche gegenüber Defterreich gemeinfam find, in Berhandlungen zu treten. Aus biefem Grunde hat auch für diesen E. M. getreuen Landtag jener in der allerunterthänigsten Abreffe vom 10. Feber 1866 betonte 3medmäßigteit 8: grund aufgehört" (dag nämlich über die Beziehungen zur Gesammtmonarchie Kroatien am zweckmäßigsten in Gemeinschaft mit Ungarn entscheiden folle). Bon dem lebhaften Bunfche jedoch geleitet, daß von unserer Seite fein Binderniß der von E. M. jo fehr gewünschten Ordnung bes Reiches im Wege ftehen folle, haben wir befchloffen mit E. Dt. felbftandig als mit unserem allergnädigsten König in Berhandlung zu treten über die Beziehungen diefes Ronigreichs gur Gesammtmonarchie". Bu diesem Schritte erachtete sich der froatische Landtag berechtigt, mit Rücficht auf bas Septembermanifest von 1865, auf das a. h. Reffript vom 2. November 1865, mit welchem der froatische Landtag in gang gleicher Weise wie der ungarische aufgefordert wurde, das Oktoberdiplom und die Februarverfassung als erfte königliche Broposition in Berhandlung zu nehmen. Aber auch jett erflärt der Landtag unentwegt auf Grundlage des Art. 42: 1861, welcher mittelft a. h. Restript vom 8. November 1861 bestätigt wurde, verharren zu wollen. "Und gerade weil bas dreieinige Ronigreich auf biefer auch von G. Dt. anerkannten Basis fteht - fahrt die Adresse fort - ift es berechtigt, und ba es feine Intereffen verlangen, auch gewillt, auf geeignete Beife nach dem Beispiele der Borfahren im Jahre 1527 und 1712 selbständig und unmittelbar mit E. M. in Berhandlung zu treten behufs Regelung der inneren untergeordneten Verhältniffe. Bu biefem Schritte ift diefer E. DR. treu ergebene Landtag

bewogen, wenn er es nicht dulden will, daß die staatsrechtlichen Fragen für das dreieinige König= reich ohne beffen Stimme und zu feinem Rachtheile gelöft werden, und zwar ichon mit Rudficht auf den Beschluß des ungarischen Landtages, welcher auch ohne den Ginfluß des dreieinigen Königreichs die staatsrechtliche Frage gegenüber der Gesammtmonarchie entscheiden zu wollen ausgesprochen hat; nachdem das dreieinige Königreich als solches den für dasselbe ohnehin unverbindlichen ungarischen 1848er Gefeten gemäß feine Gelegenheit, und zufolge ber 1848er Ereigniffe, sowie laut Art. 42: 1861 auch feine Berpflichtung hat, in eine legislative Gemeinschaft mit Ungarn zu greten." - Der weitere Inhalt der Abresse enthält dann die Brundfate, welche Kroatien für die zukunftige Gestaltung der Gesammtmonarchie anzuerkennen bereit ift.

Die froatische Adresse vom 19. Dezember 1866 fand ihre vorläufige Erledigung im a. h. Restripte vom 4. Jänner 1867, wo es heißt: Ueber Unsere Lufsorderung haben E. Getreuen Eure Ansichten ihre die gemeinsamen Angelegenheiten und ihre dehandlung geäußert in der allerunterthänigsten dresse vom 19. Dezember 1866. Judem Wir die Adresse und die in derselben enthaltenen Bünsche und Forderungen einer reislichen Würsbigung und Prüfung unterziehen werden, müssen Beit vorbehalten, wo Uns das Resultat der Vershandlungen mit Ungarn unterbreitet sein wird, und Wir auch den gleichwerthigen Ausspruch Unserer übrigen Königreiche und Länder vernommen

Aus diesen Gründen wurde der Landtag auf unbestimmte Zeit vertagt.

haben werden."

Juzwischen waren hochwichtige Ereignisse vor sich gegangen, namentlich seit Baron Beust an die Spike der Regierung gelangte. Dem am 19. November wieder eröffneten ungarischen Landstage theilte ein k. Restript vom 17. November 1866 die freudige Botschaft mit: "Des Land

steht unmittelbar an der Schwelle der Erfüllung seiner Wünsche." Tropdem verharrten die Ungarn auf der Forderung, die Rechtssontinuität solle nicht nur im Prinzipe, sondern auch thatsächlich anerkannt werden.

Dieser Wunsch der ungarischen Nation ging denn auch endlich in Erfüllung. Mittelst a. 3. Reffript vom 17. Feber 1867 theilt Se. Majestät bem ungarischen Landtage mit, daß die Verfassung reftituirt wird sowie daß gleichzeitig Graf Julius Andrassy zum Ministerpräsidenten ernannt und mit der Bildung des Kabinets betraut wurde. Se. Majestät sagt im obigen Restripte den Ständen-Ungarne: "Biederholt haben diefelben verfichert, daß Sie Uns in Bezug auf die gemeinsamen Angelegenheiten und deren Behandlungsart folche Borschläge unterbreiten werden, welche den Lebensbedingungen bes Reiches entsprechen; daß Sie die von uns gewünschten im Wege Unferes ungarischen Ministeriums vorzuschlagenden Aenderungen einiger Bestimmungen der Gesetze vom Jahre 1848 ohn? Bergug in Berathung ziehen werden, daß Sie ben berechtigten Ansprüchen ber Rebenländer eine billige Beach: tung zuwenden werden . . . Angefichts biefer ernftlichen, magvollen und feierlichen Erflärungen des ungarischen Landtage muffen Unfere Beforgniffe schwinden und mit Freude ergreifen Wir daher die Gelegenheit, um die Verfaffung des Königreichs Ungarn herzustellen und zu diesem Behufe ein verantwortliches ungarisches Ministerium zu konstituiren."

Aus dieser hochbedeutsamen Enuntiation ersieht man, daß Se. Majestät die "billige Beachtung der berechtigten Ansprüche" Kroatiens auf eine Stufe stellt mit den Lebensbedingungen des Reiches (— welcher Ausdruck unlängst in Ungarn so viel böses Blut gemacht hat, trotzdem er — birodalom — auch im § 2 des G.-A. II: 1848 vorsommt —) und mit den "königlichen Herrschten", welche laut a. h. Restript vom 3. März 1866 durch einige Bestimmungen des 2., 3. und 4. G.-A.

von 1848 verlett murden - mas umjo wichtiger ift, als diese drei Grunde Se. Majestat zur Restituirung der ungarischen Berfassung bewogen haben. Der ungarische Landtag hatte also in gleicher Weise Kroatien gegenüber den Erwartungen Sr. Majestät zu entsprechen, wie der Monarchie gegenund den a. h. königlichen Herrscherrechten. h. Reffript vom 17. Feber 1867 zeigt Das das Bild des seine hohe Stellung richtig erfassenden Monarchen mehrerer in einer Realunion stehender Staaten. Als König von Ungarn restituirt Se. Majestät die ungarische 1848er Berfaffung, aber ebenso wie Er Bedacht hat auf die mit den weftlichen Ländern bestehende und auf der pragmatischen Sanktion beruhende Realunion, für die Lebensbedingungen der gangen Monarchie Garantien verlangt und eine entsprechende Abänderung der 1848er Gefete fich ausbedingt, forgt Se. Majestät als gleichzeitiger König bes mit Ungarn noch außerdem in einer engeren Realunion stehenden Kroatiens dafür, daß "die berechtigten Ansprüche Rroations eine billige Benchtung" bei Ungarn durch die entsprechende Modifikation ber jett restituirten 1848er Berfassung finden. Man sieht, wie richtig es ift (Jellinet S. 217), daß "das perfonliche Interesse des Monarchen hier ausgleichend und beruhigend wirkt, die gegenseitige Eifersucht der Träger der Souveränität . . . hat in dem Herzen eines gemeinsamen Fürften feine Stätte und fein erdenflicher Umftand fann eintreten, der den Herrscher vermöchte, aus eigenem Antriebe bas zu gerreißen, mas ihm feine Bater als eigenes Erbe überliefert haben" - aber ebenfo fieht man, wie ber gemeinsame Fürst sich um dis "berechtigten Unfprüche" bes einen Staates gegenüber dem andern annimmt, im Falle derfelbe feine größere Macht dazu benüten wollte, den andern in seiner staatlichen Eristenz zu schädigen. Hier hat Se. Wajestät also nicht nur als König von Ungarn, fondern auch ale König von Kroatien gesprochen und ausgesagt, daß die soeben restituirte Ber-

fassung mit Seinen Pflichten als König von

Kroatien nicht vereinbarlich ist und hat in Folge bessen die Modisifation berselben sich ausbedungen. Daß die zufünstige Stellung Kroatiens zu Ungarn nur im Wege einer Verständigung der beiden Landtage und nicht durch einseitige Versügungen des ungarischen Landtages geregelt werden müsse, das hat Se. Majestät schon früher in allen a. h. Enunziationen in dieser Frage ausgesprochen. In dieser Beziehung hat sich durch die Restituirung der ungarischen Versassung nichts geändert.

Welche Wirkung hatte also die thatsächliche Restituirung der ungarischen 1848er Verfassung auf die Stellung Rroatiens? Derfelben zufolge hatten in Kroatien gemäß Art. V: 1848 die Wahlen zum ungarischen Reichstag vom ungarischen Minifterium durchgeführt werden sollen. Wenn sich die Rroaten geweigert hatten, dieselben vorzunehmen, fo hatte dies auf die Legalität des ungarischen Reichstags weiter keinen Ginfluß gehabt. Sodann hätte die kroatische Hofkanzlei aufgelöst werden und das ungarische Ministerium auch in Rroatien in Funktion treten follen. hätte der ungarische Reichstag die zufünftige Stellung Kroatiens in beliebiger Weise durch sein Gefet normiren sollen. Dies Alles hatte im Sinne der 1848 Gesetze zu geschehen, aber es geschahgarnichts von all' bem!

Während die bestandene siebendürgische Hofftanzlei an demselten Tage aufgelöst wurde, an welchem die 1848er Gesetz restituirt waren und das neuernannte ungarische Ministerium damit betrait wurde, "die schwebende Frage der that sacht ich en Union (auf Grund der seit 1848 recht tich bestehenden) Siebendürgens" mit Ungarn einer "befriedigenden Lösung zuzusühren" und der Ministerpräsident beaustragt wurde, zur Uebernahme sämmtlicher Geschäfte Siebendürgens "die entsprechenden Verfügungen" zu tressen bleibt die froatische Hossalei in voller Wirksamseit. Während schon früher die Abgeordneten Siebensbürgens in den ungarischen Reichstag eingezogen waren und der siebendürgische Landtag mit a. h.

Reftript vom 20. Juni 1867 für immer aufgelöft wurde, tagt der froatische weiter, nicht nur vor, fondern auch (1868) nach der Krönung. Bahrend der ungarische Reichstag die detaillirte Regelung der siebenburgischen Union im Jahre 1868 durch sein Besetz durchführte, erklärte er sich bereit, mit dem froatischen über die Stellung Kroatiens zu verhandeln, mit einem Worte: während mit Bezug auf Siebenbürgen alle Folgerungen aus den 1848er Gefeten gezogen wurden, das Land auch thatsächlich in Ungarn inkorporirt wurde, verblieb Kroatien auf dem Standpunkte der Trennung von Ungarn auch nach der Restituirung der ungarischen Berfassung. Und erst als der kroatische Landtag in seiner Adresse vom 18. Mai 1867 die Betheiligung an der Krönung 2c. ablehnte, erfolgte mit k. Reskript vom 25. Mai 1867 die Einberufung der Stadt Fiume zum ungarischen Landtage und damit die faktische Offupation dieser froatischen Stadt, die einzige Folge ber restituirten 1848er Berfassung auf dem zu Kroatien gehörigen Territorium. In allem Uebrigen dauerte der Zuftand der vollständigen Trennung fort. Und erft als der ungarisch-kroatische Ausgleich im Rovember 1868 perfett wurde, erschien das a. h. Reffript vom 10. Dezember 1868, mit welchem bie das Königreich Ungarn bereits früher, im Laufe des Jahres 1867 und 1868 namlich, fanktionirten Gefete in Rroatien eingeführt werden. Die Schluftlausel diefes a. h. Reftriptes lautet : "Indem Wir alle vorangeführten und von Uns für Unfer Rönigreich Ungarn an den bezeichneten Tagen schon bestätigten Gefetartitel und Alles, mas in denfelben enthalten ift, im Ganzen und im Einzelnen als gut, genehm und angenommen erflären, geben Bir dieselben hiemit "für die Königreiche Kroatien und Slavonien im Sinne bes zwischen ihnen und dem Königreiche Ungarn geschloffenen staaterechtlichen Ausgleiches abgesondert heraus, heißen gut, befräftigen und fanktioniren dieselben mit dem, daß sowohl Wir selbft dieselben

halten werden, als auch durch andere Unfere Betreuen halten laffen werden." Ebenfo murde durch Rundmachung ber froatischen Statthalterei bom 2. Feber 1869 befannt gegeben, daß in Folge a. h. Handschreibens vom 28. Jänner 1869 bie Wirtfamfeit froatische Hoffanzlei ihre 31. Janner 1869 eingestellt habe, und zwar "im Sinne bes § 55 bes 1868er Ausgleichs," sowie zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß "ebenso das gemeinsame ungarisch-froatische Ministerium seine durch das Gefet über den zwischen dem Ronigreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien und abgeschloffenen Ausgleich Slavonien Thätigkeit vollständig angetreten und die damit verbundenen Rechte und Pflichten im ganzen Umfange übernommen hat."

Aus diesen beiden offiziellen Aftenstücken folgt, daß trot des a. h. an Graf Andrassy am 1. August 1867 gerichteten Handschreibens, mit welchem die froatische Finanzverwaltung angesangen vom 1. September 1867 dem ungarischen Finanzministerium untergeordnet wurde, der Zusstand der Trennung zwischen Ungarn und Kroatien recht i ich bis zum Abschlusse des ungarichervoatischen Ausgleichs dauerte und daß diese Maßreges ihre gesetzliche Sanktion erst durch densselben erhieit.

Der erwähnte Zustand ber Trennung zwischen Kroatien und Ungarn, welcher auch nach der Restitution der Berfassung Ungarns fortdauerte, wurde sogar vom ungarischen Neichstage gar nicht angesochten, ja derselbe wurde förmlich anerstand.

Als nämlich nach Annahme bes 67er Komites Elaborates am 30. März 1867 ber ungarische Landtag am 9. und 10. April 1867 ben Bericht über die im Jahre 1866 mit der froatischen Regsnifolardeputation gepflogenen Berhandlungen in Berathung nahm, da wurde der von Fr. Deak vorgeschlagene "Beschlußantrag" in der froatischen Frage angenommen, welcher als Antwort auf die

froatischen Forderungen, beziehungsweise als Anbot des Unionsabschlusses seitens Ungarns erscheint.

In diesem Beschlusse beruft sich der ungarische Landtag, tropbem die 1848er Berfaffung refti= tuirt und das ungarische Winisterium in Funktion Rroatien gegenüber mit keinem einzigen Worte auf die 1848er Gesetze, ja es wurde sogar ber von Shyczy eingereichte und "die je frühere Einberufung des Landtages von Dalmatien, Kroatien und Slavonien . . . zum Reichstage" for-Antrag verworfen, obwohl auch dernde Ghncan, wie er bies in feiner Rede ausbrücklich hervorhob, nicht forberte, daß in Kroatien die Bahlen nach den 1848er Gefeten erfolgen follen, sondern daß mit "Abweichung vom G.≥A. V: 1848" der kroatische Landtag als solcher direkt einberufen werde und nach feiner eigenen Einsicht in verhältnigmäßiger Angahl Abgeordnete schicke.

Der ungarische Landtag wollte aber auch darauf nicht eingehen, offenbar, weil er nicht der, ebensfalls von Ghyczy getheilten Ansicht war, daß die ungarischekroatischen "Uneinigkeiten anderswo— als auf dem gemeinsamen Reichstage Ungarns— rechtsgiltig auch nicht geschlichtet werden könsnen," obwohl das nach Ghyczy's Ansicht auch jetzt, wie früher, "stets mit der eigenen Ein willigung Kroatiens" hätte gesichehen sollen.

Der ungarische Landtag aber war in seiner Majorität anderer Ansicht, entweder, weil er überzeugt war, daß Ungarn Kroatien gegenüber aus den 1848er Gesetzen überhaupt kein Recht habe, oder weil er auf dieses Recht — verzichten zu sollen glaubte. Anders kann die Haltung des ungarischen Landtages uach der Restituirung der ungarischen Verfassung nicht gedeutet werden, wenn man überhaupt den menschlichen Handlungen einen vernünstigen Sinn beilegen darf.

In jedem der beiden Fälle steht somit Kroatien auch nach dem 17. Februar 1867 Ungarn gegenüber frei da, was um so wichtiger ist, als sich der ungarische Landtag jett für gesetlich berufen hielt, in seine verfassungsmäßige Thätigfeit einzugehen.

Bas fagt nun diefer gefetzliche ungarische Landtag? Hierauf antwortet die am 9. und 10. April 1868 in beiden Häusern beschlußweise ausgesprochene Erflärung folgendermaßen : "Nachdem das fundamentale staatsrechtliche Pringip, daß die Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien zur ungarischen Krone gehören, auch von dem Landtage der erwähnten Länder anerkannt wurde, betrachtet ber ungarische Landtag dieses als einen gemeinschaftlichen Ausgleich." ļ "Zufolge dieses gemeinschaftlich anerkannten Grundpringips ift es nothwendig: 1. Daß der König von Ungarn, welcher gleichzeitig auch König von Kroatien, Dalmatien und Slavonien ift, mit einer und derfelben Rrone, zu einer und berfelben Zeit und mittelst eines und desselben Krönungsaktes in einem Male und zugleich zum König der fämmtlichen Königreiche gekrönt werde (- dieses haben die Kroaten immer anerfannt) — daß das Arönungsdiplom ein und dasselbe sein solle, und baß in demfelben nicht nur die gemeinsame Berfaffung sämmtlicher Länder der ungarischen Krone,

sondern auch die gesetzlichen Rechte sowohl bes Königreichs Ungarn, als der Königreiche Kroatien, Dalmatien und Slavonien vollständig garantirt und verbürgt werden. Dieses Krönungsbiplom haben nicht die befonderen Vertretungen der einzelnen Länder in besonderer Berathuna Bereinbarung (sc. mit Rönige), gemeinsame sondern der Reichstag zu verfassen. Das angenommene und von Gr. M. unterschriebene Diplom ift auch für die Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien in einem besonderen Originalexem= plare herauszugeben" (die Kroaten haben 1861 und 1866 verlangt, daß für Rroatien ein befonderes Diplom vereinbart werde, aber die Regnifolardeputation im 3. 1866 hat die Möglichfeit nicht ausgeschlossen, daß dies auch auf dem gemeinsamen Reichstage geschehen fonnte, jedoch nicht durch einen Majoritätsbeschluß desselben). Ferner ist es nothwendig, 2) daß die besagten Länder in allen Fällen, in welchen die Länder ber ungarischen Rrone gegenüber andern (Ländern) gemeinschaftlich zu vertreten sein werden, sich in biefer Bemeinschaft befinden. Wenn daber die gemeinsamen Angelegenheiten einerseits zwischen den Ländern der ungarischen Krone, und anderseits den übrigen Königreichen und Ländern S. D. in den gemeinfamen Delegationen zu verhandeln werben, wird es erforderlich fein, daß diese Länder (sc. Proatien) in der Delegation der Länder der ungarischen Krone vertreten werben, und fonnen ihre Bertreter, welche in den Delegationen ebenso wie die Bertreter des ungarischen Landtages per-

entweder gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage oder abgefondert für sich wählen" (die der Regnikolar-Deputation im J. 1866 gegebene Instruktion des kroatischen Landtags hat das Letztere verlangt).

"Damit also der Hauptgrundsat, welcher als non beiden Seiten auerkannt zu gelten hat, nöme

fönliches Stimmrecht haben werben, in verhältniße mäßiger Angahl, welche zu bestimmen sein wird,

von beiden Seiten anerkannt zu gelten hat, nämlich die Gemeinschaft der Länder der ungarischen Krone — auch faktisch je eher in's Leben treten könne, fordert hiemit der ungarische Landtag, von Befühlen bruderlicher Gintracht befeelt, den Landtag ber Königreiche Kroatien, Dalmatien und Glavonien auf, berfelbe moge feinerfeite aus Anlag der nahe bevorstehenden Krönung in verhältnißmäßiger Ungahl und nach feinem Ermeff en gewählte Bertreter zum ungarischen Landtage schicken, welche bevollmächtigt sein werden, die ermähnten Länder sowohl bei der Krönung und der Berfassung des Krönungsbiploms, welches gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage zu vereinbaren fein wird, als auch bei der definitiven Ausarbeitung jener Befete zu vertreten, welche mit Rucksicht auf die Art nothwendig find, wie die zwischen den Ländern der ungarischen Krone und

ben übrigen Ländern Gr. DR. bestehenden gemeinfamen Angelegenheiten verhaubelt werden follen." (Die Kroaten hatten erflart, daß das beiberfeitige Berhältniß zu Defterreich nur gleich zeitig mit bem gegenseitigen Berhältniffe bestimmt werden tonne, daher Kroatien früher in feiner Beife an dem ungarischen Landtage theilnehmen könne.) "Um welche vielleicht entftehen alle Befürchtungen, fonnten, zu beseitigen, erflart hiemit ber ungarische Landtag, daß auch dann, wenn der froatische Landtag die Aufforderung bes ungarischen Landtages annimmt, dieser hierans keine Ronfequenzen gegen Reroatien folgern wird, und auch im Borhinein erflärt, daß der ungarische Landtag, obwohl er jene fehr . weite Autonomie, welche die froatische Deputation für die von ihr vertretenen Länder beansprucht, weber für die ermahnten Länder, noch für die gemeinschaftliche Rrone für so ersprießlich halt, wie bies von jener Deputation behauptet murde, bennoch wegen ber Nothwendigkeit ber brüderlichen Eintracht gewillt ift, auf dieselbe in einem praktisch fo viel als möglich weitem Dage einzuwilligen."

"Schließlich halt ber ungarische Landtag mit Bezug auf die Schwierigkeiten, welche wegen bes Territoriums angeführt merben, an jenen Unschauungen fest, welche seine Deputation in dieser Hinsicht über die Rechte des Landes (sc. Ungarns) ausgeführt hat. (D. h. die Rroaten hatten verlangt, es solle anerkannt werden, daß Kiume ein integris render Bestandtheil Kroatiens sei, mas die ungarische Deputation verweigerte und auch Landtage nicht antragen zu können erklärte. Murinsel haben die Kroaten in der Erwartung "daß die ungarische Legislative gegen alle Natio= nalitäten, alfo auch gegen unfere mahren Bruber in der Murinfel" gerecht fein wird, fallen gelaffen; in Bezug aber auf die übrigen virtuellen Territorialrechte: Iftrien, die quarnerischen Inseln, Türkisch-Rroatien erklärte die froatische Deputation daß hierüber "die Entscheidung der Zukunft vorbehalten ift.")

256 "Wenn — so schließt die Erklärung — der Landtag Kroatiens, Slavoniens und Dalmatiens die vorliegende brüderliche Aufforderung annimmt, und dadurch jenes fundamentale staatsrechtliche Prinzip, welches wir gemeinschaftlich anerkennen. die Gemeinschaft der Länder ber Krone fattisch ins Leben tritt: dann fonnen wir zuversichtlich hoffen, daß alle Einze heiten der noch nicht geordneten Beziehungen zwischen Ungarn und Rroatien, Slavonien und Dalmatien mit gegengeordnet werden. Der ungarische Landtag seiner-

Aroatien, Slavonien und Dalmatien mit gegens seitigem Ueberein kommen und Beruhigung geordnet werden. Der ungarische Landtag seinersseits wird jetzt und auch künftighin im Laufe der Berhandlung en bereit sein, Kroatien, Slavonien und Dalmatien immerdar alle zene Bürgschaften zuzugestehen, welche dieselben mit Rücksicht auf ihre historischen und nationalen Forsberungen nach Recht und Bisligkeit fordern können."

Aus dem wörtlich mitgetheilten feierlichen Beschluffe folgt, daß trot der faktisch restituirten 1848er Verfassung der ungarische Landtag Kroatien als außerhalb derselben ftehend betrachtete und mit dem froatischen Landtage auch weiter auf paritätischem Ruße verhandelte und verhandeln zu wollen erklärte, daß namentlich Kroatien nicht als verpflichtet erklart wurde, auf dem Landtage in Pest zu erscheinen, daß vielmehr in feierlicher Weise erklärt wurde, es sollen - und in dieser Hinficht stimmt auch Ghyczn's Antrag überein wenn auch die Kroaten zur Krönung und zur befinitiven Berathung der Gesetze über die mit Defterreich gemeinsamen Angelegenheiten, also ad hoc, ihre Bertreter in den ungarischen Reichstag schicken sollten, baraus gegen Kroatien feine seinen Rechten präjudicirenden Konfequenzen gefolgert

hat, in bewußter Weise auf die Anwendung der 1848er Geiebe Groatien gegenüber verzichtet. Diese Umstände sind um so wichtiger, als bent ungarischen Reichstage die kroatische Abresse vom

werden, ja es hat der ungarifche Laudteg wie Ghyczy in feiner Rede ausdrücklich hervorgehoben

19. Dezember 1866 bekannt war und er es somit wußte, daß Kroatien die Berhandlungen vorläufig als abgebrochen erachtete und doch keine Miene machte, von jenen Rechten Gebrauch zu machen, welche aus den 1848er Gesegen folgen. Und wenn Ghyczh auch erklärte, daß die Uneinigkeiten andersvo, als auf dem gemeinsamen Reichstage Ungarns rechtsgiltig nicht geschlichtet werden können, so hat er ebenfalls betont, daß dies "mit der eigenen Einwilligung" Kroatiens zu geschehen habe. Welchen Sinn aber dies hat, ist aus seinem Hinweise auf die 1861er Abressen ersichtlich, worin gesagt wird, daß nicht "das numerische Uebergewicht" über die Forderungen der Kroaten entscheiden sollte.

Ghnezn wollte daher den Bertragsabschluß nach bem alten Gebrauche in den gemeinsamen Reichs tag verlegt feben unter ber Bedingung ber "eigenen Einwilligung" Kroatiens, während der Majoritäts: beschluß hiefür den von den Kroaten 1848, 1861 und 1866 betonten neuen Modus atzeptirte, daß nämlich nur von Landtag zu Landtag verhandelt werbe. Da aber d'e Rroaten ebenso jedesmal betont hatten, daß vor der Krönung sowohl über das ungarifch-froatische Berhältniß ju Defterreich, als auch über das gegenseitige Berhältnig beider Länder verhandelt werden folle, fo ftimmt der ungarische Landtagebeschluß vom 9 .- 10. April diefer Anschauung insoferne bei, ale er aus der ad hoc - jur Rronung und ber befinitiven Beschlußfassung über die der ganzen Monarchie gemeinfamen Angelegenheiten - erfolgten Beschickung bes gemeinsamen Reichstages seitens Kroatien feine Bräjudicien gegen Kroatien ziehen zu wollen

Bu dieser Aufforderung an die Kroaten, nämslich den Landtag ad hoc zu beschicken, hielten sich die Ungarn materiell in gewissen Grade das durch berechtigt, als die froatische Deputation laut Art. 42: 1861 blos die Angelegenheiten des Insern, der Justiz, des Kultus und Unterrichtskeiner Gemeinschaft mit Ungarn opfern zu können

erflärte.

erklärte, während sie auf die Frage, welches "jene gemeinsamen Angelegenheiten sind, für welche eine

gemeinsame Gesetzgebung und höchste Erekutive" zu bestehen hätte, erklärte, daß mit Ausnahme der obigen "alle and ern Angelegenheiten Gegen-

ftand ber engeren ftaatsrechtlichen Berbindung ber beiden Königreiche sein können." Wie schon erwähnt, erklarte die Deputation bes kroatischen Landtages, auch Betreffs des Inaugu-

ralbiploms, daß, "wenn auch für die Zukunft das Inauguraldiplom in einer, und zwar gemeinsamen Bertretung verhandelt werden könnte, was selbst. ver ständ lich von dem künstigen

Berhältnisse ber beiben Königereiche und von der Form, in welcher sich dieses Berhältniß tunde

geben wird, abhängt", Kroatien auch in diesem Falle in eine majoritätsweise Entscheis dung mit Bezug auf die "besonderen Rechte" der

In dieser in Aussicht geftellten Doglichteit,

in diesem Falle in eine majoritätsweise Entscheis dung mit Bezug auf die "besonderen Rechte" der einzelnen Theilhaber nicht einwilligen und hierin keine Garantie für seine Rechte erblicken könnte.

daß die Kroaten doch schließlich das von der froatischen Regnifolar-Deputation "auf jeden Fall" geforderte besondere Krönungsdiplom fallen lassen und sich mit einem, aber sowohl "die gemeinsame

Berfassung aller Länder der ungarischen Krone, als auch die gesetzlichen (besonderen) Rechte des Königreichs Ungarn und auch (die besonderen gessetzlichen Rechte) der Königreiche Kroatien, Dals

matien und Slavonien" garantirenden und zudem in zwei Originalien, wovon das eine Kroatien erhalten soll, begnügen werden — fand wieder der ungarische Landtag Beranlassung, den kroas

meinsamen Landtages behufs Berathung des Krönungsdiploms einzuladen. Die dritte strittige Frage von wesentlicher Bedeutung — die Territorialfrage — wurde von

tischen Landtag zur ad hoc Beschickung des

Ungarn durch die sowohl von der Majorität, als von der Minorität zum ersten Male fallen geslassenen Ansprüche auf Dalmatien, Slavoniein, die

Militärgrenze und das vor 1848er "ungarische" Litorale beantwortet und blos der Anspruch auf Fiume beibehalten, wie aus der Rede (Hyggyd's hervorgeht, welcher blos wegen Fiume betonte, daß dies als ein Berzicht aufgefaßt werden müßte, wenn dasselbe nicht gleich zum ungarischen Reichstage einberufen werden würde, und es als "unershört" bezeichnete, wenn dasselbe durch den froatischen Landtag vertreten wäre.

Die sonstigen Unschauungen aber, welchen der ungarische Landtag bezüglich des Verhältniffes Kroatiens zu Ungarn huldigte, hat bei diesem Anlasse am besten der damalige Führer der Minorität, Koloman Shuczy, in feiner Rede folgenderweise entwickelt (Agramer Zeitung vom 12. April 1867 in der Beilage): "Niemand wünscht es mehr als ich, daß das brüderliche Band und Berhältniß, welches zwischen Ungarn und Kroatien . . . bestanden hat, den Unsprüchen der Gegenwart angepaßt, sobald als möglich wieder hergestellt werde. Die uralte Dauer diefes Bundes ift . . . Beweis dafür, das dasselbe auf der flatifien Grundlage des Staatslebens beruht, auf der Grundlage gegenseitigen Intereffes. des Rechts unb bes Unter Rechtsgrundlage verstehe ich jenes staatsrechtliche Prinzip, demgemäß Ungarn und Kroatien, als Bestandtheile einer und derselben Krone, un= trennbar zusammengehören und in Folge biefer Stellung darauf angewiesen und dazu verpflichtet find, die Entwicklung ihres staatlichen Lebens in Uebereinstimmung zu erhalten. Die Rechtsgrund= lage ift im regelmäßigen Berlaufe des Staatslebens unwandelbar, aber die Modalitäten der= selben können unter gegenseitiger Uebereinstimmung modifizirt werden, ja fie follen sogar nach Maggabe der Zeitumstände unter gegenseitiger Achtung der beiderseitigen Rechte und In tereffen geändert werden, denn heilbringend und beständig kann nur eine solche staatliche Institution sein, welche an der vorhandenen Recht8= basis mit Rücksicht auf die periodisch sich andernden Erforderniffe der Beit jur Entwidlung gebracht wird . . . Wenn Kroatien ce in Betracht zieht, daß - wie es unsere Geschichte zeigt auch ehebem bauernbe Uneinigfeiten zwischen uns eriftirt haben, welche immer auf bem gemeinfamen Reichstage Ungarns (lies: ber ganber ber ungarischen Krone, da ja dieser Reichstag "Conventus... Regni Hungariae, Partium que e i ad n e x a r u m generalis" hieß) geschlichtet wurden und anderswo rechtsgiltig auch nicht geschlichtet werden tonnen, (Nur wollten die Rroaten jest von diefem früheren Dodus des Bertragsab. schluffes nichts wiffen, und die Majorität des ungarifchen Reichstages atzeptirte den von ihnen proponirten Modus, nämlich von Landtag zu Landtag burch zwei besondere Gesetze) . . . wenn es in Betracht zieht, daß felbst in jenen wenigen Fällen, in welchen Kroatiens auf seine inneren Angelegenheiten bezüglichen Rechte auf dem ungarischen (fiehe oben) Reichstage beschränkt murden, dies stets mit seiner eigenen Einwilli: gung, ja wiederhoft auf feinen entschiedenen Bunfch geschehen ift; wenn Kroatien in Anbetracht der Erflärung des ungarischen Reichstages, bağ er aus dem Fattum feiner Befchidung burch ihre Abgeordneten keinerlei Konseguenzen zu ihrem Brajudic ableiten will . . . dann bin ich überzeugt, daß durch die perjönliche Berührung der Abgeordneten diefer beiden freiheitsliebenden Rationen von männlichem Charafter und fonftitutioneuen Gefühlen, der größte Theil der bestehenden Beforquiffe fich als Deikverftandnik darftellen wird."

Nachdem der ungarische Landtag am 9. April 1867 seine Stellung in der froatischen Frage präzisirt hatte, murbe mit a. h. Restript vom 11. April der vertagte froatische Landtag für den 1. Mai wieder einberufen. Der Zweck diefer Ginberufung erhellt aus folgenden Worten des Reffriptes: In Unserem a. h. Reftripte vom 4. Januar 1. 3. mittelft welchem Wir den Landtag auf unbeftimmte Zeit vertagten, haben Wir g:. äbigft erklärt, daß Wir Uns die Entscheidung auf die allerunterthänigste Adresse Guer Getreuen 19. Dezember 1866 für jene Beit vorbehalten, bis Une das Refultat der Berhandlungen mit Unferem getreuen Landtage des Königreichs Ungarn unterbreitet sein wird. Nachdem nun die Berhandlungen mit Unferem getreuen und Uns stets lieben Königreiche Ungarn zu dem von Uns gewünschten Ziele geführt haben, so haben Wir befchloffen, Guch auf Gure allerunterthänigfte Adresse zu antworten und Euch Unseren allergnädigften königlichen Willen in jenem Reffripte, welches Wir an Eure Getreuen richten merden, fund zu thun."

Als nun der froatische Landtag am 1. Mai 1867 zusammentrat, wurde derselbe mit a. h. Resstripte vom 23. April 1867 eröffnet und demsselben auch die schon mitgetheilte Erklärung des ungarischen Landtages vom 9./10. April 1867 zur genauen Erwägung mitgetheilt.

Im a. h. Reftript betont vor Allem Se. Mas jestat: "Geleitet burch Unsere vaterliche Absicht, bie

betont.

billigen Wünsche Unserer treuen Bölter so viel als möglich zu befriedigen, haben Wir es immerdar

als Unsere Aufgabe betrachtet auch die historischen Rechte Unserer lieben Königreiche Kroatien und Slavonien ungeschmälert zu erhalten und densselben jenes Maß von Selbständigkeit zu sichern, welches den Bedürfnissen ihrer nationalen Entswicklung entspricht, sowie ihrer auf dem Rechte begründeten Autonomie all' jene Gewähr zu bieten, von welcher Wir erachteten, daß sie mit den Interesse Gesammtreiches vereinbarlich ist.

tereffen Unseres Gesammtreiches vereinbarlich ist. Als Richtschnur diente Uns hiebei das wichtigste Grundgeset der Monarchie: die pragmatische Sanktion, welche nicht nur die Untheilbarkeit aller unter Unserem Szepter vereinigten Königreiche und Länder verbürgt, sondern auch ganz bestimmt im Besonderen die Integrität der ungarischen Krone

Aber Wir können nicht umhin zu erklären, daß die in eurer allerunterthänigsten Adresse vom 19. Dezember 1866 geäußerten Wünsche in keinen Einklang zu bringen sind mit dem Geiste der pragmatischen Sanktion, ja daß diese Wünsche sogar im Widerspruche stehen mit dem Artikel 42 vom Jahre 1861, welchen Wir auf euer Ersuchen dem ungarischen Landtage mitgetheilt haben."

und die Busammengehörigfeit all' ihrer Länder

Im Einklange sowohl mit den wesentlichen Bestimmungen der pragmatischen Sanktion als auch des ungarischen Staatsrechtes wurde in diesem Artikel die Krone und die Krönung, deren wesentsliches Moment die Ausgabe des Krönungsdiploms ist als mit Ungarn gemeinschaftlich anerkannt.

In gleicher Weise hat der froatisch-slavonische Landtag in den allerunterthänigsten Adressen vom 24. September 1861 (welche wir : icht erwähnt haben, da dieselbe in dem hier in Betracht kommenden Inhalte mit Art. 42: 1861 identisch ist) und 10. Feber 1866 sich bereit erklärt, den historischen Verband mit dem Königreiche Ungarn berücksichtigen und diesen Verband auch künftighin aufrecht erhalten zu wollen.

268 "Diese wiederholten feierlichen Erklärungen berechtigen Uns zu hoffen, daß Wir von Seite Unferer fehr lieben Ronigreiche Rroatien und Glavonien bei Lösung der in Berhandlung ftehenden staatsrechtlichen Fragen, um welche Wir Uns im Intereffe aller Bolter ber Monarchie bemühen, feinerlei Sinderniffen begegnen werden und daß eure Getreuen sich nicht auf solche Forderungen ftuten werben, welche geeignet maren, jene Lofung unmöglich zu machen. Und nachdem es Unfer sehnlicher Wunsch sowie

Unfer fester Wille ift, unverzüglich alle Hinder= niffe, welche bisher der Ginführung des gesetlichen Buftandes und unferer allfeits gewünschten Krönung im Wege ftanden, zu beseitigen, fordern Wir, auf eure immerdar bekundete treue Anhänglichkeit hoffend, euch väterlich auf: dafür Sorge zu tragen, daß Kroatien und Slavonien bei der bevorstehenden Arönung auf dem ungarischen Landtage vertreten werde, daß auch ihr eurerseits in gesetlicher Weise jener Bereinbarung, welche mit dem besagten Landtage in Bezug auf bas ftaatsrechtliche Berhaltnik der Länder Meiner ungarischen Krone über die gemeinfamen Angelegenheiten und beren Behandlung erzielt murde, beitretet und daburch den Weg zur gründlichen Beilegung aller noch beftehenden Differengen im gegenseitigen Ginverständniffe eröffnet.

Wir können dies mit Recht von euch als neuen Beweis eurer bewiesenen Unhänglichkeit umsomehr erwarten, als ber versammelte ungarische Landtag laut feines beiliegenden Befchluffes, welchen Wir euch hiemit zur genauen Erwägung mittheilen die bestehenden Berhältniffe gebührender Beife berudfichtigend und euch bruderlich entgegenkommend

euren Getreuen alle jene Garantien geboten hat, welche das historische Recht für eure Autotonomie und eure nationale Entwicklung zu fordern

erlaubt. Nachdem übrigens der ungarische Landtag in Bälde die Zusammenstellung des Krönungsdiploms in Angriff nehmen wird, muffen Wir euch allergnädigft auffordern, eure eigenen diesbezüglichen Berathungen berart zu beschleunigen, damit eure abzusendenden Bertreter spätestens bis zum 15. Mai in Best eintreffen, um bei den betreffenden Berhandlungen theilnehmen zu können."

Aus dem hier wörtlich mitgetheilten foniglichen Schreiben folgt, daß der gemeinsame Rönig, in der Rolle des Bermittlers zwischen Ungarn und Rroatien, die den Rroaten von Seite bes ungarischen Landtages felerlichft in Aussicht gestellte Garantie für genügend erachtet und ber Anficht war, daß ber ungarische Landing durch seinen Beschluß vom 9./10. April 1867 jenen Boraussettungen, unter welchen burch a. h. Reffript vom 17. Feber 1867 die ungarische Verfassung reftituirt murbe, entsprochen habe, bag nämlich baburch "ben berechtigten Unsprüchen ber Nebenlander eine billige Beachtung" zugewendet wurde. Und wie feiner Zeit (1865) dem ungarischen Landtage der froatische Art. 42: 1861, ebenso murbe jest bem froatischen Landtage der Beschluß des ungarischen Landtages über die gegenseitigen Beziehungen mitgetheilt. Diejenigen wesentlichen Bunkte, in welchen die beiderseitigen Meinungen auseinandergingen, haben wir ichon oben bei Wiedergabe bes ungarischen Landtagsbeschlusses hervorgehoben.

Der froatische Landtag war auch jetzt noch nicht gewillt, von feine : Anfichten abzulaffen. In feiner Abresse vom 18. Mai 1867 erflärte der Landtag: "Nach Anhörung ber väterlichen Absichten Gurer Majestät . . . beschlossen wir, den Traditionen unser Borfahren getreu mit erwiesener Unhanglichkeit ben väterlichen Bunichen Eurer Majeftät entgegen zu tommen, fo meit als une bie Pflicht ber Selbsterhaltung als einer Nation und ftaatlicher Andividualität bies nur gu thun erlaubt. ". Bu diesem Zwecke erklärt fich ber Landtag auch bereit, "eine Deputation zu mählen, welche das dreieinige Rönigre ch bei dem Rronungsatte vertreten wird, fobalb die Sinderniffe beseitigt fein werben, welche den gefetlichen Buftanden im Bege ftehen. "Da aber - fährt die Adresse fort ohne unsere Schuld es nicht gelungen ift, das

staatsrechtliche Verhältniß zwischen dem dreieinigen Königreiche und dem Königreiche Ungarn zu regeln, so können wir ohne große Gesahr für die Rechte des dreieinigen Königreiches nicht einwilligen, daß unsere Deputation in den ungarischen Landet ag trete. Wir haben deshalb der von uns ausgeschickten Deputation den unüberschreitbaren Aufstrag ertheilt, sich mit jener Deputation des unsgarischen Landtages in Kontakt zu setzen, welcher die Ausarbeitung des Krönungsdiploms obliegen wird und bei Ausarbeitung desselben gemäß ihrer auf die Sicherstellung des Staatsrechtes des dreiseinigen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien bedachten Instruktion mitzuwirfen."

Die hier erwähnte Instruktion, welche den meritorischen Inhalt der Adresse selbst wieder gibt, lautet:

"Sobald in der Stadt Fiume und deren Bezirk, wie auch dem übrigen kroatischen Ruftenlande der gesetliche Zustand wiederhergestellt sein wird, wie derselbe bis zum 1. April 1867 bestanden, und sobald der ungarische Landtag seine Bereitwilligkeit erklärt, seinerseits eine Regnikolardeputa= tion zu mählen, welche mit den Landtagsablegaten des dreicinigen Königreichs in Unterhandlung zu treten hatte, dann auch Se. Majeftat nach Befeitigung jener Hinderniffe, welche das Bertrauen gegenüber der gegenwärtigen Regierung trüben, a. h. Dero Regierung a. g. aufgetragen wird, fich in die Berhandlung betreffs des haltes des Krönungsdiplomes einzulassen, ist nach dem Wortlaut der Landtagsabresse vom 18. Mai 1867 aus dem Landtage des dreieinigen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien eine Deputation zu mählen und nach Best zu entsenden, um dem Rrönungsafte beizuwohnen.

Diefe Deputation hat fich an folgende Inftrut-

tion zu halten:

Art. 1. Nachdem bis jest das staatsrechtliche Berhältniß zwischen dem dreieinigen Königreiche und dem Königreich Ungarn nicht geregelt ist, hat die Deputation des dreieinigen Königreiches nach

ihrer Ankunft in Beft mit jener Deputation bes ungarischen Landtages, welcher bie Abfassung bes

Krönungsdiplomes anvertraut wurde, als mit einer ihr gleich gestellten und gleich berechtigten Deputation in Berührung zu

treten;
Art. 2. Die Landtagsdeputation des breiseinigen Königreiches Dalmatien, Kroatien und Slavonien hat vor Allem der ungarischen Landtagsdeputation zu erklären, daß dieselbe berufen sei, mit der letzteren als der Repräsentanz des ungarischen Landtages über den In halt des Krönung ship lomes zu verhandeln und

bas Ergebniß dieser Unterhandlung ihrem Aufstraggeber, dem Landtage des dreieinigen Königreiches, zur definitiven Entscheidung
vorzulegen;

Art. 3. Insolange das Berhältniß zwischen dem breieinigen Königreiche und dem Königreich Uns garn nicht geregelt ist, steht das dreieinige Königs reich Dalmatien, Kroatien und Slavonien auf

seiner eigenen, von der staatsrechtlichen Basis des Königreichs Ungarn versch iedenen staatserechtlichen Basis des Königreichs Ungarn versche Die auf der pragematischen Sanktion begründete Gesmeinsamkeit zwischen diesen beiden Königreichen sindet ihren Ausdruck in der Gemeinsams

matischen Santtion begrundete Gesmeinsamkeit zwischen diesen beiden Königreichen sindet ihren Ausdruck in der Gemeinsamseichen findet ihren Ausdruck in der Gemeinsamseichen keit der Krone und der Krönung. Nachdem aber durch den Art. 42:1861 der Modus und die Form, wie diese Gemeinsamkeit auszudrücken wäre, den weiteren Unterhandlungen überlassen ist, hat die Deputation des dreieinigen Königreiches der ungarischen Landtagsdeputation im Vorhinein zu erklären: daß das dreieinige Königreich an dem Krönungsakte nicht anders theilnehmen könne, als indem es sich gegen allerechtlichen Folgen verwahrt, die aus dieser Betheiligung zu seinem Nachtheil bei der Regeslung sehn geinem Kachtheil bei der Regeslung sehn geinem Kachtheil bei der Regeslung sehn alte

seinem Nachtheil bei ber Regelung seines künftigen Berhältnisses zu bem Königreiche Ungarn gezogen werben könnten, und indem es unter Einem das Verlangen stellt, daß in das Kerönungsbiplom zu seiner Rechtssicherheit die folgende Klauseleinerheit daltet werde:

Regis stater gelt bie solgende Rlausel eingeschaltet werde:
a) daß das vereinigte Rönigreich auch nach der Arönung unberührt verbleibe in seiner gegenwärtisgen stallung.

gen staatsrechtlichen Stellung, wie diese von dessen Landtag im Fahre 1861 im Art. 42 mit der Zus stimmung Sr. Majestät sestges

stimmung Sr. Majestät festgesstellt wurde, und zwar in solange, bis das Berhältniß zwischen dem einen und dem andern Königsreiche im Wege und in der Art und Weise einer freien Uebereinfunft

!

reiche im Wegeund in der Art und
Weise einer freien Uebereinkunft
zwischen ben beiden gleich berech=
tigten Landtagen befinitiv ge=
regeltsein wird. b) Daß auch nicht auf
biesem Wege, noch in diesem Falle der staats=
rechtliche Verband zwischen dem einen und dem
anderen Königreiche ausgedehnt werden kann, auf
bie Gesetzgebung und die Verwaltung bezüglich
jener Angelegenheiten und deren resp. Budget,
welche mit § 4 Art. 42. 1861 für jeden Fall der
Autonomic des dreienigen Königreiches porbehals

neiche mit § 4 Art. 42. 1861 für jeden Fall der Antonomic des dreieinigen Königreiches vorbehalsten sind, als das Minimum der für die nationale Entwicklung dieses Königreiches nothwendigen

Selbstständigkeit — und ferner, daß der territoriale Umfang, wie derselbe im § 1, Art. 42: 1861 bezeichnet ist — mit Einbegriff der Stadt Finme nebst Bezirk — unbestreitbar als die untheilbare und unzertrennliche Grundlage und Be-

dingung des staatlichen Wesens und der Existenz dieses Königreichs zu betrachten ist. Deshalb wird unsere Deputation der ungaris

Deshalb wird unsere Deputation der ungarisschen Landtagsdeputation entschieden eröffnen: daß diese Punkte als Borbedingung ungen bestrachtet werden, von welchen auch selbst die Mögslich keit jeder Unterhand sollung über einen Verband zwischen dem einen und dem anderen Königreiche überhaupt abhängig ist.

Art. 4. Folgerecht den vorhergehenden Artifeln, wird die Deputation des dreieinigen Königreiches an die gleichberechtigte Deputation des Königreichs Ungain die Forderung stellen, das der legalen Burgichaft und Rechtssicherung megen in den Arönungseid einbezogen werde: daß die ungarischen Greße vom Zahre 1848 auch der vollzogenen Krönung nach auf bas breieinige Rönigreich nicht ausgebehnt werden können.

Art. 5. Da die Krönung nicht eine bloße Zeremonie, fonbern die gesetliche und beschworene Burg : ichaft ist für die genaue Einhaltung der wechsel= feitigen Rechte und Bflichten, fo wird unfere Deputation die Borbereitungen zur Krönung so lange nicht als vollendet und fertig ansehen, bis nicht im Einvernehmen mit der Krone, resp. mit der Regierung S. M. in das Krönungsdiplom die Bürgschaft von grundgesetlicher Rechtstraft und Bedeutung einbezogen wird:

a) Daß in den dreieinigen Königreichen Dalmatien, Kroatien, Slavonien fernerhin nicht anders, als durch solche Organe, die dem Landtage dieses Rönigreichs verantwortlich sind, regiert werde;

b) Dag die froatisch-flavonische Grenze, als ausschliefliches Militar-Inftitut, als beseitigt betrachtet wird und in ber auf die politischen, dann Rultus: und Unterrichts: Angelegenheiten fich er: ftredenden Gefetgebung und Berwaltung, ferner in der Rechtspflege mit dem Mutterlande - mit bem Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien vereinigt ift;

c) Daß Dalmatien, gemäß bem Staatercchte bes dreieinigen Rönigsreichs Dalmatien, Kroatien, Slavonien mit den Schwesterländern Kroatien

und Slavonien verbunden ift;

d) Daß die verantwortliche Regierung S. W. gehalten ift, in der nächsten Seffion des Landtages des dreieinigen Königreichs eine Gefetyvorlage einzubringen bezüglich der unverweilten Ausführung der in den vorangehenden Punkten a, b, c angeführten Beftimmungen und bezüglich beffen, wie im Einvernehmen mit der loyalen Bertretung Dalmatiens der im Bunkt d ausgedrückte Berband durchzuführen sei.

Art. 6. Die D putation wird im Namen dieses Landtages ihren Beitritt zu dem zwischen ber Regierung Gr. Majestät und dem ungarischen Landtage festgestellten Beschluffe betreffe der staatsrechte lichen Stellung der Länder der ungarischen Kronder gemeinsamen Angelegenheiten und beren Behandlung verfagen und fie wird dagegen die Erklärung abgeben, daß das dreieinigte Königreich Dalmatien, Kroatien, Slavonien ein Rönig eich der ungarischen Krone mit dem Königreiche Ungarn in Allem gleich berechtigt ift und daß auf dasselbe, ohne beffen Bustimmung, im legalen Wege ber Beschluß erwähnte i n feiner Weiseausgebehnt werden kann, und es wird sich die Deputation in dieser Hinsicht an die in der Adresse vom 18. Mai 1867 entwidelten Ansichten sowohl gegenüber ber Regierung S. M., als auch gegenüber der ungarischen Regnifolardeputation zu halten haben.

Art. 7. Ileberhaupt hat die Deputation an ben Grundsäten und der Tendenz, wie selbe in der Adresse vom 18. Mai 1867 ausgedrückt ist, fests zuhalten und die Forderung zu stellen, daß das Krönungsdiplom für das dreieinige Königreich in einem besonder en Driginals Exemplar in der kroatischsserbischen Sprache ausgesfertiat werde."

Bu biefer hochwichtigen Enunziation bes froatifchen Landtages haben wir einige erläuternde Bemerkungen hinzuzufügen.

Was die geforderte Wiederherstellung des "gesestlichen Zustandes" in Fiume 2c. betrifft, so bezieht sich dieselbe auf die Einsetzung eines k. Kommissers für die Stadt Fiume und das Küstenland, welche Anfangs April 1867 auf Borschlag der kroatischen Softanzlei erfolgt war. Als Zweck berselben wurde die Herstellung geordeneter Verhältnisse, d. h. die Bezwingung von

Unruhen daselbst hingestellt. Die Kroaten befürchteten aber, daß sich dahinter die Absicht einer Offupation Fiumes von Seite Ungarns verberge.

Alle übrigen Bunkte der Inftruktion entsprechen vollständig jenem Standpunkte, welchen die Kroaten seit 1861 immer Ungarn gegenüber eingenommen hatten.

Bas die im Art. 6 der Instruktion enthaltene Beigerung, den mit Desterreich beabsichtigten Musgleich anzuerkennen und ben Hinweis auf die betreffenden Ausführungen der Adresse vom 18. Mai betrifft, so fagt die Adresse hierüber folgendes: "Der Aufforderung Em. Majeftat, in gesetlicher Beife dem mit dem ungarischen Landtage vereinbarten Beschluffe über das staatsrechtliche Berhältniß der Länder der ungarischen Krone in den gemeinsamen Angelegenheiten und ber Art ihrer Behandlung beizutreten und hiedurch den Weg zur gründlichen Ausgleichung aller noch bestehenden Differenzen zu eröffnen, werden wir mit jener Bereitwilligfeit entsprechen, welche Em. Majeftat von unserer befannten Unhänglichfeit mit Recht ermarten barf, fobald nus diefer Befchlug in legaler Form mitgetheilt sein wird und wir fo den selben gründlich in Erwägungziehen werden können. Die feierlichen Erklärungen Majestäl in dem a. h. Restripte vom 8. November 1861, in dem f. Manifeste vom 20. September 1865, in dem allergnädigsten f. Restripte vom 2. November 1866 und das gange staatliche Leben bis dreieinigen Königreiches seit dem Jahre 1848 berechtigen uns vollständig Em. Majestät zu bitten, jenen Beschluß als königliche Proposition une allergnädigft mittheilen zu wollen. Sobald uns biefe allergnädigfte Broposition Em. Majestät zukommt, wird es unserc erfte Sorge sein, dieselbe mit aller Sorgfalt zu ermagen und mit unseren Beschlüffen unfere Unterthanentrene Em. Majeftät gegenüber abermals zu beweisen. Daher bitten wir Em. Majestät diese unsere Bereitwilligkeit gnädigft aufnehmen und ben ungarischen Landtag hievon in Renntnig setzen zu wollen."

Dies Alles glaubte der frontische Landtag zu seiner Sicherheit erklären zu muffen, aber er war bereit, unter ben obermähnten Borbehalten an ber Rrönung theilzunehmen, nur wollte derfelbe eine wirksamere Garantie haben, daß aus seiner diesfälligen Theilnahme keine für die zufünftige Stellung Kroatiens prajudizirenden Folgerungen gezogen werden fonnen. "Und obwohl wir — fagt die Adresse - unsere feste Uleberzeugung, daß vor Diefer Ausgleichung (nämlich aller Ginzelheiten bes ftaatsrechtlichen Verhältnisses zwischen bem dreieinigen Königreiche und dem Königreiche Ungarn) ein gesetlicher Buftand in der Gemeinschaft der Länder der ungarischen Krone nicht eingeführt werden fann, keineswegs verhehlen können : halten wir es für unsere, uns durch das Bertrauen der Nation auferlegte Bflicht, indem wir der ersehnten Krönung keinerlei Hindernisse in den Weg legen wollen, für den Fall, als jene Ausgleichung der Bukunft überlassen bleiben soll, schon jett auf der Hut zu sein gegen alle Gefahren für unsere Rechte und für den Kall, daß die späteren Berhandlungen zwischen Kroatien und Ungarn zu feinem Uebereinfommen führen wurden. Aus diesem Grunde halten wir es für nothwendig, daß in das Krönungsdiplom die Klausel eingeschaltet werde: daß die Gesetze des ungarischen Landtages vom Jahre 1848 auch nach vollzogener Krönuna auf bas breieinige Ronigreich nicht ausgebehnt merben fönnen."

Diese Abresse wurde im kroatischen Landtage am 18. Mai 1867 mit imposanter Majorität angenommen. Der von der Minorität gestellte und dem a. h. Kestripte vom 23. April 1867 entgegenkommende, aber sonst auch die Rechte Kroatiens, namentlich auch auf Fiume betonende Adresentwurf, wurde von dem Berichterstatter der Minorität (Johann Zivković) im Namen der Minorität zurückgezogen.

Wie vorauszusehen, fand die troatische Adresse fein Gehör und wurde der Landtag mit a. h. Restript vom 25. Mai 1867 aufgelöst.

Das Reffript lautet: In Unserem a. h. k. Rc= ffripte vom 23. April d. 3. forderten Bir, auf eure treue Anhänglichkeit vertrauend, euch auf, bafür Sorge zu tragen, baß Kroatien und Slavonien bei der bevorstehenden Krönung am ungarischen Landtage vertreten werde, und daß ihr eurerseits in legaler Beise jenem Beschluffe beitreten möget, welcher mit dem erwähnten Landtage mit Hinblick auf bas staatsrechtliche hältniß der Länder der ungarischen Krone bezüg= lich der gemeinsamen Angelegenheiten vereinbart wurde und daß ihr damit den Weg zur Ausgleichung der noch bestehenden Differenzen eröffnet. Wir thaten dies in der Absicht, auf dem fürzesten Bege die Rudtehr des gesetlichen Buftandes, fowie das brüderliche Einvernehmen aller Bölfer der ungarischen Krone zu ermöglichen, indem Wir euch gleichzeitig den Beschluß bes ungarischen Landtages mittheilten, mit welchem euch derfelbe brüderlich eingeladen hat, ausschließlich zu obermähnten Zwecke Bevollmächtigte zu dem ungarischen Landtage zu fenden und gleichzetig versprochen hat, daß er in die von euch gewünschte Autonomie in einem fo groß als möglichen Umfange einwilligen wird, sowie daß er in das Krönungsbiplom nicht nur bas gemeinsame Staats. recht der ungarischen Krone, sondern auch die gesetzlichen Rechte der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien einschalten wird.

Derselbe Landtag hat es auch eurem Willen anheimgestellt, die Mitglieder, welche in die gesmeinsame Delegation Meiner ungarischen Krone zu wählen sein werden, entweder gemeinschaftlich mit dem ungarischen Landtage oder aber in eurem Landtage zu wählen; er hat euch das Recht zusgestanden, eure Abgesandten nicht nach der Bestimmung der 1848er Geste, sondern nach jenem Modus zu wählen, welchen ihr selbst bestimmt, und gleichzeitig erklärt, daß er nicht gewillt sei,

aus der Annahme dieser Borichläge welch' immer Konsequenzen für die endliche Entscheidung der nicht gelösten Fragen zu folgern. Nach alldem erachteten Wir, mit vollem Vertrauen auf das Resultat eurer diesbezüglichen Berathungen warsten und die wesentlichsten Hindernisse eines allsseitig befriedigenden Ausgleichs als beseitigt halten zu können.

Aber die Adresse, welche die Majorität des kroatischen Landtages beschlossen hat, widersett sich in allen Punkten Unseren väterlichen Absichten. Es ware zwar der aufrichtige Wunsch Unseres väterlichen Herzens, auch den Landtag des Rönigreichs Rroatien und Slavonien bei Unferer Rrönung vertreten zu sehen; aber da die Majorität des froatischen Landtages in peremptorischer Beije Forderungen aufstellt, welche, da fie zum Theile ganglich, zum Theil aber wegen Rurge der Beit unerfüllbar find, jeden fonftitutionellen Ausgleich geradezu unmöglich zu machen beabsichtigen, und da es Unser königlicher Wille ift, die allseits so fehr erwünschte Krönung nicht weiter zu verschieben, so sind Wir genöthigt, den froatisch-flavoniichen Landtag hiemit aufzulösen, indem es Uns nicht möglich ift, ein erspriegliches Resultat von der weiteren Thätigkeit desselben unter dem Ginflusse der gegenwärtigen Majorität zu erwarten. Wir wollen aber die Hoffnung nicht aufgeben, daß die getrene Bevölferung Unferer lieben Ronigreiche Kroatien und Slavonien mit gehöriger Bürdigung, sowie richtiger Auffassung Unserer väterlichen Absichten nach ihren Kräften das Werk ber Berftundigung im eigenen, wohl erwogenen Intereffe fordern und durch ein lonales Mitwirken die Einführung eines legalen Zustandes ermöglichen wird.

Indem Wir Uns daher vorbehalten, die Berstretung Kroatiens und Slavoniens im Balden wieder zu berufen, erklären Wir den mit Unserem k. Restript vom 11. April 1867 in Unsere freie und königliche Stadt Agram einberufenen Landstag hiemit für aufgelöst."

Hiemit schließt abermals ein Abschnitt in der Geschüchte der ungarisch-kroatischen Beziehungen ab. Am Ende desselben erscheint die vom beiderseitigen Könige versuchte Ausgleichung der Diffesrenzen zwischen Ungarn und Kroatien von diesem letzteren abgelehnt; Kroatien forderte mehr, als ihm der ungarische Landtag geboten hatte, odwohl auch der König erachtete, daß durch das Andot Ungarns "die wesen tich sten Hickory ausgleiches als beseitigt betrachtet werden" konnten.

## XVI.

Die Krönung des Königs fand ohne Theilnahme bes froatischen Landtages am 8. Juni 1867 statt. Die Frage, ob dieselbe als auch für Kroatien verbindlich angesehen werden konnte, muß in zwei

Theile gerlegt merben.

Im ersten handelt es sich um den Krönungsakt als solchen, und dieser kana auch vom kroatischen Standpunkte nicht angesochten werden, hat
ja doch der kroatische Landtag seit 1848 jedesmal
und namentlich auch im Jahre 1867 in seiner Abresse sowohl als in der Instruktion anerkannt,
daß dieser Akt zur selben Zeit und am selben
Orte für beide Staaten vor sich zu gehen habe.
Und wern Ungarn die Krönung des Königs ohne
Theilnahme der Kroaten vornahm, so geschah es
erst, nachdem der kroatische Landtag seine Witzwirkung an Forderungen geknüpft hatte, über welche
beide Nationen keine übereinstimmenden Ansichten

Nach allen Gesetzen konnte und kann aber eine Königskrönung nur auf einem Land tage vor sich gehen. Sobald also die Kroaten anerkannt hatten, daß die Krönung des gemeinsamen Fürsten am selben Orte und zur selben Zeit und mit demselben Atte zu geschehen habe, hätten sie auch ihre Bertreter zu dem gemeinsamen Landtage, auf welchem allein die Krönung vorgenommen werden darf, schicken müssen. Die Kroaten waren hiezu eingeladen und wenn sie der Einladung nicht folgten so kann daraus sür die Legalität des Attes keine nachtheilige Folgerung gezogen werden.

Hiezu kommt noch die Forderung, daß über das von den beiden Landtagen im Deputationswege vereinbarte Erönungsdiplam auch beide berathen und beschließen sollen. Dieser Forderung — welche man aber auf Grund des Art. 7 der angeführten Instruktion vielleicht als fallen gelassen betrachten kann — hielten die Ungarn entgegen, daß die Absassung des Arönungsdiploms als des "wessen tich en Monne nietes der Krönung" selbst nur dort vor sich gehen könne, wo die Krönung geschieht — auf dem gemeinschaftlichen Landtage.

Dasselbe gilt von dem Verhältnisse beider Länder zu Desterreich, da ja die Mealunion gesrade darin ihren bedeutsamsten Ausdruck sindet, daß nebst der Gemeinsamsteit des Fürsten in den als gemeinsamsteit des Fürsten in den als gemeins nebst der Gemeinsunsten Länder auch gemeinschaftlich vorgehen, wie denn diese forreste Ausschaung auch in der Februar: Abresse des kroatischen Landtags von 1866 ihren Ausdruck sand und auch im Beschlusse des ungarischen Landtags

vom 9./10. April 1867 von Ungarn als Anbot der vorläufigen Union gestellt wurde. handelte fich eben darum festzustellen, was denn altes den beiden gändern gemeinschaftlich ist. Dağ in den einmal zu gemeinsamen erklärten Fragen and gemeinschaftlich vorzugehen sei, darüber mar fein Streit, sondern es galt eine Ginigung zu erzielen über die einzelnen gemeinsamen Angelegenheiten felbst. Die Ungarn behanpteten nun, daß schon auf Grundlage der pragmatischen Santtion nur der gemeinsame Reichstag beider gander über das Berhaltniß gu Ocsterreich und über das Krönungsdiplom zu beschließen habe, während die froatische Adresse vom 18. Mai 1867 erflärte, daß der auf der prag-Sanftion beruhende Berband feinen matischen Ausdruck blos "in der Krone und der Krönung" finde und alles andere von Neuem erft zu vercinbaren wäre. Beiderseits galt also als aners kannter Rechtsboden die pragmatische Sanktion, aber über den Umfang des aus derfelben ent= springenden Berbandes war man nicht einig, also auch über die Abfassung des Krönungsdiploms und die Regelung des Berhältniffes zu Desterreich nicht.

Die Kroaten konnten daher ohne ihren vom Jahre 1848 fortwährend angenommenen Standspunktzwerleugnen, in eine gemeinschaftliche Abfassung des Krönungsdiploms und in eine gemeinschaftliche Regelung des Verhältnisses zu Desterreich so lange nicht einwilligen, bis nicht beiderseits als anerkannt feststand, daß diese Angelegenheiten auch beiden Ländern gemeinsam sind. Dies sollte aber nach kroatischer Auffassung erst im Ausgleiche von Landtag zu Landtag geschehen, während die Unsgarn daran festhielten, daß die Gemeinschaft in diesen Angelegenheiten sichon aus der pragmatischen Sanktion solgt, daher auch nicht erst vereinbart werden soll.

Für unseren Zweck ist es nicht nothwendig, uns mit dieser Streitfrage zu befassen, wir konstatiren blos, daß wegen der auseinander gehenden, beiderseitigen Anschauungen über den Inhalt und

Umfang des ichon aus der pragmatifchen Santtion entspringenden Berbandes auf jeden Fall eine im Bertragswege erfolgte authentische Interpretation berselben nothwendig geworden war. Diese wurde vor der Krönung nicht erzielt, nachdem der froatische Landtag jene, im Beschluffe bes ungarischen Landtages vom 9. und 10. April 1867 enthaltene nicht afzeptirt hatte. Dies geschah erft im 1868er Ausgleiche, in welchem Rroatien feinen bisherigen, seinerzeit auch von Gr. Dt. mit Bezug auf das Berhältniß zu Desterreich im a. h. Reftript vom 2. November 1865 getheilten Standpunkt fallen ließ, indem im § 1-3 des 1868er Ausgleiches die pragmatische Sanktion und ber aus derselben entspringende Berband im ungarischen Sinne interpretirt wurde und hiemit auch über biefe, zwischen Ungarn und Rroatien - wie ber Eingang des Ausgleiches fagt - "obschwebenden staatsrechtlichen Fragen die folgende Ronvention geschloffen" murde.

Mit der vollzogenen Krönung traten in Ungarn vollständig gesetliche Berhältnisse ein, aber die froatische Frage blieb durch dieselbe ungelöft. schwirrten zwar allerlei offiziöse und nichtoffiziöse Nachrichten herum, daß nunmehr die 1848er Besetze auf Rroatien ausgedehnt, d. h., daß die froatische Hoffanglei aufgelöft, daß Slavonien unmittelbar zum ungarischen Landtage einberufen merden solle u. s. w. — aber die Befürchtung des froatischen Landtages von 1867 ging nicht in Erfüllung, es geschah nichts von dem Allem: Rroatien verblieb vielmehr, wie schon weiter oben ausgeführt murbe, in seiner früheren Stellung und es ftand fest, daß die Lösung der froatischen Frage nur durch ein Uebereinkommen des ungarischen und des frogtischen Landtages zu geschehen habe.

Bu diesem Zwecke wurden mit a. h. Reskript vom 20. Oktober 1867 unter Gegenzeichnung des kroatischen Hoffanzlers die Neuwahlen für den kroatischen Landtag ausgeschrieben.

In diesem an den Banallokumtenens Rauch gerichteten a. h. Restripte bezeichnet ber Ronig die Aufgabe des neuen Landtags mit folgenden Worten : "Go halten Wir es für Unfere königliche Bflicht, ber Bertretung ber Königreiche Kroatien und Slavonien zur lopalen Berathung darüber: wie fie unter gehöriger Berücksichtigung des berfelben mittelft Unferes a. h. Reffriptes vom 23. April 1867 mitgetheilten Beichluffes Unseres ungarischen Reichstages einestheils am gemeinsamen, alle ben sämmtlichen Königreichen und Landern der h. Stefanstrone gemeinschaftlichen Angelegenheiten einzig und allein zu verhandeln habenden Reichstage und wie sie anderseits in ber von Seite ber ungarischen Krone zu entsendenden Delegation vertreten sein wolle und endlich, wie fie die zwischen dem Ronigreiche Ungarn und ben Königreichen Kroatien und Glavonien annoch obwaltenden Ausgleichsverhandlungen einer ersprieglichen endgiltigen Austragung zuzuführen gedenke — neuerdings Gelegenheit bieten und eröffnen gu muffen."

In dem an den Landtag gerichteten a. Restript, ebenfalls vom 20. Oftober 1867, mit welchem am 9. Januar 1868 der Landtag eröffnet wurde, weift Se. Majeftat auf den Inhalt jenes an Baron Rauch gerichteten hin und forbert ben Landtag auf, "die Berhandlung ber bort vorgelegten wichtigen Fragen ungefäumt einer zu wählenden Regnikolardeputation anauvertrauen. welcher die Aufgabe obliegen wird, mit einer gleichen, vom ungarischen Landtage zu mählenden Deputation in unmittelbare Berührung tretend, bie im vorigen Jahre angeknüpften und hauptsächlich durch die friegerischen Ereignisse unterbrochenen Verhandlungen neuerdings anzufangen und erfolgreich zu beendigen, welche beibe bas Resultat ihrer Ausgleichsverhandlungen vor Allem ihren respektiven Bertretungen, und sobann auch unserer a. h. Entschließung zu unterbreiten haben merben."

Dieser königlichen Aufforderung gemäß mählte der froatische Landtag am 30. Januar 1868 seine zwölfgliedrige Regnikolardeputation und benacherichtigte davon den König.

In seiner Adresse, welche am 28. desselben Wonats verhandelt wurde, erklärt der Landtag, "mit Freuden die gebotene Gelegenheit zu ergreisen, um, an den Grundprinzipien der konstitutionellen Rechte und der ruhmvollen, historischen Berganzgenheit festhaltend, als freie Nation mit einer freien Nation das Werf der Berständigung und Berbindung mit dem Königreich Ungarn zu bezginnen und zum beiderseitigen Ruten zu Ende zu führen. In dieser Thätigkeit wird der Landtag der Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slazvonien jenen von der Regelung unserer Beziehuns

gen zu Ungarn handelnden Landtagsbeschluß vom Jahre 1861 — nämlich Art. 42 — welchen auch Euer Wajeftät als Ausgangspunkt für unsere

geruhten, vor Augen halten." Der ungarische Landtag hat im Jahre 1868 keine neue Deputation gewählt, sondern dieselbe blos durch vier neue Mitglieder an Stelle der inzwischen zu

Berhandlungen mit Ungarn a. g. zu genchmigen

Ministern ernannten (Andrassph, Eötvös, Miko) vervollständigt. Die Ungarn betrachteten eben die Berhandlungen blos als Fortschung jener vom Jahre 1866.

Das Resultat der Verhandlungen ist der 1868er Ausgleich mit Ungarn, welchen sowohl der fronz tische als der ungarische Landtag seder separat für sich angenommen, und der König sur sedes Land als ein besonderes Gesetz sanktionirt hat. Der Ausgleich hat den rechtlichen Charakter

Der Ausgleich hat den rechtlichen Charafter eines von zwei Staaten abgeschlossenen Buns de 8 vertrage 8 nicht nur seiner historischen Entstehung wegen, sondern es erscheint auch, da jede Abänderung desselben laut § 70 wieder nur durch neuen Vertrag möglich ist, der Vertrag als jenes immanente fortwirken de Prinzip, von welchem die ungarischestroatische staatliche Gemeinschaft beherrscht wird. Der Bund,

welcher badurch von Neuem geregelt wurde, stellt sich somit als ein Bund zweier gegen einander selbstftändigen Staaten dar, in welchem beide für gewisse Angelegenheiten eine gemeinschaftliche Beshandlung derselben anerkannt haben, aber selbst Inhaber und Eigner der betreffenden Hoheitsrechte geblieben sind.

Der Bundesantrag von 1868 zerfällt in zwei Theile. Im ersten Theile, welcher die §§ 1-4umfaßt, ift eine authentische - im Bertragswege erfolgte - Interpretation jener Gemeinschaft enthalten, welche fchon aus der pragmatischen Sanftion für beide Länder entspringt. haben die Kroaten den ungarischen Standpunkt anerkannt, sowohl in Bezug auf die Krönung und das Krönungsdiplom, als auch im Hinblick auf die Regelung des Berhältniffes der beiden gander zu Ungarn.

Im Eingange bes Ausgleiches wird die pragmatische Sanktion und die derselben entsprechende "Unzertrennlichkeit" der Länder der ungarischen Krone als jeue "Basis" erflärt, auf welcher Un= garn und Kroatien "zur Schlichtung der zwischen ihnen obschwebenden staatsrechtlichen Fragen die folgende Konvention geschlossen" haben. die von Ungarn anerkannte pragmatische Sanktion — vom Jahre 1723 — blos auf drei Linien bes habsburg-lothringischen Baufes fich erftrect, so ist auch die zwischen Ungarn und Kroatien im Sinne cben diefer pragmatischen Sanktion beftehende "Unzertrennlichkeit" auf das Borhandensein von Rachkommen jener drei Linien beschränkt wie dies schon in dem froatischen Minoritätsoperate zum 1868er Ausgleich (Landtags Diarium 1868— 1870, S. 101) erwähnt und auch von Professor 5. 3. Bibermann (Législation autonome de la Croatie etc. S. 21/2, Auszug aus der Revue de droitinternational vom Jahre 1876) richtig hervorgehoben und bemerkt wurde, daß der gleichfalls im Eingange des Ausgleiches erwähnte Umftand, daß "Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten jowohl rechtlich als faktisch zur h. Stefanskrone gehörten" — eine "zu jehr allegorische Ausbrucksweise ist, um daraus irgend welche positive Berpflichtung folgern zu können."

Als Folge dieses im Wege vertragsmäßiger

Interpretation festgestellten Inhaltes und Umfanges der schon aus der pragmatischen Sanktion folgenden staatlichen Gemeinschaft erscheint das dritte Alinea bes § 2, sowie das zweite bes § 4 bes 1868er Ausgleiches, worin die nachträgliche Ausfertigung bes Krönungsdiplomes und ber bas beiderseitige Berhaltniß zu Defterreich regelnden Gesetze im froatischen Originaltexte und deren troatischen Landtage Busendung dem Kundmachung" angeordnet wird. Kroaten haben nämlich alle diese, ohne ihre Mitwirtung erflossenen Besetze im § 4 auch für "Kroatien, Slavonien und Dalmatien als giltig und bindend anerfannt, mit der ausdrückli= ch en Bedingung jedoch, daß ähnliche Funbamentalgesete in der Bufunft nur mit der gesetslichen Einflugnahme der Länder Kroatien, Glavonien und Dalmatien geschaffen werden fonnen."

Nachdem derart jener schon aus der pragmatisschen Sanktion folgende Berband der beiden Länsder sestgestellt wurde, erklärt § 5 des Ausgleichs, daß es "auch noch andere Angelegenheiten gibt, welche Ungarn und Kroatien, Slavonien und Dalmatien gemeinschaftlich betreffen, und hinsichtlich welcher unter den Ländern der ungarischen Krone die Gemeinsamkeit der Regierung und Gesetzgebung durch die se Konventien unt ion als nothwendig anerfannt wird."

Welches solche Angelegenheiten sind, das wird im weiteren Texte taxativ aufgezählt. Ich erwähne bloß, daß ls die erste Angelegenheit dieser Art im § 6 "die Botirung der Kosten des Hofhaushaltes" bezeichnet wird.

Daß die Aufzählung der gemeinsamen Angestegenheiten in taxativer Weise vorgenommen wurde, das ist schon aus § 5 in Berbindung mit § 47 ersichtlich; aber auch sonst spricht es der 1868er Ausgleich in den §§ 11 (des ungarischen und

brücklich im Ausgleichsgesetze dem Wirkungsfreise des gemeinsamen ungarisch-kroatisch-flavonischzugewiesen dalm. tinischen Ministeriums Wenn wir nun diesen Umftand dak nämlich die Ungarn und Kroatien gemeinschaftlichen Angelegenheiten im 1868er Ausgleiche tarativ aufgezählt find, sowie den weiteren Umitand, daß laut § 70 desselben jede Abanderung (daher auch Interpretation) des Ausgleichs wieder nur burch einen neuen Ausgleich, d. h. Bertrag zuläffig ift welch' beides auch allseits anerkannt wird - in Ermägung ziehen, so folgt mit unwiderstehlicher Logif, daß das ungarisch-froatische Bundesverhältniß, mas deffen Erifteng betrifft, ein vertragsmäßiges, d. h. ein durch Bertrag begründetes, und wieder nur durch Bertrag abzuänderndes ift. Bei Erledigung jedoch der als gemeinsam erklärten Angelegenheiten herrscht nicht der Bertrag, d. h. es wird nicht wie ehedem vor dem Jahre 1790 der Beitritt, die spezielle Buftimmung ber aus dem froatischen in den gemeinsamen ungarijch-kroatischen Bertretungsförper ausgeschickten Repräsentanten erfordert, sondern mit Majorität ber Stimmen entschieden. Ad actum constituendi besteht somit volle Parität, aber nicht mehr bei Erledigung des schon konftituirten Berhältniffes.

froatischen Originals, während das betreffende Wort in der deutschen amtlichen Uebersetzung fehlt), 31 (ebenso), 35, 43 aus. Dasselbe wird betont im a. h. Restript vom 6. Feber 1869, welches unter Gegenzeichnung Andrassy's den kroatischen Landtag auffordert, seine Abgeordneten für den gemeinsamen ungarische kroatischen Reichstag im Sinne des geschlossenen Ausgleichs rechtzeitig zu wählen, damit dieselben "bei der Berhandlung und Beschlußfassung all' jener Fragen, bezüglich welcher

g en au fesigestellt ist" theilnehmen können. Und auch das froatische Gesetz über die Organisation der Landesregierung (G.-A. II: 1869) bestimmt, daß zu dem Birkungstreise der Landesregierung alle Angelegenheiten gehören, "welche nicht ause

oberwähnten

Gemeinschaft im

284 Es besteht also basselbe Berhältniß wie es in allen geschichtlichen (Brie in Grünhut's Zeitschrift XI. Bd. S. 130) Staatenbünden wenigstens als Regel galt, daß nämlich die Bundesschlüffe innerh a l b der Bandeskompetenz mit Majorität gefaßt werden und bloß für eine Abanderung (und Interpretation) des Bundesvertrags felbft, die Ginstimmigfeit, respettive der Bertrag in Gebrauch fommt. Ob man nun dieses Verhältniß nach der einen Anschauung (Laband, Jellinek, Zorn u. A.) trots der Majoritätsbeschlüffe, aber wegen der - durch Bertrag begründeten und nur durch Bertrag abzuändernden Union, als ein Sozietätsverhaltniß, reiveftive als eine Realunion, oder nach der anderen (Haenel, Georg Meyer) wegen der Majoritäts= beschlüsse als ein Berhältniß der Ueber- und Un-(sc. der Bundesgewalt, und der terordnuna beiben Ginzelftaatsgewalten), fomit als einen Staatenbund in ihrem Sinne, oder schließlich mit Brie (1. c. S. 141) wegen der Majoritätsbeschlüffe und der Zusammensetzung des gemeinsamen ungarisch froatischen Reichstages als eine "Mischung von Realunion und Staatenbund" bezeichnen will, bas hängt davon ab zu welcher Theorie man hinneigt, aber in keinem dieser Fälle wird der staatliche Charafter Kroatiens alterirt. Findet ja felbst im Berhältniffe Ungarn-Kroaticus zu Desterreich die Anwendung der Majoritätsbeschlüffe, allerbings nicht als Regel, aber bennoch ftatt. Rroatien war gegenüber Ungarn nicht so glücklich, 50 Brozent des Ginfluffes bei Enticheidung in den gemeinsamen Angelegenheiten zu erlangen, wie Ungarn für sich und Kroatien gegenüber Defterreich, ohne gleichzeitig 50 Prozent von den Lasten übernehmen zu muffen. Kroatien bewahrte die Barität blos ad actum constituendi, darüber hinaus

meinsamen Angelegenheiten zu erlangen, wie Unsgarn für sich und Kroatien gegenüber Desterreich, ohne gleichzeitig 50 Prozent von den Lasten übersnehmen zu müssen. Kroatien bewahrte die Pasrität blos ad actum constituendi, darüber hinaus mußte es sich mit jener Stellung begnügen, welche in allen historischen Staatenbünden (Brie l. c. S. 130 und Note 104 daselbst) nämlich in der Republik der vereinigten Niederlande, der nordsamerikanischen Konföderation von 1778, im

beutschen Bunde von 1815, sowie der schweizerisschen Eidgenossenschaft von 1815—1848 die einszelnen verbündeten Staaten hatten, indem sie Masjoritätsbeschlüssen in den Grenzen der Bundesskompetenz sich fügen mußten. In dieser Beziehung schrieb, als der froatische Landtag Ende 1867 zur Berhandlung über den Ausgleich mit Ungarn einsberusen wurde, ein ungarisches Blatt (Magyasrosag nach Bericht der "Agramer Zeitung" vom 16. November 1867): "Parität und Gleichberechstigung ist ein schönes Wort, doch müsse es etwas näher präzisirt werden. Unseres Erachtens besteht die Parität ohnehin. Unterhandeln wir doch mit Kroatien eben wie mit einer gleichberechtigten Bartei . . .

Man muß die Parität als Recht respektiren, aber an und für fich bedeutet diefelb: nicht thatsächliche Gleichheit, die nur aus der Gleichheit aller Quellen der moralischen und materiellen Rraft enspringen fann." Und als die Berhandlungen Ungarne mit Defterreich im Auguft und September 1867 stattfanden, schrieb ein anderes ungarisches Blatt ("Naplo," "Agramer Zeitung" vom 9. August d. J.), daß die ungarische Deputation mit der Wiener Deputation in der Weise verfehren will, wie sie (im Jahre 1866) mit der kroatischen Regnifolar-Deputation verfehrt hat." Beides geschah aber auf dem Tuße, einer vollen Barität, demgemäß murde auch der auf alle Fragen und Berhältniffe des staatlichen Lebens sich erftret: fende Ausgleich vom froatischen und ungarischen Landtage separat angenommen und als besonderes Gesetz jedes Landes sanktionirt und promulgirt. Es ist somit die ungarisch froatische Bundesverfaffung ein Theil der Staatsverfaffung jedes diefer beiden Länder, von der eigenen Legislative jedes derselben beschloffen und angenommen. Die von beiden geschaffene Bundesgewalt ift rechtlich feine ihnen übergeordnete eigene Staatsgewalt, fondern nur eine zur Ausübung bestimmter Rechte von beiden eingesetzte gemeinschaftliche (Sozial=)

Gewalt, welche sowohl in ihrer Existenz als mit

Bezug auf den Umfang ihrer Kompetenzen volls ftandig auf den Bertragswillen derfelben angewies sen ist.

Wit dem 1868ser Ausgeleiche fanden die feit

Mit dem 1868-er Ausgleiche fanden die feit 1825, besonders aber seit 1848 bestandenen Differenzen zwischen Ungarn und Kroatien ihren Absschluß.

Welche Bartei aus dem Kampse siegreich hers vorgegangen ist, das hat Jedermann aus den bissherigen Ausstührungen ersehen können. Nach unsserem Dafürhalten hat in der Haupt fach e Kroatien den Sieg davongetragen. Denn wenn es wahr ist, was Baron Wencheim im Jahre 1861 gesagt hat, daß nämlich "die kroatischen Staalserechte innerhalb der letzten hundert Jahre mit dem Staatsrechte Ungarns fast zu einem Körper ges

gesagt hat, daß nämlich "die kroatischen Staalsrechte innerhalb der letzten hundert Jahre mit dem
Staatsrechte Ungarns f a ft zu einem Körper geworden sind,"— in ähnlicher Weise etwa wie die
zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark, und
Island-Dänemark bestandene Personalunion in der
Praxis fast in einen Einheitsstaat überging, (S.
Zachariae: Zur schleswig-holsteinischen Frage und

Brof. Maurer: Zur politischen Geschichte Jelands.)
— so zwar, daß Ungarn behauptete, über die ganze Stellung Kroatiens verfügen zu können, während Kroatien — mit vollem Rechte, wie ich nachge-

wiesen zu haben glaube — für sich die Stellung eines mit Ungarn blos durch einen Bertrag im Rahmen der pragmatischen Sanktion verbundenen

Staates beaufpruchte, dann muß zugestanden werben, das diese froatische Anschauung endlich im 1868-er Ausgleiche Anerkennung gefunden hat, und das ist die Hauptfrage in dem ganzen Kon-

flifte gewesen.

Andererseits aber haben die ungarischen Ansichten über das M aß und den Um fang der Union gesiegt, namentlich was den schon auf Basis der pragmatischen Sanktion bestehenden Verband beider Länder betrifft, welcher somit de lege
lata im 1868 er Ausgleiche in den ersten vier Paragrafen nicht erst vereinbart, sondern blos als
in der pragmatischen Sanktion enthalten authentisch interpretirt wurde. Kroatien hat sodann in den §§. 65 und 66 nach langen Jahren Ungarn die Anerkennung seiznes vor dem Jahre 1848 so sehr gefährdeten Territorialbestandes abgerungen, so daß gegenzwärtig nur noch die Frage der territorialen Zusgehörigkeit Fiumes und dessen Bezirk (19 🗆 R.- M. mit 22.000 Einwohnern) nicht ausgetragen ist. Diese Errungenschaft ist umso wichtiger, als jeht schon die ganze ehemalige kroatischzslavonische Militärzgrenze mit Zivilkroatien auch administrativ verzeinigt ist.

Ebenso hat Kroatien in Bezug auf die Sprache u. f. w. mit seinen Ansprüchen gesiegt.

Das ganze Verhältniß wie es 1868 neu gere= gelt murbe, ift auch insoferne pracifer geftaltet, als Behauptungen, wie wir solchen nach 1790 auf ungarischer Seite begegnet sind, nicht mehr möglich sein können. Manche Ungarn, welche noch immer unrichtige Ansichten über die Natur des vor 1848-er Zustandes haben, sprechen von Konzeffionen, welche Ungarn Kroatien gemacht haben foll, ohne zu bedenken, daß bei einem Aus = g le ich &- Vertrage schon vermöge seines jurifti= schen Begriffes Ronzessionen auf beiden Seiten gemacht werden. Und wenn Befty ("Ung. Revue" 1886 S. 61) darauf Gewicht zu legen scheint, daß in dem 1868-er Ausgleich, "welcher schlechterdings Ausgleichsg e f e & genannt wird, nirgends das Wort Bertrag (szerzödés), sondern immer das Wort: Vereinbarung, Ausgleich (egyezmény) gebraucht" wird, so vergißt er

daß der Ausgleich für jedes Land nur insoferne ein Geset ist, als ihn die cigene desselben Legislative angenommen hat, her der 30. G. A. wohl ein für Ungarn verbinds liches Gefet ift; aber in Kroatien besteht ein Bejetz mit gleichem Inhalte als G.-A. I: 1868 des froatischen Landtages. Zudem ist das kroatische Gesetz am 8. November, das ungarische aber (G.= A. XXX.) am 17. November sanktionirt.

2. Das Wort Bertrag (szerzödes) kommt allerdings nicht vor, aber ber Ausgleich (egyez288 menv) ift ja nur eine besondere Art des Bertrages, nicht ctwas vom Bertrage Berichiedenes, benn jeder Ausgleich oder Bergleich ift ein Bertrag, aber nicht umgefehrt, mas in jedem juridi= ichen Kompendium fteht. Und außerdem übersett das Wörterbuch des ungarischen Afademikers Dt. Ballagi das Wort egyezmeny mit: das Uebereinkommen, die Konvention. 3. Neben egyezmény wird im §. 14 des ungarischen Originales auch das Wort egvesség und im § 4 des Ausgleiches von 1881 (ungar. G. A. XV.) das Wort egyezkedes gebraucht, gerade so wie im G.-A. XII: 1867 für das in demfelben geregelte Verhältniß der Länder der Stefanstrone zu Desterreich (z. B. §§ 22, 61 welcher fagt: der Abichluß des (Handels- und Zoll-) Bündniffes hätte durch einen gegenseitigen Bertrag zu erfolgen, auf die Weise wie ähnliche Bereinbarungen (egyezkedèsei) zweier rechtlich von einander unabhängigen Länder geschehen.) 4. Rommt es nicht darauf an, wie ein Ding heißt, sondern mas es ift. Das Gefante enthebt uns von der Bflicht auf die weiteren, gegen den Bertragscharakter des Ausgleichs gerichteten Argumente Befty's (S. 69) aus den Worten des Ausgleichs einzugehen, umsomehr als aus solchen Worten (Ungarn "willigt ei") Juriften vom Kach ganz andere Folgerungen ziehen. Beity vergißt aber, daß auch Kroatien für sich "als giltig und bindend anerkannt" (§ 4) und zwar unter "ausdrucklicher Bedingung", daß es (§ 5) die gemeinsame Regierung und Gesetzgebung "durch diese Ronvention als nothwendig anerkennt", ebenfo § 11; daß weiter Ungarn Kroatien 2c. "auf deren Berlangen zugefichert" hat (§46), daß Iln= garn "die Gebicts-Integrität der Länder Kroatien-Slavonien anerkennt" (§§ 65, 66, 67) 2c.

Und wenn dann Besty seine Argumentation mit dem Bergleiche, ohne dadurch "Bitterkeit erwecken" zu wollen, schließt, daß ein vor dem Jahre 1848 vom adeligen Grundbesitzer freigelassener Unterthan nicht behaupten konnte, "er habe dadurch an seine

frühere Grundherrschaft gewisse Rechte übertragen, — so ist dies vollständig wahr, aber mit vollem Rechte konnte er behaupten, daß er nunmehr frei ist — und dies könnte mit demselben Rechte auch Kroatien selbst dann, wenn die Pestysschen Ansichten von dem vor 1848, Verhältnisse richtig wären.

Die Ausführungen unter X-XVI haben mit voller Gewißheit ergeben, daß Kroatien de jure niemals eine ungarische Proving war, sondern immer ein eigener Staat, welcher mit Ungarn in einem Bundesverhältniffe ftand und auch heute fteht. Sie haben bes Beiteren gezeigt, daß die Stellung Kroatiens zu Ungarn nur durch bie Einwilligung Rroatiens bestimmt und geändert werden konnte und daß der ungarischerseits unternommene Bersuch aus Ungarn und einen einheitlichen Staat zu bilden, an dem entschieden Widerstande Kroatiens gescheitert ift, daß cs im Jahre 1848 felbst zum Bruche der engeren Union fam und daß die Wiederanknüpfung derfelben im Jahre 1868 abermals nur mit Ginwilligung Kroatiens, d. h. durch einen Bertrag mit Ungarn stattgefunden hat, so zwar, daß jest in einer jeden Zweifel ausschließenden Beife laut ausbrücklicher Bestimmung des § 70 des Ausgleichs je be Beränderung in den gegenseitig n Beziehungen nur durch einen neuen Bertrag vorgenommen werben fann.

Der Ausgleich von 1868 hat somit kein neues Prinzip in die Beziehungen Kroatiens zu Ungarn hineingetragen, sondern es wurde damit nur das ursprüngliche und in der neueren Zeit geleugnete Prinzip von Ungarn ausdrücklich anerkannt, der seit 1825 und 1848 bestandene Bersassungskumpf zum Abschluß gebracht und die Union selbst durch eine genauere Auseinanderhaltung der gemeinsamen von den nichtgemeinsamen Angelegenheiten auf ges

fünderen Grundlagen aufgebaut und in einer den modernen Ansichten mehr entsprechenden Weise neu geregelt. Dies Alles außer allem Zweisel zu stellen, war nothwendig, bevor an die Lösung der

Frage, wie die etwa entstehenden Konflitte im gegenwärtigen Berhältnisse gelöst werden sollen, herantreten werden. Diese Frage sann eben nur dann mit Erfolg beantwortet werden, wenn man über die auch vom kroatischen Runtium einige

Male zu Hilfe gerufene "Natur" des ungarischs froatischen Verbandes vollständig im Klaren ist. Nach Allem, was darüber oben gesagt wurde,

erscheint das Verhältniß Kroatiens zu Ungarn sowohl in sciner Existenz als mit Bezag auf den
Umfang der Kompetenzen der zwischen diesen
Ländern bestehenden "staatlichen Gemeinschaft" volls
ständig auf den Vertragswillen beider
Länder angewiesen. Daraus folgt, daß weder der
gemeinschaftliche Reichstag derselben noch die ges
meinsame Regierung irgend welche Kompetenzen
haben kann, als die denselben im Ausgleiche verstragsmäßig zugewiesenen. Es ist selbstverständlich,
daß eine Ueberschreitung dieser Kompetenzen seitens

noch für Kroatien verbindlich sein kann,
Diefet manfechtbare (Brundsat hat aber nur
für Kroatien eine praftische Wichtigkeit, denn
da Ungarn in diesen beiden Organen eine hegemone
Stellung einnimmt, so bedeutet jede Ueberschreitung

ber gemeinschaftlichen Organe weber für Ungarn

Stellung einnimmt, so bedeutet jede lleberschreitung der Kompetenzen zugleich eine Ausdehnung des ungarischen Einflusses. Kroatien aber, welches nur mit einer geringen Zahl von 40 Abgeordneten im Unterhause und 3 im Oberhause an dem gemeinsichaftlichen Reichstage theilnimmt, hat ein großes Interesse daran, daß die gemeinsamen Organe ihre taxativ festgestellten Kompetenzen nicht überschreiten, da jede Ucberschreitung einen Verlust der Rechte sür Kroatien bedeutet.

Daß dies aber nicht nur geschehen kann, sondern auch geschehen ist, das sagt uns das kroatische Nuntium selbst, indem es hervorhebt, "daß die gemeinsame Exekutive und Legislative in der sorg» fältigen Entwicklung ber staatlichen Grundlagen nicht immer jene Schranken berücksichtigt habe, welche ber Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsest."

Im Jahre 1883 entstand in Folge solcher Rompetenzüberschreitungen zwischen dem Banus von Kroatien und dem gemeinsamen Ministerprässidenten "ein prinzipieller Biderspruch", welcher zur Folge hatte, daß nach der Demission des Banus auf Vorschlag und unter Gegenzeichnung des Ministerpräsidenten ein k. k. General zum königlichen Kommissär bestellt und mit der Leitung der sämmtlichen Berwaltung in Kroatien betraut wurde, d. h. es wurde der ganze Konstitutionaslismus in Kroatien aufgehoben und die durch den Ausgleichsvertrag gewährleistete Autonomie in ihrer Grundlage erschüttert. Dieser Zustand dauerte

durch drei Monate an.

Um jenen oben erwähnten "prinzipiellen Widersspruch" verstehen und beurtheilen zu können, ist es, besonders für ferne stehende Leser, ganz gewiß nothwendig, "daß der Beginn und die Entwickelung jener Ereignisse in aller Kürze in Erinnerung gebracht werde", durch welche jener prinzipielle Widerspruch hervorgerusen wurde.

Das Nuntium schreibt hierüber Folgendes:

"Schon im Jahre 1880 verbreitete sich in Agram das Gerücht, daß die königliche Finang-Landes-Direktion die Absicht habe, auf den ihr unterstebenden Aemtern Wappen mit froatischen und ungarischen, anstatt mit blos froatischen Aufschriften anzubringen, welch' lettere vom ersten Tage des Justebentretens des Ausgleichgesetzes unausgesett in Berwendung standen. ging das Gerücht, daß die Bevölkerung im Stande wäre, diesen Wechsel mit Gewalt zu verhindern, in der Meinung, daß diefe Beranderung mit dem Ausgleichsgesetze in Widerspruch ftehe. Indeffen gelang es ber Bermittlung des damaligen Banus Grafen Bejacevic, die königliche Finang-Direktion von ihrem Vorhaben abzubringen. Da auf einmal

erschienen im August 1883 auf den gemeinsamen

293 Kinanzämtern die bereits vergessenen Bappen mit ben zweisprachigen Aufschriften. Aus dem einftimmigen Urtheile aller Barteien im Lande, die zweisprachigen Aufschriften der Wappen mit bem Gefete nicht im Ginklange ftehen, schöpfte die unwiffende Maffe die unglückselige Ermuthigung, jene Bappen mit Gewalt und Ausschreitungen von den Aemtern zu entfernen. Die noch unwisfendere Bevölferung in Zagorien (Lofalname eines Theiles von Kroatien) und der Banalgrenze verschärfte noch die Agramer Ausschreitungen, nachdem sie von ungefähr erfahren hatte, was in Agram vorgeht, verwandelte dieselben in einen mahrhaftigen Bauernaufruhr, der sich gegen das Leben der Gemeindevorsteher, gegen das Gigenthum und die Sicherheit einzelner Gemeindemitglieder richtete — und bies Alles auf Grund einer in der Form ausgesprochenen Brreführung : bag es nicht nur erlaubt, sondern sogar nothwendig sei, jene Leute unschädlich zu machen, welche die Ungarn in der Bernichtung Kroatiens unterftüten. Es ift fein Zweifel, daß ber Banus mit militärischer Beihilfe diesem blinden und verbrecherischen Büthen ein Ende hatte bereiten können. Aber es entstand zwischen ihm und dem Minister= präsidenten ein pringipieller Widerspruch. Beide waren darüber einig, daß es nicht bei der Anordnung der Finang Landes Direktion bleiben könne, aber auch nicht dabei, wie es die unwiffende Maffe mit roher Gewalt plante; doch gingen ihre Meinungen über die Modalität und einzuleitende Verfahren auseinander, indem sich Ministerpräsident von ben Rücksichten auf die Meinung des ungarischen Reichstages und der Banus auf jene des froatischen Land-

mit roher Gewalt plante; doch gingen ihre Meisnungen über die Modalität und das einzuleitende Verfahren auseinander, indem sich der Ministerpräsident von den Kücksichten auf die Meinung des ungarischen Keichstages und der Banus auf jene des kroatischen Landstages leiten ließ. Bährend der Ministerpräsident der Meinung war, daß jene Maßregeln als desinitive zu gelten haben, welche der ungarische Reichstag annimmt und gutheißt, war der Banus der Meinung, daß in diesem Falle eine Frage entstanden sei, welche die Bestimmungen des Aussgleichsgesetzes empsindsich verühre, worüber das

endgiltige Urtheil auszusprechen beide Barlamente gleichberechtigt feien, und daß er dem froatischen Lanvinge genau so verantwortlich sei, wie der Ministerpräsident dem ungarischen Reichstage. Dieser Widerspruch mar die Urfache, marum der Banus die Ausführung der Maßregel endgiltig ablehnte, die er als B ajudic anfah, mahrend fie dem Ministerpräsidenten als nothwendig erschien. In diesem Widerspruch liegt auch der Grund, warum durch die Ernennung eines königlichen Rommissärs, wenn auch nur auf furze Zeit, der gesammte Ronftitutionalismus in ben Rönigreichen Dalmatien, Kroatien und Slavonien aufgehoben, und die Grundlage ihrer auf dem Ausgleichsgeberuhenden Autonomie erschüttert wurde. Allerdinge find die Buftande in die normalen Bahnen des Gesetzes und der Berfassungemäßigkeit längst zurückgefehrt . . . . doch hat das Hugergewöhnliche einer, wenn auch vorübergehenden, jo boch in die verschiedensten, weitverzweigten Interessen eingreifenden Situation mit einem Male eine Mighelligfeit aufgedeckt und beleuchtet, welche fich, wenn auch langsam und faum benierkbar, boch in drohender Beise gezeigt und in den Beziehungen zwischen dem Königreiche Ungarn und ben Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien weiter entwickelt hat." Als Ilriache diefer Mighelligkeiten bezeichnet sodann das Runtium als "das faft zweifellose Ergebniß einer eingehenden und objeftiven Unterfuchung" den Umftand, daß die "gemeinsame Exefutive und Legislative . . . nicht immer jene Schranken berudsichtigt habe, welche der Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festset" - d. h. die Kompetenzüberichreitungen seitens ber gemenisanten viegierilig und des gemeinfamen Reichstages.

Das Nuntium will nun "im Einvernehmen mit Ungarn und auf eine im Gesetze und im gegenseitigen Berhältnisse dieser Königreiche bes gründete Weise die Stabilität des Verhältnisses . . . sicherstellen" und macht seine "Bemerkungen und Ansträge", von welchen es "glaubt, daß sie zur

Erreichung bes gewünschten Bieles beitragen fonnen."

Wir selbst erwarten dieses von einigen dieser Anträge, vermissen aber die Erörterung der wichstigsten Frage, nämlich, ob der gemeinsame Misnisserwösischen auch berechtigt war, einen königlichen Kommissär für Kroatien in Vorschlag zu bringen. Denn wenn es seststehen sollte, daß er dazu nicht berechtigt gewesen ist, so würde dies bedeuten, daß auch der Ministerpräsident nicht immer jene Schranken berücksichtigt habe", welche das Ausgleichsgesetz seinem Wirkungskreise singegriffen hätte, welcher durch den Ausgleichsvertrag Kroastien als seine selbstständige Rechtssphäre versbürgt ist.

Diese Frage zu crörtern war nach unserem Dafürhalten die kroatische Regnikolardeputation geradezu bemüssigt, wenn co wahr ist, was ihr Nuntium hervorhebt, daß nämlich durch die Einssetzung eines k. Kommissärs jener "tiese Abgrund" entstand, über welchem das "gesammte Verkassungseleben, die ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung" Kroatiens schwebte, der "gesammte Konstitutionalismus.... aufgehoben und die Grundlage der auf dem Ausgleichsgesetz beruhens den Autonomie erschüttert wurde."

Daß "diese Zustände seither in die normalen

Daß "diese Zustände seither in die normalen Bahnen des Gesetzes und der Verfassungsmäßigteit längst zurückgekehrt und sich auch heute auf benselben bewegen und entwickeln" — dies hebt das Recht Kroatiens, sich gegen eine etwaige Wiesberkehr solcher Zustände bei Zeiten vorzusehen, nicht auf.

Wenn wir auch zugeben wollen, daß im Staatsleben Fälle vorkommen können, wo "verschiedene Umstände" zur Rettung des Staates die Bethätigung von außerordentlichen Mitteln nothwendig erscheinen lassen, so müssen wir doch auf den anderswo selbstverständlichen Grundsatz ausmerksam machen, daß dies nur von jenen Organen ausgehen kann, welche nach der Versassung des beMARIN

treffenden Landes überhaupt berufen find, in das Staatoleben besselben einzugreifen.

Richt also darum handelt es sich, zu entscheiden, ob in Folge ber froatischen Unruhen ein Kommifsariat zur Führung der gesammten Berwaltung in Aroatien überhaupt nothwendig geworden war, sondern darum, wer, wenn man die Nothwenbigfeit und Bulaffigfeit eines folchen zugibt, bas Recht hatte, den Rommiffar zur a. h. Ernennung vorzuschlagen und auf deffen Wirtsamfeit Ginfluß zu üben.

Dadurch aber wird eine andere Frage aufge-Welchen rechtlichen Schutz hat rollt, nämlich: Rroatien gegenüber den gemeinsamen legislativen und exefutiven Organen für feine im Ausgleiche vertragsmäßig ftipulirten Rechte und seine ftaates rechtliche Stellung? Ob der Ministerpräsident zu jener Magregel berechtigt war, ist nur ein kleiner

Theil dieser Hauptfrage.

In Beantwortung dieser Frage muß man sich zweierlei als feststehend vor Augen halten: Erstens steht fest, daß Kroatien seine im Bundesvertrage übernommenen Pflichten erfüllen muffe; zweitens daß die gemeinsame Regierung und Gesetgebung taxativ festgestellten Kompetenzkreis nicht überschreiten darf, und daß es ein rechtliches Mittelgeben müsse, wie Kroatien sich gegen etwaige Kompetenzüberschreitungen zu schützen in der Lage ift.

1. Es fann tein Zweifel darüber zuläffig fein, daß gleichwie der Bürger im Staate, ebenso der Gliedstaat eines Bundes nur eine verfassungs: mäßige Gehorsamspflicht hat. Dies gilt auch in einem Bundesstaate, in welchem die einzelnen Gliedstaaten nicht durch einen Bertrag, sondern durch das über ihnen stehende und von ihrem Einzel= willen unabhängige Bundesg e f e t zusammenge= halten werden. Da aber die ungarisch-kroatische "staatliche Gemeinschaft" ein auf Bertrag beruhendes Bundesverhältnig zwischen Ungarn und Rroatien ist, so verwandelt sich jene Gehor= samspflicht in eine Pflicht zur Bundes = t r e u e. und zwar beshalb, weil die Gemeinschaft nicht den Charafter eines Staates hat, über die Einzelstaaten nicht herrschen kann, sondern ganz auf den Vertrag der beiden Länder angewiesen ist, welche ihre Rechte beliebig feststellen können, daher die Rechte der Gemeinschaft keine selbststandigen, keine ursprünglichen sondern bloß delegirten Rechte sind. So lange aber sich die gemeinschaftliche Gewalt in den ihr vertragsmäßig überlieserten Grenzen bewegt, muß jeder Einzelstaat ihren Anordnungen Folge leisten, weil er hiezu durch Vertrag, d. h. durch seinen eigenen Willen sich verpflichtet hat.

Wie aber, wenn Kroatien dies nicht wollte? Ist auf Grund des Ausgleichsvertrages ein Zwang, eine Exekution zuläffig, und wer hätte diese und mit welchen Mitteln durchzuführen?

Bevor wir hierauf antworten, muß hervorgehoben werden, daß es sich hier nur um solche Berpflichtungen handelt, welche wirklich rechtlich begründet sind, resp. von den dazu berusenen und kompetenten Organen als solche bezeichnet werden.

Weder der 1868-er Ausgleich, noch seine späteren Revisionen geben hieranf eine Antwort. In einem Bundesftaate im Sinne der herrschenden Theorie, versteht sich von selbst, daß der Bund bas Recht hat, die Gehorsamspflicht zu erzwingen, auch wenn dies nicht ausdrücklich festgestellt ift (Jellinet S. 310), weil eben der Bund hier ben Charafter eines Staates hat, dessen Gewalt den Gliedern üdergeordnet ist. Aber die ungarischfroatische "ftaatliche Gemeinschaft" ift fein solcher Bundesstaat, da dieselbe durch Bertrag begründet ift und der Bertrag auch das "immanente fort» wirkende Bringip" derfelben (Schulze, Lehrbuch bes beutschen Staatsrechtes II. S. 2) geblieben ift. Ebendeshalb verfteht fich jenes Recht nicht von selbst und es ist aus diesem Grunde nicht statthaft, in dieser Frage nach Analogien aus den bestehenden Bundesstaaten (Deutschland, Schweiz, Nordamerika) zu urtheilen.

Ein Recht zur bundesmäßigen Exefution fann aber auch in folden Gemeinschaften beftehen, welche auf Bertrag beruhen, ohne daß dadurch deren rechtlicher Charafter alterirt würde. (Relli= nef l. c. S. 176.300, Sendel l. c. S. 136 fg.) So bestimmte der Art. 31 der Wiener Schlußatte für ben alten deutschen Bund, "daß die Bundesversammlung das Recht und die Verbindlichkeit hat, für die Bollziehung der Bundesafte und übrigen Grundgesetze des Bundes, der in Gemäßheit ihrer & om petenz von ihr gefaßten Beichlüffe . . . zu forgen, auch zu diefem Ende, nach Erschöpfung aller anderen bundesverfassungsmäßigen Mittel, die erforderlichen Erefutions : Magregeln mit genauer Beobachtung der in einer besonderen Erefutions-Ordnung (erichienen am 3. August 1820) dieserhalb festgesetzen Bestimmungen und Normen in Anwendung zu bringen" und doch war im deutschen Bunde der Typus eines Staatenbundes am reinsten verwirklicht. Widersetzt fich der betreffende Staat der Exekution -- wie im Jahre 1866 Breußen - so verwandelt sich dieselbe in einen polferrechtlichen Krieg.

In der ungarisch froatischen Union gibt es keine ähnliche Bestimmung, man muß daher mit Rücksicht darauf, als dieselbe auf Vertrag beruht, und Verträge zwischen Staaten strictissime interpretirt werden muffen, behaupten, daß der ungarischfroatischen "staatlichen Gemeinschaft" d. h. der Bundesgewalt ein Recht auf Execution gegenüber Arvatien nicht Informat.

Dieser Umstand kann aber für die ungarische kroatische Bundesverfassung niemals von nachetheiligen Folgen werden, denn einmal handelt es sich hier um zwei Staaten, welche denselben König haben und hat sodann der 1868 er Vertrag in anderer Weise dafür vorgesorgt, daß Kroatien sich seinen Verpflichtungen nicht entziehe. Wir haben hier jene Bestimmung desselben (§. 51) nor Augen wonach der Chef der kroatischen Regierung, der Banus nämlich, "auf Vorschlag und mit Gegen-

zeichnung des gemein famen königlich: unga: rischen Ministerpräsidenten" ernannt wird.

Daß dieser "gemeinsame" Ministerpräsident nur bann als "ungarischer" bezeichnet merden fann, wenn man dieje lettere Bezeichnung als gleichbedeutend mit "Yander der ungarischen Krone" nimmt, also statt "ungarisch-froatischer-", folgt schon aus dem Umftande, daß man 3. B. von feinem "gemeinfamen italienischen, französi= ichen 2c." Minister iprechen fann. In der Bistimmung des § 51 des 1868er Ausgleichs suchte und fand man ein Mittel, die Erfüllung von Bertragspflichten von Seite Rrontiens zu sichern. Denn, da der Banus auf Borschlag des gemeinsamen ungarisch froatischen Dis nisterpräsidenten ernannt wird, so ist ein Bustand nicht dentbar, in welchem fich der Banus der Erfüllung wirtlich bestehen der Berpflichtungen widerjeten wollte und nur um jolche Berpflichtungen handelt ce fich bei ber Frage, wie die Bundesglieder zu deren Erfüllung gezwungen werden fonnen. Wenn zu diejer Erfüllung der

froatische Landtag seine etwa erforderliche Mitwirfung versagen sollte, dann hat eben der das Bertrauen des gemeinsamen Ministerpräsidenten genießende Banus genug fonstitutionelle Mittel in der Hand, um dem gemeinsamen Monarchen die Vertagung, Austösung ze. desselben in Antrag zu brinzen. (Nebenbei sei bemerkt, daß es ganz unrichtig ist, wenn Demombynes: Les constitutions européennes. 2. Aust., II. Bd., S. 302 vom froatischen Landtage sagt: "Derselbe kann von der ungarischen Regierung ausgelöst werden." Das

1873er Ausgleichs geben der ungarischen Regierung fein solches Recht, da den froatischen Landtag nur der König auf Borschlag der kroatischen Lischen Regierung auflösen kann.) Würden auch diese Maßregeln nicht helsen, dann liegt ein Konstlift zwischen dem froatischen König und dem froatischen Landtage vor. Wie dieser Konflift zu lös niein wird, dasür ist das besondere froatische Bers

zweite Alinea des § 34 des 1868er und § 4 des

faffungerecht maßgebend, in feinem Falle aber das gemeinsame ungarisch-froatische Bundesrecht. Diefes enthält, wie ichon erwähnt, feine darauf bezügliche Beftimmung, daher darf eine folche wegen bes Bertragscharafters der Union absolut nicht hineininterpretirt merben und es fann meder die unga= risch-kroatische Legislative noch die Regierung in die froatischen Berfaffungstonflitte hineingreifen etwa in der Art, wie ein folches Recht dem Bundesrathe und dem deutschen Reichstage nach dem Art. 76 und 77 der deutschen Reichsverfaffung zusteht. So lange der Musgleich zu Recht besteht, so lange ist Kroatien verpflichtet, allen seinen darauf beruhenden Berpflichtungen getreulich nachzufommen und fann fich berjelben nur mit Ginwilligung Ungarns entschlagen. Aber ebenfolange hat es ein Recht zu verlangen, daß seine eigenen Rechte nicht angetastet werben. Bu diesen Rechten gehört gang gewiß in erster Linie, bag tein Eingriff ber gemeinsamen Organe in benjenigen Wirfungefreis geschehe, welcher Kroatien burch den Ausgleichsvertrag als felbständige Rechtssphäre verbürgt ift.

Der Wirfungsfreis, die Kompetenzen sowohl des gemeinsamen Reichstages, als der gemeinsamen Ministerien sind in diesem Vertrage taxativ sestzgestellt, aber es ist nirgends ausgesprochen worden, daß auch darüber hinaus ein Eingreisen in die froatische Autonomie gestattet wäre. Es ist vielsmehr im § 47 ausgesprochen: "Hinsichtlich all' jener Gegenstände, welche in dieser Konvention dem gemeinschaftlichen Reichstage und der Zentralregierung nicht vorbehalten sind, gebührt den Ländern Kroatien, Slavonien und Dalmatien sowohl auf dem Gebiete der Gesetzgebung, als auch der Exesutive vollst änd ig Mintonomie."

beiberseitigen Rompetenzen kann mit einer einzigen Ausnahme der kroatische Landtag gar nicht in die Lage kommen, seine Mitwirkung zu einer wirklich im Ausgleiche begründeten Berpflichtung zu verssagen. Dies könnte nämlich nur dann geschehen,

wenn der froatische Landtag die Wahl seiner Bertreter für ben gemeinsamen Reichstag nicht vornehmen wollte. Gine folche Situation kann man sich aber nur dann vorstellen, wenn man mit den unmöglichsten Eventualitäten rechnen wollte und bas mar auch Urfache, marum die für einen folchen Fall im § 34 des 1868er Ausgleichs vorgesehene ohne Beispiel stehende Bestimmung - bag nämlich bann, wenn der froatische Landtag vor Ablauf der Beriode des gemeinschaftlichen ungarisch-froatischen Reichstages aufgelöst (also nicht nach Ablauf feiner eigenen Periode geschloffen) werden follte, die von ihm einmal gewählten "Repräsentanten Revatiens . . so lange Mitglieder des gemeinschaftlichen Reichstages verbleiben, bis der neuerlich einberufene froatisch-flavonisch-dalmatinische Landtag nicht neue Repräsentanten erwählt" — im Jahre 1873 durch § 4 der Ausgleichsrevision mit der froatischen Verfassung (G.-A. II: 1870) in Einklang gebracht und dahin modifizirt wurde, daß im erwähnten Falle der froatisch-flavonische Landing binnen drei Monaten von der Auflösung an gerechnet, einzuberufen ift." Diefer Bufat ift gang im Ginklange mit § 3 des froatischen G. . A. Il: 1870 und es liegt hierin die unzweifelhafte Anerkennung jenes oben betonten Grundfates, daß für die froatischen Berfassungstonflitte nicht das ungarisch-kroatische Bundesrecht, sondern das kroatische Staatsrecht maggebend ift.

Sollte auch ein solcher nach brei Monaten einberusener Landtag keine Wahlen zum gemeinsamen Reichstage vornehmen wollen, so würde dies, da absolut kein Mittel denkbar ist, durch welches jene Wahl ersetzt werden könnte, und man doch nicht die Absendung jener Repräsentanten etwa durch einen k. Kommissär bewerkstelligen kann, einem Bruche der Union von Seiten Kroatiens gleichkommen und wird darüber weiter unten gesprochen werden.

In allen anderen Fällen geschieht von Seiten Kroatiens die Erfüllung seiner bundesmäßigen Berpflichtungen unabhängig vom kroatischen Landtage und wird durch die froatische Landesregierung vermittelt.

Da nun der Chef diefer Landesregierung auf Borichlag des gemeinsamen Ministerpräsidenten ernannt wird, jo liegt hierin eine ausreichende Garantie dafür, daß jene Berrflichtungen auch erfüllt werden - jo lange überhaupt feine Meinungsverschiedenheit über den Bestand und den Umfang derselben besteht. Es ist schlechterdings nicht denkbar, daß ein im Bertrauen nicht nur der Arone, sondern auch des Chefs der gemeinfamen Bundesgewalt ftehender Banus veranlagt sein könnte, den Bestimmungen des Bundesvertrages zuwider zu handeln. Sollte sich dennoch eine Meinungsverschiedenheit über den oder den Umfang jener Berpflichtungen zeigen, fo fteht ja über beiden der gemeinsame Fürft, der König von Ungarn und von Kroatien.

Es ist somit durch den § 51 des 1868er Ausgleiches dafür gesorgt worden, daß die besondere froatische Regierung stets im Einklange mit der gemeinsamen sei. Als oberster Wächter aber, als ein Schiedsrichter über die etwa doch vorsommenden Meinungsverschiedenheiten steht in ershabener Majestät der gemeinsame ungarischefroatische König.

Das dem gemeinsamen ungarischefroatischen Ministerpräsidenten zustehende Recht, den Chef der besondern froatischen Regierung in Vorschlag zu bringen, hat somit die Bedeutung, daß die Erstüllung der bestehenden bundesmäßigen Verpflichtungen von Seiten Kroatiens gesichert werde und die Bestimmung des § 51 ist nicht nur politisch, sondern auch rechtlich vollständig geeignet, diesen Zweck zu füllen.

Sollte ein Banus doch der Ansicht sein, etwaigen Anforderungen seitens der gemeinsamen Regierung nicht entsprechen zu können oder zu dürsen, diese aber, im Bertrauen der Krone stehend, bei ihren Ansüchten beharren, nun dann weiß man, was für Folgen das nach den Grundsätzen des monarchischen konstitutionellen Staatsrechts hat — näms

lich die Demission des Banus, nach welcher der gemeinsame Ministerpräsident wieder auf Grund des § 51 des 1868er Ausgleichs das Recht hat, einen beliebigen Banus zur a. h. Ernennung vorzuschlagen. Und eben weil burch diese Bestimmung des § 51 in hinlänglicher und vollkommen ausreichender Beise für alle Eventualitäten vorgeforgt ift, kann nicht zugegeben werden, daß dem gemeinsamen unggrisch froatischen Ministerpräsidenten noch ein weiteres Recht zufommen könnte. Namentlich kann, da, wie gesagt, der 1868er Ausgleich auch nach Unficht des Ministerpräfidenten Tiffa ("Agr. Bgt." 7. Dezember 1885. Telegramm aus Budapeft) in möglichst engstem Sinne zu deuten sei", wie ein jeder Bertrag - nicht gefolgert werden, daß dem Minifterpräfidenten das Richt zustehen könnte, anftatt des Banus, jene Afte selbst vorzunehmen, welche im Sinne und nach den Beftimmungen der froatischen Berfassung dem Chef der Landesregierung von Kroatien gebühren. Unter diese Rechte gehört auch das zwar nicht fodifizirte, aber anerfannte und geübte Recht, eventuell f. Kommissarien für verschiedene Aufaaben bei Sr. Majestät in Borichlag zu bringen. Um allerwenigften aber fann der gemeinfame Ministerpräsident in Anspruch nehmen, einen königl. Kommiffar zur Führung der gesammten froatischen

Berwaltung S. M. behufs a. h. Ernennung vorzuschlagen und dies mit § 51 des 1868er Aussgleiches begründen, weil sich dieser Paragraph nur auf die Besetzung der Banusstelle bezieht und der Banus Chef der dem troatischen Landtage versamt Trwortlichen, association Landtage versamt ist.

Die Einsetzung eines Kommissärs aber anstatt des Banus würde einer vollständigen Sequestration nicht nur der besonderen froatischen Regierungsgewalt, sondern auch des Konstitutionalismus von Seite der gemeinsamen ungarisches krecht stand der Bundesgewalt gleichkommen. Ein solches Recht stand der Bundesgewalt des nordbeutschen Bundes

zu, nach Art. 19, in deffen lette... Alinea bestimmt

wurde : "Die Erefution fann bis gur Sequestration des betreffenden landes und feiner Regierungsgewalt ausgedehnt werden", und fteht auch heute der deutschen Reichsgewalt ebenfalls nach Urt. 19 ber beutschen Reichsverfassung zu. ein Recht von folch' ungeheurer Tragweite in einem Berhältniffe, welches auf Bertrag beruht. wie die ungarische froatische Realunion, nicht ohne Weiteres fich von selbst verfteht, das bedarf wohl feines Beweises, umsomehr, ale biefes Berhältniß fein "Bundesstaat" ift, bei welchem eventuell aus bem Begriffe bes "Staates" Folgerungen gezogen werden konnten, vielmehr die Beftimmungen bes Ausgleichsvertrages, also auch bas nach § 51 bem gemeinsamen Minifterpräsidenten zustehende Recht, den Banus zur a. h. Ernennung vorzuschlagen, strictissime zu interpretiren sind, und nach dieser Interpretation ber gemeinsame Ministerprolident nur jene Rechte bat, welche ihm ausbrud-

lich im Ausgleiche verliehen worden jind. Eine gewisse Analogie mit der hier vorliegenden Frage besteht im Staatsrechte von Eljaß-Lothringen. An der Spipe der Regierung diefes deutschen Reichslandes fteht ein faiferlicher Statthalter. welcher vom deutschen Reichstanzler vorgeschlagen und beffen Ernennung von ihm fontrasignirt wirb. Seine Stelle vertritt, wenn der Statthalter verhindert oder keiner ernannt ist, der Staatssekretar für Elsaß-Lothringen. Nun schreibt über das Berhältniß des Statthalters zum Reichsfanzler Leoni (das Staatsrecht der Reichslande Elfaß-Rothringen 1883 in Marquardsen's Sandbuch des öffentlichen Rechtes, II. Band, I. Salbband, S. 240) Folgendes : "Gin Abhängigkeitsverhältniß zwischen Statthalter und Reichstangler besteht nicht. Es ist - wie es in den Motiven bes Gefetes vom 4. Juli 1879 heißt — vorausgefett, daß der Reichstangler die allerhöchsten Erläffe, burch welche ein Statthalter eingesett ober abberufen wird, gegenzeichnet. Daraus folgt aber nicht, daß der Reichstangler berechtigt fei, in die Buft än big feitsfyhäre des Statthalters

einzugreifen und eine Amtshandlung an beffen Stelle vorzunehmen. Der Reichsfanzler ist vielmehr endgiltig von seiner Stellung als Minister in Elsaße Lothringen (welche er nämlich früher bestleidte) entbunden; auch ist anzunehmen, daß, im Falle die Stelle des Statthalters nicht besetzt, nicht der Reichsfanzler, sondern der Staatsssetzetär ausschließlich zur Wahrung der ministeriellen Besugnisse berufen ist."

Wenn dies von Esaß-Lothringen gilt, welches nach der Ansicht fast aller deutschen Staatsrechtselehrer nicht einmal ein einen staatlichen Charafter besitzendes Land ist, dessen Stellung einseitig durch Beschlüsse des deutschen Reichstages geregelt wird, so muß es umso mehr von Kroatien richtig sein, welches sich seine Stellung im Wege eines freien Uebereinsommens mit Ungarn selbst gesreaelt hat.

Aus dem § 51 fann daher nur dasjenige gefolgert werden, was darin enthalten ift, nämlich, daß der gemeinsame Ministerpräsident das Recht hat, die Ernennung des Banus in Vorschlag zu bringen und zu fontrasigniren.

Eine weitere Analogie bieten uns die in Realsunion stehenden Herzogthümer Sachsen-Koburg und Gotha. Der dortige "Staatsminister" steht an der Spitze der gemeinsamen Koburg Gothasichen Berwaltung und ist zugleich Chef einer besonderen Landesabtheilung. In seiner ersten Gigenschaft kontrasignirt er die Ernennung des Chefs der anderen Abtheilung, hat aber keinen Ginfluß auf die nichtgemeinsamen Angelegenheiten des anderen Herzogthums. So Forkel F. Geh. Justizrath in Koburg: Das Staatsrecht der Herzogthümer Sachsen-Koburg und Gotha, Marsquardsen k. e. III. Band, II. Hubband, 2. Abth. S. 122.)

Daß dem Ministerpräsidenten über den Banus respektive die kroatische Autonomic kein Recht der Kontrole im juristischen Sinne zukomme, das habe ich schon anderswo ausführlich begründet (S. Jellisnek-Pliverie das rechtliche Verhältniß Kroatiens zu

Ungarn. Agram 1885 Seite 24—29), und bemerfe ich hier noch so viel, daß nach & 5
bes 1873er Ausgleichs der froatische Banus
respektive die kroatische Landesregierung in ihrem
Wirkungskreise selbst dem gemeinsamen Ministerrathe gleichgestellt ist, indem über die etwaigen
Differenzen zwischen der autonomen kroatischen
Landesregierung und der gemeinsamen ungarischkroatischen jener nicht nur nicht entscheideu kann,
sondern es geht auch die ganze Angelegenheit imt.
Wege des kroatischen Ministeriums — nicht durch

Bermittlung des Ministerpräsidiums — behufs Entscheidung an Se. Majestät, jedoch so, daß auch zu dieser die Einwilligung des kroatischen Banus erforderlich ist.

Jenes Recht also, welches ber gemeinsame Dinifterpräfident auf Grund des § 51 des 1868er Ausgleiche ausübt, indem er den Banus in Borschlag bringt, kann nach Allem nur als ein recht= liches Mittel aufgefaßt werden, um eine gleiche Auffassung des gegenseitigen Berhältniffes Seitens der beiden Länder zu sichern, und fo den Konflitten vorzubeugen. Darüber hinaus fann das Recht des Ministerpräsidenten nicht ausgedehnt werden. Erweisen fich daher in Rroatien Nothverordnungen zum Zwecke ber Aufrechthaltung ber öffentlichen Sicherheit unabweislich, wie dies im Jahre 1883 thatsächlich der Fall war, so können solche nur auf Grund des besonderen froatischen Berfaffungerechtes, namentlich im Sinne troatischen G.-A. II. vom Jahre 1869 über die Organifirung der Landesregierung von diefer letteren ausgehen und vermittelt werben. im Jahre 1883 das f. Kommiffariat auf Borichlag des gemeinsamen Ministerpräsidenten, nicht aber des Banus oder seines gesetlichen Stellvertreters, des Chefs der inneren Abtheilung erfolgt ift, fo entstand hiedurch, wie das troatische Nuntium jagt, jener "tiefe Abgrund, über welchem das gejammte Berfaffungsleben, die ganze Sich erheit der staatsrechtlichen Stellung der Königreiche Dalmatien, Kroatien, Slavonien

schwebte", es wurde damit "der gesammte Konstistutionalismus... ausgehoben, und die Grunds Iage ihrer auf dem Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie erschütliche Stellung" Kroatiens und die "Grunds

lage der Autonomie" besteht eben darin, daß in den dem Wirkungstreise der kvoatischen Landesregierung unterstehenden Angelegenheiten, Kroatien laut § 47 in der Legislotius somehl als Exekutive "eine vollständige Autonomie" achührt.

Und diese Grundlage, diese staatsrechtliche Stels lung vor Schädigung, vor "Erschütterung" zu

schützen, ist die Aufgabe Aller, welche den bestehenden Verband Kroatiens mit Ungarn erhalten
schen wollen. Es ist vom kroatischen Kuntium
ganz richtig hervorgehoben worden, daß nach den
1883er Unruhen in Kroatien "durchaus an ormale Folgen" eingetreten sind, aber es soll auch
die Ursache der anormalen Folgen ermittelt und
zur Sprache gebracht werden. Anders ist es nicht
möglich den a. h. Intentionen des gemeinsamen
Wonarchen zu entsprechen, welche dahin gehen,
"alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu
klären und hie durch die Möglichkeit der Mißverständnisse zu beseitigen."

Die troatische Regnikolar-Deputation ist aber der direkten Erörterung der Frage, ob der gemeinsame Ministerpräsident auch befugt war, den k. Komniffar in Borschlag zu bringen, ausgewichen, nach unserer innersten Ueberzeugung zum Nachtheile eines dauernb guten Ginvernehmens zwischen Ungarn und Kroatien, und weil aus einem solchen Vorgange in Zukunft leicht den Rechten Kroatiens präjudizirende Konsequenzen gefolgert werden könnten. Sie betont blos "mit aller Ents schiedenheit die Wichtigkeit" des §. 45, welcher befagt: "die Zentralregierung wird beftrebt fein, innerhalb der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien im Einvernehmen mit der autonomen — der ungarische Text sagt: der besondern — Regierung dieser Königreiche vorzugehen." Diese Beftimmung des 1868-er Ausgleichs ift ganz geį ...

wiß eine höchst wichtige, aber sie handelt von den g em e in fam en Angelegenheiten, bezieht fich daher nicht auf die "ftaatsrechtliche Stellung" Rroatiens gegenüber Ungarn, namentlich nicht auf die Frage, ob der ungarischetroatischen Bundesgewalt ein Erefutionerecht g gen Aroatien zusteht, und wie weit dieses Recht geht, und mit welchen Witteln ce burchzuführen ift. Wir haben unfere Ansicht entwickelt, und da wir mit dem Runtium vollkommen übereinstimmen, daß auch bann, wenn sich wirklich ein Wegensatz zwischen der kroatischen und der ungarischen Anschanung ergibt "fich diejer Begensat nur im Rahmen verfassung 8: mäßiger Magnahmen bewegen und endlich feine Yöfung finden" muffe, fo muffen wir fagen, daß die Einsetzung des f. Kommissärs auf Borichlag des gemeinsamen Meinisterprafibenten ein nicht nur "unangenehmfter Abschluß", fondern als eine wirklich "durchaus anormale Folge" der damaligen Unruhen sich nicht "im Rahmen verfasfungsmäßiger Maßnahmen bewegt" hat. föniglichen Kommissär --- natürlich nur ad hoc zur Berftellung der geftorten Ordnung - fonnte nach den Bestimmungen sowohl des ungarischfroatischen Bundesrechtes, in Folge der im § 47 Rroatien auch für den Bereich der "inneren Angelegenheiten" garantirten "vollständigen" Autonomie, sowie der froatischen Berfaffung einzig und allein der Banus oder ter gesetliche Stells vertreter depelben, det" Chef der Abiheilung für das Janero bei ber frontifdjen Landesregierung in Vorschlag bringen.

2. Wir saglen, es stehe fest, daß die gemeinsame Regierung und Gesetzgebung ihren taxativ festgestellten Kompetenzsreis nicht überschreiten dürfe und daß es rechtlich de Wittel geben müsse, wie sich Kroatien gegen etwaige, doch vorkommende Kompetenzüberschreitungen schützen könne.

An der Richtigkeit dieses Sates kann Niemand zweifeln und hat auch einer so allgemein gehaltenen Behauptung noch nie Jemand einen Zweifel ents gegengesetzt, aber wenn es zur "Praxis" kommt,

so gehen doch die ungarischen und die kroatischen Anfichten weit auseinander. So kam es dagu, das sich - jagt das troatische Nuntium - "in Rroatien von Tag zu Tag und immer ftarfer die Meinung verbreitete, daß das Ausgleichsgeset nicht genügende Selbstgarantien biete, daß cs der Entwicklung der Intereffen den nöthigen Raum nicht gewähre . . " und alles dies angesichts beffen, weil man ,auf dem Bege einer eingehenden objektiven Untersuchung zu dem fast zweifellosen Ergebniß tam, "daß die gemeinsame Exefutive und Legislative . . . nicht immer jene Schranken beructsichtigt habe, welche der Ausgleich nach verschiedenen Richtungen festsett". Es ift gang richtig und es "liegt auf der Band, von welchen Folgen diefe Mighelligkeiten begleitet feinnmußten, bis zu welcher (B e f ä h r l i ch f e i t sie anwachsen könnten, wenn man nicht ihrer Ausbreitun entgegen treten wurde. (Die deutsche Uebersetzung ist hier nicht korrekt.) Der Batriotismus wie die politische Ginficht, die Intereffen der Gesammtmonarchie wie der Konigreiche Rroatien und Slavonien forderten gebieterisch, daß jene berufenen Fattoren, welche im gegenseitigen Einvernehmen das Ausgleichsgeset schaffen haben, nunniehr gleichfalle im Ginbernehmen und auf eine im Gesetze und im gegenseitigen Berhältniß bieser Königreiche begründete Beije die Stabilität des Berhältniffes und der mit ihm verbundenen großen Butereffen ficherftellen". Das Muntium hebt des weiteren wieder ganz richtig hervor, daß "jede gemeinsame Exekutive wider die staatliche Gemeinschaft handeln und fich mit der Geschichte und dem Grundgesetze in Widerspruch setzen würde, welche nicht forgfältig die Bedingungen des Ausgleichsgesetes beachten und behüten, welche die politisch e Andividualität Kroatiens und Slavoniens, diefer zweiten Grundfäule (als die erste hebt das Nuntium hervor, "daß Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten als politische Nation mit einem besonderen Territorium zur h. Stefanstrone gehören und als untrennbar von

ben landern der ung. Krone mit Ungarn eine und dieselbe staatliche (Semeinschaft bilben"), auf der seit Jahrhunderten dis auf den heutigen Tag das Berhältniß zwischen dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien beruht, nicht sorgfältig hüten würde."

Ilnd boch wurde diese "zweite Grundsäule" so wenig gehütet, daß sogar "die Grund auf den Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie erschüttert wurde" und die "ganze Sicherheit der staatsrechtlichen Stellung" Kroatiens über jenen "tiesen Abgrund" zu schunden fam. Es ist daher sehr begreislich, wenn man trachtet, die Wiederfehr solcher Zustände zu verhindern und jene "zweite (Brundsäule" vor Erschütterungen zu bewahren. Wie dies geschehen fann, dafür gibt es mehrere Mittel.

a) Als erstes bezeichnen auch wir das vom Runtium erwähnte erste Alinca des § 45 des 1868er Aussgleichs, von welchem das Runtium sagt: Damit aber die gemeinsame Regierung ihrer Aufgabe nach dieser Richtung hin entsprechen könne, bietet ihr vielleicht die Hauptstüße die im § 45 des Aussgleichsgesetes ausgesprochene Bestimmung, welche ausdrücklich besagt: Die Zentralregierung wird bestreht sein, innerhalb der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien im Einnernehmen mit der autonomen Regierung dieser Königreiche vorzugehen."

Es ist dies ganz gewiß eine höchst wichtige Bestimmung des ungarisch froatischen Bundesverstrages, welche, wenn richtig verstanden und besachtet, geeignet ist, sehr vielen, vielleicht auch allen "Wisselligkeiten", d. h. Konslisten vorzubeugen, und das Nuntium hat ganz Necht, wenn es "mit aller Entschiedenheit die Wichtigkeit der erwähnten Bestimmungen des § 45, wie auch die unerläßliche Nothwendigkeit hervorhebt, daß dieselben in Zukunft mehr als bisher in Berücksichtigung gezogen werden."

In der obigen Bestimmung des § 45 spiegelt sich abermals die "Natur" des ungarisch-kroa-

tischen Verhältnisses ab. Der ungarisch-froatischen Exefutive steht nämlich das Recht der direkten Einwirfung auf die froatischen Staatsburger gu, infoweit dieselbe eigene Organe in Kroatien befitt, was nach § 22 und 43 des 1868er Ausgleiche als Regelzu gelten hat, sonft aber ift die froatische Regierung nach § 24 verpflichtet, erstens die "Organe der gemeinsamen Finang-Berwaltung bei der Sicherstellung und Ginhebung ber Staatseinfünfte mit aller Bereitwilligkeit gu unterftüten und pünftlich die durch den dem gemeinschaftlichen Reichstage verantwortlichen Finangminister erlassenen gesetzmäßigen Berordnungen zu erfüllen", während zweitens § 45 bestimmt, daß die Berfügungen der Zentralregierung "von Seite der froatisch-flavonisch-dalmatinischen Landesregierung und der (froatischen) Jurisdittionen nothwendigerweise zu unterstützen, ja sogar, inwieferne die Zentralregierung keine eigenen Organe haben sollte, durch selbe unmittelbar durch= zuführen" sind.

Als Regel gift also (§§ 24, 43), daß die gemeinsame Regierung auch in Kroatien die Berwaltung "durch ihre eigenen Organe ausübt" und nur subsidiär treten nach § 45 die autonomen froatischen Behörden in Aftion.

In einem aber wie in dem andern Falle wird nach dem ersten Alinea des § 45 "die Zentralregierung bestrebt sein, im froatischesslavonischedals matinischen Ländergebiete ein vernehmlich (egyetertöleg) mit der besonderen Regierung dieser Länder vorzugehen.

Durch diese Bestimmung ist ein Mittelweg einsgeschlagen worden zwischen der direkten und der blos indirekten Einwirkung der Bundesregierung auf das Volk der Einzelstaaten, aber es nähert sich auch hier das Verhältniß mehr der letzteren durch die Vorschrift des "ein vernehmel ich en" Vorgehens mit der besondern kroatischen Regierung.

Eine ähnliche Vorschrift bringt Art. 35 der beutschen Reichsverfassung in seinem letten Alinea,

welches lautet: In Bayern, Württemberg und Baden bleibt die Besteuerung des inländischen Branntweins und Bieres der Landesgesegebung vorbehalten. Die Bundesstaaten werden jedoch ihr Bestrebe und darauf richten, eine Uebereins stelle Bes

steuerung auch dieser Gegenstände herbeizuführen". Dieses Alinea erklären nun die deutschen Staatserechtliche Erörterungen über die Reichsverfassung S. 39) als eine von den besagten deutschen Einzelstaaten übernommene Verpflicht ung.

Ebenso bestimmt § 8 bes G.M. XII: 1867, daß der gemeinsame Minister des Auswärtigen bei Abschluß von Staatsverträgen und den hinssichtlich der internationalen Berträge etwa nothswendigen Berfügungen "im Einverständnisse (egyetertesben) mit den Ministerien beider Theile" vorzugehen habe. Daß auch diese Bestimmung eine rechtliche "Berpslichtung" für den Minister des Auswärtigen enthält, wird gewiß Niemand bezweiseln.

Da nun "einvernehmlich" und "im Einversftändnisse (egyetertöleg und egyetertesben, sporazumno und sa sporazumak) eins und basselbe ist, so müssen wir auch das erste Alinea bes § 45 als eine der gemeinsamen Regierung obliegende rechtliche Verpflichtung ist nur eine natürliche

Folge jenes Berhältnisses, in welchem die froatische Regierung zu der gemeinsamen steht. Ganz unzweiselhaft ist es, daß der Höhergestellte nicht "bestrebt sein" muß, in der ihm zukommenden Sphäre "einvernehmlich" mit seinen Untergeordneten vorzugehen, sondern umgekehrt.

Da nun die deutschen Einzelstaaten dem Reiche untergeordnet sind, so müssen eben deshalb nach Art. 35 sie "ihr Bestreben darauf richten", in Uebereinstimmung mit der Reichsgesetzgebung zu bleiben. Die Ratur der österreichisch-ungarischen Monarchie, sowie der ungarisch-kroatischen Union beruhen auf dem entgegengesetzten Prinzipe, und beshalb haben die gemeinsamen Organe "bestrebt zu sein", ein Einvernehmen mit den besonderen Regierungen, in concreto die gemeinsame ungarisch-froatische Regierung "cinvernehmlich" mit der autonomien (besonderen) Regierung Kroatiens vorzugehen und nicht umgekehrt. Es ist dies eine nothwendige Folge aus dem Umstande, daß alle Gewalten dieser gemeinsamen Regierung ihr durch Vertrag Kroatiens mit Ungarn zur Ausübung überlassene und nicht ursprüngliche oder eigene Rechte derselben sind.

Diesen Umstand hebt in sehr schöner Weise auch das Runtium bezüglich der Finangen hervor mit den Worten : "Das Bermögen Kroatiens und Slavoniens fteht wohl nach dem Ausgleichsgesete unter der Berwaltung der gemeinsamen Exefutive und Legislative, aber es bleibt Eigenthum Rroatiens und Elavoniens." Diejes gilt auch von allen Boheiterechten, deren Regelung und Ansübung an die gemeinsamen Organe des Ausgleichs übertragen ift, denn auch fie bleiben "Eigenthum Rroatiens und Slavoniens", und aus diefem Grunde ftellt § 45 feft, daß die gemeinfame Regierung "beftrebt fein wird, im froatisch-flavonisch-balmatinischen gandergebicte einvernehmlich mit der besonderen Regierung dieser Länder vorzugehen."

Es fann daher nicht dem freien Belieben derselben überlassen sein, ob sie dies thun oder nicht; denn wenn ein folcher Sinn im erften Allinea des § 45 enthalten fein follte, jo mare dies eine Bestimmung, von welcher man mit vollem Rechte das fagen fonnte, mas das Nuntium von einer andern (bes § 46) fagt, nämlich, daß diejelbe "in die Bestimmungen des Ausgleichsgesetzes aufzunehmen faum nöthig mare", ober streng nach dem froatischen Originale übersett, "welche nicht werth mare, unter die Bestimmungen des Ausgleichsgesetes zu gelangen". Und mit vollem Recht gilt auch von § 45, mas das Runtium über ben § 46 fagt, nämlich : Gewiß hatte das Ausgleiche: geset . . . die Absicht (besser : vor Augen, pred

očima), daß die Königreiche Kroatien, Slavonien,

Dalmatien als politische Nation und separates Territorium der Stefansfrone das Recht haben, bei jenen Behörden
nertreten zu sein, welche ihnen und Angarn gemeinsam sind", respektive durch ihre eigene Regierung auch auf die gemeinsamen Angelegenheiten
Einfluß zu üben im Sinne eben des §. 45.

Dieses Recht wird im weiteren Texte des § 45 nicht elubirt, sondern nur näher umschrieben, wenn bestimmt wird: "nachdem aber dieselbe (sc. die gemeinsame Regierung) dem gemeinschaftlichen Reichstage, auf welchem auch Kroatien, Slavonien und Dalmatien vertreten sind, verantwortlich ist, sind ihre Verfügungen von Seite der kroatischsslavonischsdalmatinischen Landesregierung und den Jurisdiktionen nothwendigerweise zu unterstützen, ja sogar, inwieserne die Zentralregierung keine eigenen Organe haben sollte, durch selbe unmittels

bar durchzuführen."
Diese Bestimmungen haben zweisellos vor Augen, daß jeuer "einvernehmliche" Borgang mit der froatischen Regierung zu keinem Resultate führt. Hier sind nun zwei Fälle möglich. Der erste bestrifft solche Berfügungen der gemeinsamen Regierung, von welchen es nicht zweiselhaft ist, daß dieselben in ihren Wirkungskreiß sallen. Bei diesen

dieselben in ihren Wirkungsfreis fallen. Bei diesen hat nun das "einvernehmliche" Vorgehen sich nur auf die Frage nach der Zweckmäßigkeit der geplanten Versügung zu beschränken, und hier ist es ganz natürlich, daß bei etwaiger Meinungsdisserenz die Ansicht der gemeinsamen Regierung, in deren Rompetenz die Angelegenheit gehört, aussichlaggebend ist. Den kroatischen Abgeordneten am gemeinsamen Reichstage, welchem die gemeinschaftliche Regierung verantwortlich ist, bleibt es under nommen, auf geeignete Weise gegen solche unszweckmäßige Verfügungen derselben in Kroatien

sein, daß die Rechtsfrage aufgeworfen wird, ob die Angelegenheit auch wirklich in die Kompestenz der gemeinsamen Regierung fällt oder nicht.

Abhilfe zu suchen. Aber es kann auch der Fall

315 Bei dieser Frage steht die Sache anders, stehen sich die autonome kroatische und die gemeinsame ungarisch-kroatische Regierung gegenüber, und es fann die Sache auf zweifache Art ausgetragen werden. Entweder fommt ein Einverständniß nach ber einen ober der andern Seite bin, ober es fommt feines zu Stande. Im ersten Falle wird die Berfügung entweder ausgeführt oder fallen gelaffen, je nach dem Ergebnig des "Ginvernehmens." Im zweiten Falle wird - wenn die gemeinsame Regierung bei ihrer Unsicht verharrt, und auf der Ausführung der geplanten Berfügung besteht - ber Banus entweder fein Beto gegen die geplante Berfügung einlegen und diese unterbleibt, wie es im Jahre 1880 hinsichtlich ber Wappenschilder mit ber zweisprachigen Aufschrift und bei vielen anderen Gelegenheiten geschah, oder der Banus wird - abtreten, wie es Graf Bejacsevich im Jahre 1885 gethan, oder er wird schließlich in die Ausführung der Verfügung mit Vorbehalt weiterer Verhandlungen einwilligen. Im ersten Falle unterbleibt die Ausführung der Berfügung, im zweiten wird der Minifterpräsident auf Grund des § 51 einen anderen Banus vorschlagen, im dritten aber wird die Berfügung ausgeführt, aber über den Gegenstand weitere Berhandlungen vorerft zwischen den Regierungen, und, wenn diese zu teinem Biele führen, zwischen den beiden Landtagen im Bege von beiderseitigen Landtagsbeputationen gepflogen werden. Beispiele dazu haben wir hinsichtlich des Expropriationsgesetzes, der Stellung der troatischen Landesgendarmerie, des Gefetes über das Wafferrecht 2c.

Natürlich bezieht fich alles dies auf Angelegenheiten gemeinsamer Ratur, d. h. auf folche, welche entweder anerkannterweise gemeinsam find, von der gemeinfamen Regierung aus beachtenswerthen Grunden bona fide als folche betrach. tet werden, benn die Zentralregierung, d. h. die gemeinsame ungarischefroatische Regierung, von deren Berfügungen g. 45 spricht, ift nur in folchen tompetent. Es muffen dies somit in diesem 316 Sinne "gefetmäßige" Berordnungen fein, wie ce 8. 24 von den Berordnungen des Finanzministers ausbrücklich faat.

Aber da diese Angelegenheiten im 1868-er Ausgleiche taxativ aufgezählt find, und da eine jede Ucberichreitung eine Abanderung des Ausgleichs involviren wurde, jo ift es felbstverftandlich, daß auch bann, wenn ein Einvernehmen erzielt wird, über ben beiben Regierungen noch die mahren Rontrahenten, die Landtage der beiden Länder stehen. Namentlich hat der froatische Landtag das Recht, auch eine im Einvernehmen mit der froatischen Regierung erflossene Berfügung als ungefetlich zu erflären und die Erledigung der Frage im Bege von Regnifolar-Deputationen zu verlangen. Diefes wird auch vom Nuntium in richtiger Beise von ben im Jahre 1883 aus Anlag der ftattgefundenen Ausschreitungen und "ihren späteren durchaus anormalen Folgen" ausgesagt, welche "nicht eingetreten maren, wenn die Bentralbehörde in ihrem Borgeben an die Bestimmung des §. 45 gedacht und dieselbe ernftlich befolgt Und felbst in dem Falle, wenn das Ginvernehmen zwischen der gentralen und autonomen Regierung zu Magregeln geführt hatte, von welden der Landtag ber Ronigreiche Rroatien, Glavonien und Dalmatien gefagt haben murbe, daß fienicht mit dem Gefete überein: ft immen und hatte fich zwischen bem Banus und bem landtage ein Gegensatz ergeben, fo hatte fich diefer Gegensat doch nur im Rahmen verfassungsmäßiger Dagnahmen bewegt und endlich seine Lösung gefunden." Diese lettere, vor-

ausgesett, daß fich der Landtag nicht mit einer Rechtsverwahrung u. dergl. begnügen würde, fann jelbftverftändlich nur im Wege neuerlicher Berhandlungen mit Ungarn zum Zweck einer authentifchen Interpretation des Ausgleichsvertrages geschen. Es ift augenscheinlich, daß die Berufung im §. 45 auf die Berautwortlichkeit der gemeinsamen Regierung vor dem gemeinsamen Reichstage fich auf folche Fälle nicht beziehen tann, nach:

dem bei der taxativ festgestellten Kompetenz des Bundes und der laut §. 70 nur im Bertrags wege zuläffigen Aenderung der bestehenden Buns desversassung jede Ingerenz des gemeinschaftlichen Reichstages auf die Interpretation des Ausgleichs rechtlich unmöglich ist.

b) Eine weitere Bestimmung, wie die Rechte und Interessen Kroatiens gewahrt werden konnen, enthält § 44 des Ausgleichs vom Jahre 1868, welcher besagt: "Mit Rücksicht auf die Bertretung der Interessen der Länder Aroatien, Slavonien und Dalmatien wird für diefe lander zu der in Best Ofen residirenden Bentralregierung ein besonderer kroatisch-flavonischbalmatinischer Minister ohne Portefeuille ernannt. Dieser Minister ist ein Stimmrecht besitzendes Mitglied bes gemeinsamen Ministerrathes und bem (gemeinsamen - wie es im froatischen und ungarifchen Originale beißt) Reichstage verantwortlich". Die weitere Bestimmung bezieht sich auf die anderweitige Stellung des Ministers. (S. darüber Jellinet-Bliverić I. c.)

In dieser seiner Eigenschaft ist der froatische Minister der Träger des Gedankens von der Zusammengehörigkeit Kroatiens und Ungarns. Er hat namentlich jene Interessen zu wahren, welche sich nicht so leicht kodifiziren lassen und doch das ganze Staatsleben berühren und daher nicht nur bona, sondern geradezu optima siede behandelt werden wolsen.

Wenn die ungarisch-froatische "staatliche Gemeinschaft" Rechte hat, so hat sie auch Pflichten
gegenüber den Theilhabern der Gemeinschaft, und
diese bestehen eben in der gleichmäßigen Förderung
der Interessen beider Länder. Mit Bezug auf die
materiellen Interessen sagt hierüber das Nuntium:
"Die auf die Pflege und Entwicklung von materiellen Interessen bezügliche Thätigkeit haben dieselben (so. die Königreiche Kroatien und Slavonien. In der deutschen Uebersetung steht blos:
hat das Ausgleichsgesch) im Ausgleichsgesetze vertrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen,

gewiß nicht in der Absicht oder

28 e für dytung, daß die gemeinfame Regierung jene Interessen vernachläffigen und das materielle Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als

das Kroatiens und Glavoniens." Bei dem Umftande aber, daß in diefer Beziehung in Ungarn ebenjo fast Alles zu thun war wie in Rroatien, bejonders aber bei der Art der Organisation der gemeinsamen Regierung und bei der "cavalièrement" mäßigen Behandlung gangen Ausgleiches - wie die "Agramer Zeitung" jagt - tonnte es fehr leicht geschehen, daß man die Interessen Kroatiens übersah und nur jene Ungarns vor Augen hatte. Go tam es in dieser Beziehung zu dem vom Nuntium betonten "außerordentlichen Migverhältniß" zwischen Ungarn und Rroatien und "jo mußte sich der berechtigte Wunsch von Jahr zu Sahr in immer größerem Umfange regen, daß fortan den materiellen Bedürfniffen der Königreiche Aroatien und Slavonien größere

Sorgfalt gewidmet werde". Bas hier das Nuntium von materiellen Intereffen fagt, gilt von allen andern, infoweit dieselben in die Rompetenz der gemeinjamen Regierung fallen. Muf die Befriedigung solcher Intereffen bat aber

laut § 44 des 1868er Ausgleich's der tronfiche Minifter zu achten, indem er die Bestimmungen des Ausgleichsvertrages ftrenge vor Augen haltend, die gemeinsame Regierung auf jene "Schranken, welche das Ausgleichegesetz nach verschiedenen Rich= tungen feftstellt", sowie barauf aufmerksam macht, baß "biese gemeinsame Regierung die Regierung bes einen wie des andern Territoriums, der einen wie der andern politischen Nation ist und wenn fie mit gleicher Gerechtigkeit bem einen wie bem andern dieselben Lasten auferlegt, so wäre es auch gerecht, wenn fie auch die Unterftützung beiden in

gleicher Weise bieten murbe, bamit beid: auch die Laften mit gleicher Leichtigkeit tragen können" respektive damit auch beide für ihre sonftigen In-

tereffen gleichen Schut, Sicherheit und Wohlmollen finden. Die Nichtbeachtung, resp. Vernachlässigung solcher Intereffen, deren Forderung die Gingelstaaten eines Bundes für sich und ihre Unterthanen im Sinne der Bundesverfaffang anzusprechen haben, vermag unter Umftänden "ben Charafter ber Rechtsverletunganzunehmen" (Haenell.c. S. 261), obwohl darüber feine detailirten Beftimmungen im Bertrage enthalten find. Aber es ift, wie das Runtium fagt, eine "natürliche Aufgabe ber gemeinsamen Regierung", daß fie ben Intereffen aller Glieder gleichmäßig gerecht wird. Damit nun diese Intereffen von allem Anfang an ihre "Bertretung" bei der gemeinsamen Regierung finden, dazu ist der froatische Minister da, denn obwohl demselben keine meritorische Kompeteng in irgend einer Angelegenheit zusteht, bietet sich ihm als Mitglied des Ministerrathes, so oft bort über gemeinsame Angelegenheiten verhandelt wird, in Sulle und Fulle die Gelegenheit bar, auch wirklich die Interessen Kroatiens zu vertreten. Findet er, daß diese vernachläffigt werden, so steht ihm dagegen, abgesehen von seinem Botum im Ministerrathe, zwar fein Rechtsmittel zu, aber er hat es in seiner Hand, durch seine Demission in vom politischen Standpunkte höchst wirtsamer Beije feinen Ansichten Rachdruck zu verleihen, besonders da die gemeinsame Regierung, wie oben gefehen, in allen Kroatien betreffenden

Angelegenheiten nach § 45 "bestrebt sein wird" mit der besonderen frontischen Regierung "einvernehmlich" vorzugehen. Wenn nun der Banus und der froatische Minister — Beide über die froatischen Angelegen-

heiten beffer berathen, als die einzelnen gemeinsamen Ministerien — gleichmäßig die kroatischen Interessen mahren und vertreten werden, so wird solch' einmüthiges Vorgehen zuversichtlich dazu führen, daß folche Unregelmäßigkeiten, wie fie auch das Nuntium hervorhebt, nicht vorkommen werben, daß nämlich nicht Gefete als gemeinsame beschlossen und verlautbart werden, welche entweder gar nicht oder nur theilweise über Gegenstände gemeinsamer Natur handeln u. dgl. Man hat bisher die Bichtiakeit des frogtischen

Minifteriums nach diefer Seite bin nicht beachtet, trogbem gerade diefes berufen mare, fortmahrend alle großen und fleinen Binderniffe des ftetig guten Einvernehmens zwischen Ungarn und Kroatien aus bem Wege zu räumen, was umjo leichter ift, ale ber froatische Minister auch das "Bermittlungsband zwischen Gr. Majeftät und der Regierung ber Länder Kroatien, Glavonien Dalmatien bildet", und alle Borschläge 2c., welche die froatische Regierung über autonome Angelegenheiten Gr. Majestät zu unterbreiten hat, durch feine Hände gehen. Dadurch wird der froatische Minister in die lage verjett, im Falle "vom Standpunkte der durch den G. A. 1: (Ausgleichsgeset) festgestellten ft a a t lich en Wemeinschaft ober ber gemeinfamen Intereffen fich Bedenken ergeben würden", einerseits mit dem froatischen Banus barüber Berhandlungen anzuknüpfen, andererseits aber dem gemeinsamen Ministerrathe hierüber gu berichten und sodann die Ansichten aller dieser Fattoren Gr. Majeftät bem Könige vorzulegen. Daß dem froatischen Minister (und ebenso dem Wlinisterrathe) hiebei fein direfter meritorischer Einfluß zufommt, und daß auch Se. Majeftat ohne Ginwilligung des Bans feine Entschließung erlaffen kann, etwa im Sinne der vom Ministerrathe oder vom froatischen Minister gemachten Ginmendungen und Bemerfungen, bas führe ich nur nebenbei an. Das Höchste, mas acschehen fann, ift, daß durch ihre Bemertungen eine Borlage des Bans jum Falle gebracht wird, d. h., daß E. Mt. als König von Kroa: tien Ihre a. h. Genehmigung versagt. Daß bies tein dem ungarischen Ministerrathe zustehendes Beto oder Kontrolsrecht ift, das habe ich wieder anderswo ausgeführt (Jellinek-Pliveric 1. c.). Bon einem folchen Rechte fonnte nämlich nur

bann gesprochen werden, wenn Se. Majestät auch ohne, ja gegen die Einwilligung des Bans die betreffende Borlage in jenem Sinne erledigen könnte, in welchem die "Bemerkungen" des kroatischen Ministers und des gemeinsamen Ministerrathes sich bewegen, aber auch dann noch wäre dies nicht eine Kontrole Ungarns, sondern eine solche der "ungarisch-kroatischen staatlichen Gesmeinschaft", noch dazu eine Kontrole, in welche Kroatien durch Bertrag eingewilligt hat.

Bon einer Kontrole im rechtlichen, hier allein makaebenden Sinne des Wortes kann nur bort gesprochen werden, wo der Kontrolirende das Recht hat, seinen eigenen Willen an Stelle des Kontrolirten zu setzen oder doch wenigstens das Recht, ben Kontrolirten zu zwingen, daß er dies selbst thue. (S. Rosin Beinrich Dr. : Souveranetät, Staat, Gemeinde, Selbstverwaltung. Kritische Begriffsstudien in Annalen des deutschen Reiches, 1883, S, 287-8.) Keines aber von Beiden findet bei Rroatien statt. Es hat neder der ungarifche, noch der ungarisch-kroatische Reichstan, das gemeinsame Ministerium das vielweniger Recht, einen Beschluß des kroatischen Landtages oder eine Berfügung der froatischen Regierung zu annulliren oder durch feine eigene zu erfeten, etwa in jener Beise, wie ein solches Recht England gegenüber Kanada oder dem Kongreß in Benezuela gegenüber der Legislatur der Bereinig= ten Staaten von Benezuela zusteht.

Bom politischen Standpunkte aus besehen ist das Recht des kroatischen Ministers und des gemeinsamen Ministerrathes, "Bemerkungen" zu den Borlagen des Banus machen zu dürfen, allerdings ein sehr wichtiges, aber vom recht lich en Standpunkte beurtheilt, ist dasselbe mit der Stellung Kroatiens als eines mit Ungarn durch Berstrag verbundenen Staates ebensowenig unvereins dar, als das dem deutschen Bunde zugestansdene und viel weiter gehende Recht es war, gegen die einzelnen souveränen deutschen Staaten im Exekutionswege vorzugehen, namentlich noch mit

in Folge jener "Bemerfungen" vorläufig nicht zur Ausführung tommt, ben Gegenstand ber Berhandlungen zwischen Ungarn und Kroatien im Wege von Deputationen der beiderseitigen Landtage bilben kann, und auch wird, wenn der kroatische Landtag den Anschauungen des Banus beipflichtet. Was bann in diesen Berhandlungen verabredet und von beiden Barlamenten genehmigt und vom Rönige fanktionirt wird, hat erft die Rraft einer befinitiven Austragung der betreffenden Differenzen.

3. Bisher haben wir uns mit jenen rechtlichen Mitteln beschäftigt, welche Kroatien laut §§ 44 und 45 bes 1868er Ausgleiche zustehen, um mit denselben seine Interessen und Rechte mit Bezug auf die gemeinsamen Angelegenheiten zu schützen und zu mahren, und haben gefehen, daß im Falle dieselben nicht zu dem erwünschten Biele führen, die betreffenden Differengen nur im Bege einer neuerlichen Berhandlung, eines neuerlichen Uebereinkommens, b. h, eines neuen Bertrages amijchen bem kroatischen und dem ungarischen Landtage erledigt werden können. Dieses Resultat der bisherigen Untersuchungen — welches auch nicht angezweifelt wird -- beweift von Neuem die ve rtragsmäßige Natur des ungarischefroa: tischen Berhältniffes.

Wir haben auch gesehen, daß demzufolge weder ber Grundfat einer "vorgehenden Gefetgebung" noch das "Recht der Exekution" im Falle eines "Ungehorsams" von Seite Kroatiens den Organen der ungarisch-krogtischen Bundesgewalt zusteht, wie dies z. B. im deutschen Reiche der Fall ift. (S. Haenel l. c. S. 251.)

Diese keinem Zweifel unterliegenden Resultate werden durch die weiteren, Kroatien zustehenden und auch geübten Rechtsmittel zum Schute seiner "staatsrechtlichen (bieser Ausbruck ist nicht im ftreng technischen, sondern im weiteren Sinne zu nehmen) Stellung" befräftigt.

An erster Stelle kommt hier die Frage zur Erledigung, welchen rechtlichen Schutz hat Kroatien gegenüber der "verfassung gebensten Bewalt der ungarisch kroatischen Semeinschaft", b. h. der ungarisch-kroatischen

Bunbesgewalt ? Bahrend im beutschen Reiche, in der Schweig und in der nordamerikanischen Union die einzelnen Staaten diesen Schutz nur in den rechtlis den Formen, welche für die im Bege ber Bundesgesetzgebung erfolgenden Berfaffungsanderungen vorgeschrieben find, finden, und barüber hinaus für die betreffende Bundesgewalt teine Schranten bestehen, fann in dem ungarisch-troatischen Bundesverhältnisse nicht einmal die gesich gehen, als wieder nur durch einen neuen Bertraglinggrus mit Rroatten, welcher sowohl von ungarischen als froatischen Landtage, als Befet angenommen, vom Ronige fanktionirt und für jedes Land als ein besonderes Gefetz verkundet wird. In diefer Beziehung ift § 70 des Ausgleichsvertrages von 1868 fo flar wie die Sonne, indem er fagt: "Gleichzeitig wird festgeftellt, daß diefe Konvention fein Begenftand der besonderen Besetzgebung der vertragschließenden Länder fein fann, und fann eine Menderung an berselben nur auf dieselbe Art und Weise, wie sie

berselben nur auf dieselbe Art und Weise, wie sie zu Stande kam, mit Intervenirung all' jener Faktoren vorgenommen werden, welche dieselbe absgeschlossen haben."

Selbstverständlich geschieht auch die Publikation des derart abgeschlossenen Bertrages in den von den beiden Ländern vorgeschriebenen Formen abgessondert für jedes derselben, und nicht etwa — wie in Deutschland ze. von "Reichswegen und mittelst eines Reichsgesetzblattes," und auch nicht unter demselben Datum. In allen diesen Umständen liegen ebensoviele Beweise dafür, daß für alle Rechtsverhältnisse Kroatiens sowohl zu Ungarn,

als zu ber "ungarisch-froatischen staatlichen Gemeinschaft" die Anwendung von Anglogien aus bem Staatsrechte unthunlich, und nur eine folde aus dem Bolterrechte zuläffig ift - also wieder das Gegentheil von dem mas im beutschen Reiche vorliegt. Denn - wie Laband bei Marquardsen Handbuch 2c. II. Bd. I. Hlbbd. S. 18 vom beutschen Reiche sagt: - "Es ist eine unabweisbare Ronfequenz aus Art. 78, daß die gefammte Rechtssphäre der Ginzelftaaten zur Disposition des verfassungsmäßig erklärten Willens des Reiches steht," welches (ibidem. S. "feine Rompeteng im Wege ber Gefetgebung fo weit ausbehnen fann, daß die Autonomie der Einzelftaaten bis zur Inhaltlofigfeit zusammenschrumpfen, und die letteren ihre Lebensfahigkeit einbüßen würden." Aus diesem Grunde "ift die Fortentwicklung des Reiches zum Ginheitsstaate auf dem Wege der Reichsgesetzgebung verfaffungsmäßig nicht ausgeschlossen." Diese rechtlichen Umstände find ein Grund dazu, daß Professor Born gegenwärtigen Ginzelftaaten Andere den bes beutschen Reiches fogar den Charakter von Staaten abspricht, und diefelben im rechtlichen Sinne nur als Provinzen mit Selbst. vermaltung gelten läßt. Daher ift § 70 bes ungarisch froatischen Ausgleichs der wirksamste Schut für die Aufrechterhaltung der gefammten Rechtsftellung Rroatiens in dem Berbande mit Ungarn: Nicht die geringste Aenderung kann ohne einen neuen Bertrag vor sich gehen. (Vergl. Auch Jellenek l. c. S. 304.) 4. Es fragt sich weiter: Welches rechtliche Mittel Kroatien zustehe, wenn es behauptet, daß ber gemeinsame Reichstag, ober die gemeinsame Regierung ihren fompetenzmäßigen Wirkungefreis überschritten habe, somit eine Berletung des Mus-

Mittel Kroatien zustehe, wenn es behauptet, daß ber gemeinsame Reichstag, oder die gemeinsame Regierung ihren kompetenzmäßigen Wirkungskreis überschritten habe, somit eine Berletzung des Auszgleichsvertrages vorliege, auch wenn das betreffende Gest, Beroxdnung oder Berfügung in einer an sich form ell richtigen Beise zu Stande gestommen ist.

Zweisel, ob im konkreten Falle die gemeinsamen

Zweisel, ob im konfreten Falle die gemeinsamen ungarisch-kroatischen ober die besonderen kroatischen Organe kompetent sind, können leicht entstehen.

Damit ergibt fich die Nothwendigfeit, für die Entscheidung solcher Rompetenastreitigkeiten zu forgen. Aus dem Wefen des Bundesftaates (nach der herrschenden Theorie), welcher mit dem Einheits= fraat unter den Begriff "Staat" fällt (Jellinet l. c. 311) folgt nun, daß nur er - also umso= mehr der Einheitsstaat, — befugt sein kann, über feine Buftandigfeit durch feine eigenen Organe gu entscheiden. In unserem Falle mußte also der gemeinsame ungarisch-froatische Reichstag (ober irgend ein gemeinsames Organ: Gericht 2c.) dieses Recht haben — abererhates nicht, weil eben die ungarisch-kroatische "staatliche Gemeinschaft" fein Bundesstaat und tein Ginheitsstaat ist. Diese Beiden entscheiden im Konflikte in inappellabler Beije fraft ihres Imperiums, und die Glieder haben fich diesem Spruche zu fügen und werden eventuell burch Erefution bazu gezwungen.

Demzufolge urtheilt in der nordamerikanischen Union in solchen Sachen das Bundesgericht (Versfassung Art. III. Sect. 2. 1. und Rüttimann: das nordamerikanische Bundesstaatsrecht verglichen mit den politischen Einrichtungen der Schweiz 1. S. 390—392, II. S. 47 S. 399.) In der Schweiz wurde 1874 ebenfalls das Bundesgericht mit dieser Indikatur bekleidet (S. Duds J. das öffentliche Recht der schweiz, Eidgenossenschaft II. Band S. 83 fg.) Im deutschen Reiche vollzieht sich die Entscheidung über solche Kompetenz-Konsslikte zwischen Reich und den Einzelnstaaten nach Art. 19 im Schose des Bundesrathes, welcher, wie schon gesehen, auch die entsprechende Exekution beschließen kann.

Ueberall also urtheilt der souveräne Bund über die nichtsouveränen, daher untergeordneten Glieder durch sein e eigenen Organe, denn durch Richts manifestirt sich die Souveränität eines Staates klarer, als durch die Fähigkeit über seine Ruständigkeit zu entscheiden. (Jellinek l. c 294.)

In bem ungarischeftroatischen Bundesverhältnisse besteht aber nichts Aehnliches, namentlich steht dem gemeinsamen ungarischeftroatischen Reichstage kein

solches Recht zu. Derselbe ist vielmehr zur Schlußfaffung nur "hinfichtlich jener Gegenstände, welche zwischen ben Ländern der ungarischen Krone und Sr. Majeftat übrigen Landern gemeinsam ober gemeinschaftlich zu behandeln sind, jo auch hinsicht: lich jener, welche in den obigen Paragras feu (a fenebbi szakaszokban, u gornjih paragrafih - welche Worte in der deutschen Uebersetzung fehlen) unter den Ländern der ungarischen Krone allein als gemeinschaftlich bezeichnet worden find," tompetent. Dun ift in den "obigen Baragrafen" dem gemeinsamen Reichstage eine Ingerenz bei Lösung der Kompetenz-Konflifte nicht ertheilt, sondern es gehört dieser Gegenstand ba derfelbe eine Interpretation, diese aber eventuell eine Abanderung des Ausgleichsvertrages involvirt - vor die beiderseitigen Bertretungeförper. den ungarischen und den froatischen, welche denselben wieder nicht anders als auf die im §. 70 vorgeschriebene Urt und Beije erledigen fonnen, nämlich durch neuen Bertrag.

Im alten deutschen Bunde lautete Art. 17 der Wiener Schlufakte: Die Bundesversammlung ift berufen, zur Aufrechthaltung des mahren Sinnes ber Bundesafte, die darin enthaltenen Beftimmungen, wenn über beren Auslegung Zweifel entitchen follten, dem Bundeszweck gemäß zu erklären und in allen vorkommenden Fällen den Borfchriften bieser Urkunde ihre richtige Anwendung zu sichern." Ueber diese Bestimmung sagt Haenel (l. c. S. 45) "Auch die Interpretation einer Bestimmung des Grundgesetes oder Grundvertrags ift an die vertragsmäßige Ginigung der Gingelftaaten gebunden, gleichgültig, ob dieselbe im Allgemeinen erfolgen oder die rechtliche Grundlage eines einzelnen Beschlusses oder einer einzelnen Magregel bilden foll" und dann Aegidi's Ansicht (die Schlufafte pag. 269) afzeptirend in Note 43: Gerade dies mar der Sinn von Art. 17 der Wiener Schlufatte, "wonach der Bundesversammlung keine andere Befugniß zuftehen fonne, als in Beziehung auf die Anwendung, den zweifelhaften Sinn dem Bundes3 wede gemäß zu erflaren. Burbe aber eine folche Erklärung" — also obwohl in Anwendung ber Grundgefete - "eine wirflich neue Gesetzgebung ober Abanderung in den bestehenden Befeten gur Folge haben, so könne folche nicht anders als nach den Vorschriften des 13. Art. durch Stimmen-Einhelligfeit bewirft werden." Ueber diese Frage, namentlich mit Rücksicht darauf, daß im Art. 13 bei Aufzählung der nur durch Stimmeneinhelligkeit zu erledigenden Agenden geflissentlich die Worte "ober authentische Auslegung" weggelaffen wurden, äußert sich Rlüber, eine anerkannte Autorität in Sachen bes beutschen Bunbes (Deff. Recht des deutschen Bundes 2c., 4. Aufl., S. 156) folgendermaßen : "Wenn nun gleich die Ministerial-Ronferenz, veranlaft durch die von dem naffauiichen Bevollmächtigten erregte Beforgnig durch Wegstreichung der Worte: "ober authentische Auslegung", in dem 13. Art. gefliffentlich eine Lucke ließ, so geht doch aus dem Busammenhang ihrer ganzen Berhandlung, befonders aus der dem turheffischen Gesandten ertheilten Bersicherung (nämlich "daß der Art. 17 feinen andern Ginn habe, als ber Bundesversammlung in zweifelhaften Fällen die doftrinelle Erflärung zuzusprechen") hervor, daß bei ihr feineswegs die Meinung herrschte: es sei zur Interpretation je der Art vertragsmäßiger Bundesbestimmungen bloße Mehrheit der Stimmen hinreichend, daß vielmehr bei ihr, auf das Wenigste, folgende Grundsätze feftstanden: 1. Auslegung der Grundverträge steht ber Bundesversammlung zu; die doktrinale oder wiffenschaftliche (welche bloß nach den Regeln der Wiffenschaft zu machen ift) nach Mehrheit, die nach Einhelliakeit Stimmen. authentische der 2. Doftrinale Auslegung folder Berträge fann auch der engere Rath ertheilen, authentische nur das Plenum der Bundesversammlung . . . . . Den ersten Sat würde der doktrinale Ausleger auch ohne die Aufschlüffe, welche in den oben ermähnten Wiener Konferenzverhandlungen gegeben find, icon in dem Art. 6 der Bundesatte, veralichen mit bem zweiten Sat bes 11. Art. bafelbft, begründet finden".

Eine berartige "bottrinale" Auslegung bes Ausgleichsvertrags muß nun, obwohl darüber nirgends die Rede ift, auch dem gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstage vindizirt werden. aber ebenso bem besondern froatischen und dem besondern ungarischen Landtage.

Indem fich nämlich jede biefer brei gefetgebenben Körperschaften anschickt, innerhalb der ihr zuftehenden Rompetengen Befete zu geben - refp. die drei Regierungen innerhalb dieser Rompetenzen die Erefutive zu führen - muffen dieselben felbitverständlich zum Ausgleichsvertrage, welcher ihre Rompetenzen geregelt hat, Stellung nehmen, ic nach den Anschauungen, welche fie von dem rechtlichen Inhalte desselben haben. Dies kann nur nach den Regeln über die doktrinale Auslegung ber Bundesverträge geschehen und die betreffenden Anschauungen kommen bann im Inhalte bes Gefetes, der Berordnung oder Berfügung, refp. in der aus diesem Anlasse erfolgten Abstimmung im Reichstage und Minifterrathe, sowie den beiden Landtagen zum Boricheine.

Findet nun eines der oberwähnten Organe, daß bas andere seinen, dem Ausgleichsvertrage entiprechenden Rompetenzfreis überschritten habe, so folgt daraus, daß dieses lettere nach Unficht bes ersteren ben Ausgleichsvertrag zum "Gegenftand ber besonderen Gesetzgebung" (§ 70) eines der vertragichließenden Länder gemacht Sabe. wenn es sich um den gemeinsamen Reichstag ober bie gemeinsame Regierung handelt, daß jener auch über Angelegenheiten, welche weber mit Bezug auf Defterreich gemeinsam, noch in ben "obigen Baragraphen" als blos Ungarn und Kroatien gemeinsam erklärt worden sind, (§ 31) das "Recht der Gesetzgebung", diese aber sich die Exekutive in solchen Angelegenheiten, "welche G. A. XII. v. 3. 1867 und in der gegenwartigen Konvention bezüglich fämmtlicher Länder der

ungarischen Krone" nicht als gemeinsame bezeichnet worden sind, (§ 43 des 1868er Ausgleichs) ansgemaßt hat. In beiden Fällen wird der froatische Landtag und wenn er selbst seine Kompetenzen überschritten haben sollte, der ungarische Landtag den Rechts freit über eine Berletzung ersheben und damit die "authentische Interpretation" des Ausgleichs hervorrusen.

Dieser Rechtsstreit nun und diese Interpretation fann — da es sich um eine behauptete mat er i elle Abanderung der Ausgleichs-Konvention handelt — nach § 70 nur auf "dieselbe Art und Beise", wie sie zu Stande fam, mit Intervenirung all' jener Faktoren, welche dieselbe abgeschlossen haben, erledigt werden, also durch einen neue! Bertrag, einen neuen Ausgleich.

Selbst dann, wenn auch die froatischen Ditglieder des gemeinsamen Reichstages zu folchen, materielle Aenderungen des bestehenden Ausgleichsvertrage enthaltenden Gesetzen zugestimmt, ober die gemeinsame Regierung zu eben solchen Gesetzen des froatischen Landtages, oder der froatische Landtag und die froatische Regierung zu den Verordnungen und Berfügungen der gemeinsamen Regierung und umgefehrt feine Bemerkungen gemacht haben follten, felbst in diesen Fällen können bie betreffenden Afte, insoferne dieselben materielle Acnderungen des gegebenen Berhältniffes enthalten follten, nicht als rechtsverbindlich betrachtet werden, denn der Ausgleichsvertrag, da er eben ein Bertrag ift, besteht mit seinem rechtlichen Inhalte nach allgemein anerkannter Ansicht so lange, bis er nicht auch in formeller Weise abgeändert wird und dies fann nach § 70 nur durch einen neuen Ausgleich, welcher als besonderes Befetz von jedem ber beiden Landtage angenommen ist, geschehen. (S. Häenel l. c., S. 259, Meyer's Erörterungen S. 64, Note 1). Berfaffungsüberschreitung ift eben noch teine Berfassungea banberung.

Eben deshalb kann man fich in dem Rechtsftreite auf die "Braxis" nicht berufen, sobald bewiesen wird, daß dieselbe mit dem Inhalte des Ausgleichs im Widerspruche fteht und eben die Braris es ift, welche ben Rechtsftreit hervorruft. Bon der ungarisch-froatischen "ftaatlichen Bemeinschaft" gilt baher nach Allem, was oben auf Grund ber positiven Bestimmungen des Ausgefagt murde, (felbftverftandlich aleichsvertraas wegen Gemeinsamfeit des Königs mit gebührenber Einschränkung bes Rechtes ber Seceffion und bes eventuellen Kriegszustandes, wie weiter unten ausgeführt werden foll), dasfelbe, mas nach den Lehren des Bölkerrechtes von der internationalen Gemeinschaft und von ihren Rechtsgeschäften gilt, nämlich: "Nach den Lehren des Bölferrechts ist jeber souverane Staat Interpret und Richter über das Dag der Rechte und Pflichten, die ihm aus der völkerrechtlichen Gemeinschaft schlechthin, oder aus einem völkerrechtlichen Rechtsgeschäfte im Besonderen erwachsen. Niemand ift in der volkerrechtlichen Bemeinschaft berufen, den Streit ber Barteien zu schlichten, aber auch Riemand verpflichtet, fich bes bedrängten Rechtes anzunehmen. Der in feinem Rechte verlette fouverane Staat ift auf fich felber angewiesen. Er mag im Wege der Berhandlung zu einer Wiederherftellung der geftorten Uebereinstimmung zu gelangen suchen, (bei uns burch Deputationen beider Landtage bewerkstelligt) und hiefür felbst ben Schiedsspruch eines Unparteiischen im Boraus oder nach Ausbruch des Streites annehmen. Aber auch bem angenommenen Schiedsfpruche ift die Unerfennung nur gefichert burch die Ueberzeugung von der redlichen Gefinnang feines Urhebers und von der Gerechtigkeit feines Inhaltes. Der verlette Staat mag Gleiches mit Gleichem vergelten, wenn er den behaupteten Bruch einer Bertragsflausel mit der Lossagung auch von den nicht angefochtenen Rlauseln der vertrags= mäßigen Gemeinschaft beantwortet. Er wird am letten Ende zu den Gewaltmitteln greifen, die das Bölkerrecht als sein gutes Recht anerkennt. Alle diese Sate find nothwendige Folgen der Erscheinung, daß die Rechtsordnung des

Bölkerrechtes fich nicht über ein Berhaltniß ber rechtlichen Rebenordnung souveräner Staaten erhebt". (Haenel l. c. S. 249—250.) "Denn — sagt Jellinet l. c. S. 300 — in Beziehung auf eine organisirte Staatenverbindung ist nur eine Alternative möglich. Entweder ift fie felbft ein Staat : bann bulbet fie der staatlichen Natur gemäß kein wie im mer geartetes vertragsmäßiges Berhältniß der Glieder zu ihrer Bentralgewalt, dann find die Glieder, infoferne fie an der Bildung des Willens diefer Zentralgewalt betheiligt find, ihre Organe, dann sett sie bie Rompetenzen fest und nimmt Aenderungen berselben bann find die Einzelftaaten der vollen Bedeutung des Wortes nach organische Glieder des Ganzen, und es gibt daher keine Döglichkeit vertragsmäßiger Lösung des Bundes und feine Möglichkeit einer rechtlich begründeten Seceffion. Oder der Bund beruht auf Bertrag: bann find alle seine Funktionen nur Ausübung vertragsmäßiger Verpflichtungen durch ein von den Kontrahenten geschaffenes und von ihnen abhängiges Organ, wie immer auch die Bundesgewalt beschaffen mag, bann gibt es feine nothwendige und barum unlösliche Berbindung ber Ginzelftaaten zu einem Bangen, sondern nur ein trot aller noch weitgehenden Gemeinschaft mechanisches Nebeneinanderbestehen der Einzelstaaten, weil sowohl die Möglichkeit vertragsmäßi= ger Auflösung, wie auch die ber Secession zugegeben werden muß (sc. im Falle der Verletzung des Bundesvertrages von Seite des einen Staates). Alle biefe Folgerungen hängen fo innig zufammen, daß, mer Eine von ihnen von irgend einem Bundesverhältniffe ausfagt, alle anderen auch in den Rauf nehmen muß."

Und was Jeslinek (l. c. S. 219) mit Rücksicht auf das Berhältniß Ungarn-Arvatiens zu Desterreich jagt, gilt wörtlich von dem Verhältniffe Kroatiens zu Ungarn. Er schreibt : "Der Charafter einer volterrechtlichen Stantenverbindung, welchen die Realunion an sich trägt, wird fie auch baburch bofumentiren, die divergirenden Intereffen ber einzelnen Staaten fich ftete geltend machen werden, bag bemnach ein ftetes Ausgleichen in ihr nothwendigift, das zu besorgen eine der schwierigsten Aufgaben gemeinsamen Monarchen bildet. Denn er ift ber feste Punkt, an dem sich die unionsfeindlichen Beftrebungen ber Sonderstaaten begegnen und in welchem fie zur Harmonie geeint werden muffen. Es entspricht dem Wefen Realunion, wenn in ber Beschichte des Berhältniffes Ungarns zu Defterreich feit dem Jahre 1867 das Wort "Ausgleich" eine so bedeutende erft zwischen Ungarn und Rolle spielt. (Und Aroatien, welche 1868, 1873, 1880, 1881 solche Musgleiche geschaffen, sowie ben finanziellen im Jahre 1878, 1879 und 1880 provisorisch verlangert haben - von ben miglungenen Berhandlungen zur Regelung der "Fiumaner Frage" gar nicht zu sprechen.) Gefet und Bertrag find nicht blos abstratte juriftische Kategorien, sondern im politischen Leben mächtig wirkende Kräfte. Rur ba, wo eine gefet mäßige Berbindung der Theile eines Bangen befteht, wo also eine mahre Einheit vorhanden ift, tann ein in fich mideripruchslofes, organisches Leben ber Staatsgewalt bestehen. Wo aber eine Gemeinschaft auf Bertrag beruht, wird das Mechanische, welches dem Bertrage unauslöschlich anhaftet, die innere Barmonie der Glieder ftets gefährden." Die Wahrheit dieser letzten Worte haben Kroatien

und Ungarn vollauf zu erfahren Gelegenheit gehabt, und wenn irgendwo, so hat es sich gewiß in dem Verhältnisse dieser beiden Länder bewahrheitet, daß die Untersuchungen, ob Gesetz oder Vertrag das gegenseitige Verhältniß beherrscht, "nicht etwa absstrakte Schulfragen sind, sondern gegenwärtig zu den praktisch wichtigsten des Staatse

und Bölkerrechtes zählen," (ibidem. S. 3-4) und es hat der hierüber entstandene "Widerstreit der Parteien in Amerika gezeigt, daß das Problem der Entstehung des Bundesstaates durchaus keine bloße staatsrechtliche Schulfrage, sondern auch politische Frage über die Natur des Staates. Das Interesse an ihr ist daher ein zweisaches, gleich lebhaft für die staatsrechtliche Erkenntniß, wie für das staat smännische Frandeln" (ibidem. S. 255).

Man fann mit ruhigem Gewiffen fagen, daß es auch zwischen Ungarn und Kroatien nicht zu so vielen "Wißhelligkeiten" gekommen wäre und nicht kommen wurde, wenn der beiberseitige Ausgangspunkt in Beurtheilung des gegenseitigen Berhältniffes derfelbe wäre, und man sich über die Hauptfrage einigte : ob Gefet oder Bertrag, d. h. ob Ein Staat vorliegt, oder ein aus zwei Staaten bestehender Bund. fo lange hierüber teine Ginigung erzielt, und badurch die von dem froatischen Nuntium einige Male betonte "Natur" des ungarisch-kroatischen Berhältniffes flar erkannt wird - liegt nach unferer aufrichtigsten und festesten Ueberzeugung auch teine Möglichteit vor, "die volle Rlarheit des bestehenden Ausgleichsgesets in gegenseitigem Ginvernehmen außer 3 meifel zu setzen", und "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu klären und hie durch bie De oglich teit der Migverständnisse zu beseitigen."

Es fragt sich also, wie werden im Sinne des bestehenden Ausgleichsvertrages die etwa entstehenden Konflitte zu lösen sein.

Das erste Rechtsmittel ist laut § 70 ein neuer Ausgleich. Dieser wird durch — gewöhnlich aus zwölf Mitgliedern bestehende Deputationen der beis derseitigen legislativen Körperschaften, des kroatisschen Landtages und des ungarischen Reichstages verhandelt, sodann aber von den beiden Barlas

menten als Gefet angenommen, vom Könige für

jedes Land besonders sanktionirt und verfündet. Im Jahre 1878, 1879 und 1880 haben aber keine Deputationen die provisorische Berlängerung des mit Ende 1877 abgelaufenen finanziellen Ausgleichs vereinbart, sondern es haben die beiden Regierungen, nachbem ein neuer finanzieller Ausgleich nicht zu Stande gefommen mar, nach vorgängigem Ginvernehmen, jede ihrem respektiven Landtage Gefetesvorlagen unterbreitet, durch welche ber frühere, zuerst bis Ende 1878, dann bis Ende 1879, schließlich bis Ende 1880 resp. bis zum Buftandetommen des neuen verlangert (Kroatisches Gefet vom 21. Feber 1878, 10. Feber 1879 und 26. Dezember 1879; Ungarifcher S. 21. I: 1878, XXX: 1878 und LX: 1879, ber erfte sanktionirt am 25. Feber, der zweite am

22. Dezember 1878, der dritte am 24. Dezember 1879). Es ift hier dreimal jener Borgang beim Ber-

tragsabschluffe befolgt worden, von welchem ein Grundgesetz ber Länder ber ungarischen Krone, zugleich den Unionsvertrag mit Desterreich enthaltend, nämlich der G.-A. XII: 1867 im § 61 meint, daß durch ihn die "Vereinbarung n zweier rechtlich von einander unabhängigen gan ber gejchehen." Mit Bezug namlich auf den Abschluß des Boll- und Handelsbündniffes mit Defterreich beftimmt jener Paragraph: Der Abschluß des Bündnisses hätte durch einen gegenseitigen Bertrag zu erfolgen, auf die Beise wie ähnliche Vereinbarungen zweier rechtlich von einander unabhängigen Länder geschehen. Die verantwortlichen Ministerien der beiden Theile haber im gemeinschaft-

Bündniffes anzufertigen, den betreffenden Reichstagen zu unterbreiten und die Beschluffe ber beiden Reichstage find dann Gr. Majeftät zur Sanktion vorzulegen."

lichen Ginvernehmen den detaillirten Entwur

Nachdem nun derselbe Vorgang bei der Berlängerung des ungarisch-kroatischen finanziellen Ausgleichsvertrages beobachtet worden ift, fo folgt baraus, daß auch die Praxis, wenn auch nicht verbis, so doch factis durch die Gewalt der Umstände und Logif gezwungen wird, anquerkennen, daß das ungarisch-kroatische Verhältniß sich als ein Verhäliniß "zweier rechtlich von einander unabhängi= gen Länder" erweift. Zugleich beweift auch dieser Borgang die Barität Kroatiens und seiner verant= wortlichen Regierung mit Ungarn und seiner Regierung, so oft es sich um die Regelung des beiberfeitigen Berhältniffes handelt. Denn bas Musgleichsgesetz wird auf der einen Seite vom froatischen Landtage, auf der andern aber vom ungarischen Reichstage beschloffen. Da nun ber Banus die betreffenden Berabredungen mit der ungarischen - wohlgemerkt nicht gemeinsamen ungarisch-kroatischen - Regierung getroffen und als Regie = rung &-Borlage gerade fo bem froatischen, wie die ungarische Regierung durch den ungarischen Ministerpräsidenten dem ungarischen Barlamente unterbreitet hat, so wird hiemit bewiesen, daß trot der Kontrasignatur des gemeinsamen Abhängigkeitsverhältniß Ministerprasidenten fein zwischen Banus und Ministerpräsident besteht. Der Banus, einmal ernannt, fteht als Chef der froatischen Regierung der ungarischen Regierung und ihrem Chef unabhängig gegenüber, denn er ift Chef der Regierung eines Landes, welches mit dem anberen in einem Bunde fteht, und welches ein volles Wecht hat, sowohl durch seinen Landtag, als durch feine Regierung auf ber pfinitiligen Ginhaltung des Ausgleichsvertrages zu bestehen.

Der Borgang bei Berlängerung bes Finanzausgleichs im Jahre 1878, 1879 und 1880 steht auch mit § 70 des 1868-er Ausgleichs vollständig im Einklange, denn dort ist nicht bestimmt worden, baß gerade die beiderseitigen R c g n ik o l a r-D e p u t a t i o n e n verhandeln müssen, sondern es werden die Worte "auf dieselbe Art und Beise" dahin interpretirt, daß der Ausgleich nur "mit Intervenirung (i. e. Beitritt) all' jener Faktoren, welche denselben abgeschlossen haben". abgeändert werden könne. Diese Faktoren aber sind die beiderseitigen Legislaturen und der Lonig. Sobald baher die beiden ersteren ein das gegensseitige Berhältniß der beiden Länder betreffendes materiell übersinftimmendes Geset annehmen, und der König ein solches für jedes Land sanktionirt, ift dem § 70 Genüge geleistet worden.

Es ist noch ein Mittel bentbar, wie bestehende Streitigkeiten ihre Erledigung finden können, und bieses fließt aus der "Ratur" der ungarischestroatisischen Gemeinschaft.

Es könnten sich nämlich die beiden Länder auf einen Schiedsspruch vereinbaren und z. B. die Austragung des Rechtsstreites dem gemeinsamen Könige oder einem von ihm bestellten Schiedsgerichte überlassen. Natürlich könnte diese Wittel nur auf Grund eines materiell übereinstimmenden G e se s beider Länder geschen, da nur hies durch der "Beitritt all' jener Faktoren", welche den Ausgleich geschlossen, erzielt wäre. Auch könnte die Bestellung eines anderweitigen Schiedsgerichtes im Gesetz selbst bestimmt werden, sein Bersahren z. (Bergleiche Prof. Ulbrich Lehrbuch des österreichisschen Staatsrechtes. S. 739.)

Bum Schluffe bemerten wir noch Etwas. Es ift zwar nirgende vorgeschrieben, aber es folgt wieder aus der "Natur" des gegenseitigen Berhältniffes, daß, wenn ein Theil, Ungarn oder Kroatien, selbstverftändlich nach eingeholter Genehmigung des Königs, die Entjendung von Deputationen gur Brufung der behaupteten Beschwerden fordert, der andere Theil ex aequo et bono verpflichtet ift, einzuwilligen. Dies gilt von jedem, besonders aber von einem solchen Bunde, welcher im § 13 des 1868er Ausgleiches als ein "brüberliches Berhältniß, welches zwischen Ungarn und Kroatien-Slavonien seit Jahrhunderten beftanden hat", bezeichnet wird. Es ift fomit die Entsendung folder Deputationen feine "Rongeffion" von Seite Ungarns gegenüber Rroatien, wenn bieses dieselbe fordert, sondern eine einfache Pflicht bes einen Landes an das andere. Die Weigerung,

sich in Berhandlungen einzulazien, wäre daher selbst eine Berletzung des jedem Lande zustehenden Rechtes, rechtliche Mittel in Anwendung zu bringen, um damit die ihm zustehende Rechtssphäre vertheidigen zu können.

au können.
Es entsteht nun die Frage, ob Kroatien das Recht hat, solche Gesetze des gemeinsamen Reichstages oder Berordnungen und Berfügungen der gemeinsamen Regierung, von denen es behauptet, daß sie in die selbstständige Rechtssphäre (Autonomie) Kroatiens hinübergreifen oder sonst ein Kroatien im Sinne des Ausgleichsvertrages zustehendes Recht verletzen, als null und nichtig zu erklären und die Aussihrung auf seinem Territorium zu verhindern, d. h., hat Kroatien gegenüber solchen Akten der gemeinsamen Regierung und

Es verfteht sich von selbst, daß ein solches Recht ber Nullisisation auch für Kroatien nirgends ausdrücklich stipulirt wird, wie es auch in andern Bundesverhältnissen nicht der Fall war.

Gesetgebung das Recht der Rullififation?

Zum Berftändniß des Folgenden muß man sich vor Augen halten, daß das ungarisch kroatische Berhältniß eine auf Bertrag beruhende Gemeinschaft ist, daß die gemeinsame Gesetzgebung und Regierung ihren taxativ festgesetzen Kompetenzkreiß hat, welcher ohne direkte Einswilligung Kroatiens, d. h. ohne einen neuen Berstrag nicht ausgedehnt werden kann und daß Kroatien verpflichtet ist, nur solchen Gesetzen, Bersordnungen und Berfügungen Folge zu leisten, welche mit dem Ausgleichsvertrage im Einklange stehe:..

Aus diesen feinem Zweifel unterliegenben Grundsätzen folgt das Recht der Rullifikation und es wird auch in der Praxis ausgeübt.

Jebe Kompetenzüberschreitung ift, materiell genommen, dasselbe, was eine Abänderung des Ausgleichsvertrags. Da aber je de Abänderung nach § 70 nur dann zulässig ift, wenr sie "auf dieselbe" Art vorgenommen wird, in welcher ber Ausgleich geschaffen wurde, so liegt es auf ber Hand, daß eine auf andere Art erfolgte nicht rechtsverbindlich ist.

Wenn nun ein gemeinsames Gefet, Berordnung ober Berfügung offenbar eine Kompetenge überschreitung enthält, so ift nach den elementarften Begriffen der Rechtsordaung Kroatien nicht verpflichtet, basselbe anzuerkennen. Wer dies behaupten wollte, der murde damit - weil in dem gemeinfamen Reichstage Ungarn in großer Majorität ift - entgegen bem § 70 einer vollständigen Absorption der kroatischen Autonomie Thur und Thor öffnen. In folchen Fällen nun muß Kroatien das Recht zustehen, offenbar ausgleich swidrigen Aften ber Bentralorgane den Gehorsam zu verweigern, dieselben für null und nichtig zu erklären. Die zwingende Rraft biefes Schluffes bringt es mit fich, daß biefes Recht der Nullifikation auch in der Braxis, wenn auch vielleicht unbewußt, geübt wird, was ich durch einige Beispiele illustriren werbe.

In der allerneuesten Zeit hat der kroatische Landtag eine solche Nullifikation im § 34 des Gesetzes vom 5. Februar 1886 über die Berwaltungsausschüffe in den Komitaten ausgeübt.

Paragraf 22 bes 1868er Ausgleichs bestimmt, daß der gemeinsame Finanzminister in Kroatien und Slavonien die gesammte Exekutive "durch bie Agramer Finangbireftion ausübt". Run hat vor einigen Jahren der Finanzminister für die flavonischen Komitate eine besondere Finanzbirektion in Esset errichtet, durch welche die Exekutive vermittelt wird. Die Errichtung diefer Finangbireftion wird von Kroatien als ausgleichswidrig bezeichnet und wurde demzufolge vom froatischen Landtage im Eingangs erwähnten Gefete vom 5. Februar 1886 ignorirt und bestimmt, daß alle Komitatsausschüffe, also auch die slavonischen, mit dem Finanzminister durch die Agramer Finanz-Direktion zu verkehren haben, mas eine Rullifikation jener Berfügung, durch welche die Effeker Finangdireftion errichtet murde, enthält.

Nach Abschluß des ungarisch-kroatischen Ausgleichs murden die im Laufe bes Jahres 1867 und 1868 vom ungarischen Landtage geschaffenen Befete, insoferne fie Angelegenheiten welche im 1868er Ausgleich als gemeinsam anerkannt find, mit einem besondern f. Reffript vom 10. Dezember 1868 für Kroatien im kroatischen Originale sanktionirt und dem kroatischen Landtage zur Rundmachung überschickt. Unter diesen Gefeten befand sich auch G.-A. 17 und 35: 1868 über "die Wein- und Fleischverzehrungofteuer". Diese Steuer wurde im § 18 lit. a) als "auch fernerhin zur Bedeckung der Kommunal-Auslagen" der froatischen Gemeinden bestimmt erklärt und wird auch nicht nach den Beftimmungen des obigen Gesetzartikels eingehoben, sondern die Gemeindeausschüffe bestimmen mit Genehmigung ber kroatischen Regierung ihre Höhe 2c. Diese Steuer ist nach ben bestehenden Gesetzen vor Allem zu Schulzwecken der Kommunalschulen zu verwenden. Aus bem Umftande, daß diese Steuer nicht nur für die froatischen Gemeinden bestimmt ift, sondern, baß sie auch nicht durch bas Gesetz des gemeinsamen Reichtages geregelt wird, folgt, daß die Gefetgebung über diefe Steuergattung feine gemeinsame ift. Bei ber Publifation dieser mittelft Buschrift des froatischen Ministers vom 1. März zugeschickten Befetze in 1869, **3**. 483 32. Sitzung des froatischen Landtags am 15. März 1869 wurden auch jene beiden Gesetze mit den andern publizirt. 218 aber in der 60. Sitzung am 26. April 1870 das Gefet über die Berlangerung des zweiten jener Befete publizirt merden follte, (18:1869) entstanden Zweifel darüber, ob dieses Gefet auch zu den gemeinfamen gehöre. Ueber Untrag des Abgeordneten (gegenwärtig Bräfident des froatischen Landtags) Mirto Hrvat wurde die Bublizirung aufgeschoben und in der 61. Sigung am 27. April 1870 hierüber die Debatte geführt. Der Antrag dieses Abgeordneten ging dahin, "das betreffende Gefetz sei nicht zu nubliziren sondern dahin zu retoutniren, von wo es gefommen ift." Der An340

trag des Abgeordneten und Obergespans M.

Kraljevic lautete, "das Gesetz sei zu verlesen, dann in's Archiv zu hinterlegen, nicht aber in den Jurisdistionen zu publiziren, da es laut § 18 des 1868er Ausgleichs für Kroatien nicht verb in blich ist." Der Abgeordnete aber und Chef der innern Abtheilung der kroatischen Landesregierung, R. Zlatarovic, hatte beautragt, "das Gesetz sei zu verkünden und zur Kenntniß zu nehmen."

Dieser letzte Antrag (gewissermaßen Regierungsantrag) wurde in namentlicher Abstimmung mit 42 gegen 10 Stimmen verworfen. Der Antrag M. Hrvat's wurde ebenfalls mit 35 gegen 16 Stimmen abgelehnt, während der Antrag M.

Kraljevie' mit 33 gegen 18 Stimmen angenoms men wurde. (Landtagsdiarium S. 802-3). Durch Annahme dieses Antrages wurde das

Gefet für Kroatien als null und nichtig erflärt. Im Jahre 1881 erschien das gemeinsame Gestey (XXVI), womit einige Bestimmungen in den Gesehen über Stempelgebühren abgeändert werden, und der geweinsame Singurminister theilte der

und der gemeinsame Finanzminister theilte der froatischen Regierung die darauf bezügliche Bollzugsverordnung mit der Bitte mit, alle froatischen Gerichte auf die strifte Einhaltung namentlich auch der §§ 16 und 17 jenes Gesetzes aufmerksam

In ihrer an die Banaltafel (froatisches Oberstandesgericht) am 3. Juli 1881, 3. 3372 gesrichteten Berordnung sagt nun die froatische Regierung

gierung:

machen zu wollen.

"Die Borschriften der §§ 16 und 17 des erswähnten Gesetzes können bei den hierländischen Gerichten nicht in Anwendung kommen, weil sie nicht im Ginklange sind mit

ben Bestimmungen der in Kraft stehenden Zivilprozegordnung vom 16. September 1852. (Abgedruckt in der Albrecht-Fiedlerischen Gesetzs

ausgabe Bd. 1, S. 142). In weiterer Ansführung jener gesetzlichen Be-

stimmungen erschien bann im Einvernehmen mit

bem Finanzminister die Berordnung der kroastischen Regierungs-Justizabtheilung vom 16. August 1882, Z. 10.103 (Proatische Gesetzessammlung d. J., Z. 35), wodurch im Berord nungen der §§ 16 und 17 der in Kraft stehenden froatischen Zivilprozes-Ordnung angepaßt werden.

Das Gleiche gilt von den im froatischen Runtium angeführten G. G. XX: 1874 wegen Berhütung der orientalischen Rinderpest, XXV: 1874 über die Organisirung des Landesstatistes XXIX: 1876 über die Phyllogera, XLII: 1880 über die Bolfszählung u. a. m. Diefe Befete wurden als gemeinsame beschloffen und publizirt, obwohl sie ce entweder gar nicht ober nur theilweise find. Solche Gesetz haben trotz ihrer Verkündigung in Kroafien feine Geltung, refp. Diejenigen, beren Inhalt zum Theil fich nuf gemeinsame Angelegenheiten bezieht, nur zum Theil, und hat der froatische Landtag theils selbstständige, neue Besetze geschaffen, theils gelten für Kroatien die früheren Bestimmungen. Dan der obige Vorgang nicht forrekt ift, das betont auch das Nuntium und man fann auch nicht fagen, daß der gemeinsame Reichstag oder die gemeinsame Regierung immer eine Berletung der froatischen Autonomie beabsichtige, indem folche Gesetze geschaffen werden. Es ift dies nur eine Folge jener von uns schon betonten "Eigenthümlichfeit", daß man sich um ben Inhalt und die Tragweite des Ausgleichsvertrages, man fann nicht sagen, nicht fümmere, fondern denfelben einfach vergeffe.

Das Nuntium ist nun der Ansicht, daß solche Unzukömmtlichkeiten nicht vorgekommen wären, wenn man sich im Sinne des § 45 mit der kroatischen Regierung sedesmal in's Einvernehmen gesetzt und auch die im Sinne des § 46 bestehen sollenden kroatischen Sektionen in den einzelnen gemeinsamen Ministerien befragt haben würde. Diese Ansicht ist zum Theil richtig, aber ans

Diese Ansicht ist zum Theil richtig, aber ans berntheils muß festgehalten werden, daß man von

einem gemeinsamen Organe zweier Staaten, oder, wie das Nuntium sagt, zweier "politischen Rationen und zweier besonderen Territorien," welche eben jenes gemeinsame Organ errichtet haben, doch wohl als erste Pflicht porausseten darf, daß es in feiner Thatiafeit nicht nur die Grenzen seiner eigenen Kompetenz tenne, sondern sich auch die besonderen Berhältniffe jedes der beiden Staaten ftete vor Augen halte und danach seine Thätigkeit einzurichten habe. Aber in Folge der "cavalièrement"-mäßigen Behandlung des Ausgleichsvertrages fommt es vor, "baß Staatsmänner und Behörden über die elementarsten Begriffe des Bundesstaatsrathes im Unflaren zu fein scheinen, die Kantonalregierungen (lies: die froatische Regierung und Landtag) als eine Urt ein heitsstaatlicher Provinzialregierun: g en und beren Abtheilungen, beziehungsweise Unterbeamte, vollends als ihre Untergebenen behandeln und kommandiren. Natürlich verstimmt eine solche Mißachtung . . . in den kantonalen Kreisen außerordentlich" (Dubs l. c. S. 260). So hat 3. B. einer der hervorragenoften Abgeordneten des ungarijchen Reichstags einmal die Meußerung gemacht, er fenne kein froatisches Staatsrecht mit welchem Recht, das haben wir genugiam gefehen. Bu Folge folder Borkommniffe ift es nicht zu verwundern, daß sich in Kroatien jene nom Nun-

Bu Folge solcher Vorkommunge ist es nicht zu verwundern, daß sich in Kroatien jene nom Nuntium betonte und "von Tag zu Tag immer stärkere Meinung verbreitete, daß das Ausgleichsgesetz nicht genügende Selbstgarantien biete, daß es der Entwicklung der Interessen den nöthigen Raum nicht gewähre," kurz, daß es nicht werth sei, gehalten zu werden; denn wahrlich, eine solch e Brazis entspricht gar nicht jener vom Grasen Majlath betonten "Unabhängischeit" Kroatiens, welche zu sichern, Ausgabe des 1868er Ausgleichs gewesen sein soll, und auch nicht jener vom Banus Baron Rauch in seiner Installationsrede gegebenen seierlichen Erksärung, daß die kroatische Regierung

eine "selbstständige Regierung ist und unabhängig in den Angelegenheiten des Innern, des Kultus und Unterrichts sowie der Justiz mit vollem und uneingeschränktem Rechte der Gesetzgebung in derselben".

Wir sind aber der Ansicht, daß der Ausgleichsvertrag nicht die Schuld trägt, wenn man ihn nicht
genau befolgt, und der weiteren Ansicht, d. ß derselbe, wenn eingehalten, die Lage Kroatiens ganz
anders gestalten würde, als dies bisher geschieht,
schließlich, daß man von jedem "Staatsmanne"
und von jeder "Behörde" das Recht hat, zu
verlangen, daß es sich mit seinem Inhalte ver-

traut mache.
Das Nuntium beantragt nun zur Abstellung ber oberwähnten Uebelstände erstens, "daß in Zukunft bei der Ausarbeitung von Gesetzen, welche Bestimmungen gemeinsamer und autonomer Natur

enthalten, dieser Unterschied ganz besonders im Gesetze ersichtlich gemacht werde, zweitens, daß nicht Gesetze als gemeinsam verlautbart werden, die es nicht sind, und drittens, daß der ungarische Justizminister bei Vorbereitung von Entwürsen, welche internationalen Verträgen als Grundlage zu dienen haben und die Verhältnisse autonomer Natur betreffen, im Einvernehmen mit dem Banus handle." Die dritte Forderung haben wir schon früher als dem Ausgleichsgesetze nicht entsprechend

Die anderen zwei aber erweisen sich für den erstrebten Zweck, "alle möglicherweise auftauchens den Fragen zu klären und hiedurch die Möglichsteit der Misverständnisse zu beseitigen" und "die volle Klarheit des bestehenden Ausgleichsgesetzes... außer Zweisel zu stellen" — als unzureichend.

zurückgewiesen.

Denn es ist ganz sicherlich "zu bedenken, daß Gesetzartikel durch aus korrekt sein sollen, und daß sie in keinem Falle formelle Mänzgelaufweisen dürfen, ganz besonders, wenn diese Gesetz Länder betreffen, welche in

einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen" — aber dies kann durch die Forderungen des Nuntiums nicht erreicht werden. Es muß vielmehr dassenige geschehen, was das Nuntium unmittelbar vor Aufstellung obiger drei Forderungen sagt, nämlich, "daß das gesammte Verschen seiden Regierungen (besser Würgelegenheiten zwischen beiden Regierungen (besser wäre: Ländern) derart eingerichtet werden müßte, daß es dem beste hen den staat verchtlichen Verhälten is sehen beste Monigreiche lingarn und dem Königreiche Kroatien und Slavonien en te

f preche", und "daß in Zukunft bei ber Bezeichnung gemeinsamer Gesetze und Behörden der staatlichen Gemeinsamkeit Ausdruck gegeben werde, wie diese Gemeinsamkeit nach dem Ausgleichsgesetze

befteht." Die Urt und Weife, "wie bics zu geschehen

habe", will das Runtium bereitwilligst in mündlicher Erörterung mit der gechrten ungarischen Regnifolardeputation in Erwägung ziehen."

Wir werden es versuchen, auch hier jene Lösung zu geben, welche wirklich "dem bestehenden staatsrechtlichen Verhältnisse entspricht."

rechtlichen Verhältnisse entspricht."
Worin besteht das Wesen bieses Verhältnisses?
Darin "daß Kroatien und Slavonien seit Jahrhunderten als politische Nation auf dem besonderen Territorium zur h. Stefanskrone gehören

deren Territorium zur h. Stefanskrone gehören und als untrennbar von den Ländern der ungarischen Krone mit Ungarn eine und dieselbe staatliche Gemeinschaft — wohlgemerkt gegenüber Desterreich und dritten Staaten (§ 1 des 1868er

Ausgleichs) bilden." Und auf die fer Grundslage "hat der Ausgleich gewisse faatliche Agenden im Ginverständnisse beider Theile als gemeinsamen Legislative

und Exetutive festgestellt. Doch hat diese Gemeinsschaft niemals die Grenzen zwischen dem einen und dem anderen Territorium verwischt, noch die

Unterschiede zwischen ber einen und der anderen politischen Nation zerstört." "Es sind — sagt an anderer Stelle des Nuntium — auf Grund des

Ausgleichsgefetzes gewisse Angelegenheiten ber Legislative und Exekutive, ober wenigktens ber Legislative, als gemeinsam zwischen bem Rönigreich Ungarn und den Rönigreichen Rroatien, Slavonien, Dalmatien andererseits erklärt worden. Es liegt also in der Natur des Berhältnisses und ist in dem deutlich en Wortlaute bes Ausgleichsgesetzes begründet, daß Gesetze, welche gemeinsame Angelegenheiten regeln, und Beshörden, welche die Berwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten besorgen, als gemeinsamen Angelegenheiten, zum Unterschiede von jenen Angelegensheiten, welche in Kroatien und Slavonien autosnom, dem Königreich Ungarn aber nicht gemeinsam sind."

Indessen geschieht dies nicht, und das Nuntium hat selbst einige solcher Gesetze angeführt, womit aber ihre Zahl nicht erschöpft ist, wie aus dem Nuntiumentwurse Baron Zivkovic' — welcher unter dem Titel: Zur Sanirung der Verletzungen des kroatisch-ungarischen Ausgleichs, Wien 1886, erschienen ist — entnommen werden kann, und man auch die hier angeführte Zahl z. B. durch G.-A. 3: 1868 und Andere vermehren kann.

Wateriell offenbar nur solche, welche Bestimmungen über Gegenstände enthalten, in welchen Kroatien im Ausgleichsvertrage in eine Gemeinschaft der Legislative, theils schon auf Grund der pragmatischen Sanktion, theils aber durch den 1868er Bertrag eingewilligt hat; formell aber solche, welche von dem "gemeinsche folche, welche von dem "gemeinsche ft. 1 ich en Landtage sämmtlicher Länder der ungarischen Krone" im Bereiche seiner Kompetenz besichlossen werden.

Angesichts dieser unbestrittenen Wahrheit fragen wir: Mit welchem Rechte kann als "gemeinsames" ein Gesetz beschloffen und verkündet werden, welches gar nicht oder nur theilweise über gemeinssame Angelegenheiten handelt? Mit welchem Recht stellt man in einem, "gemeinsame" Angelegenheiten behandeln wollenden Gesetze Bestimmungen

auf, welche nicht gemeinsamer Ratur find, um bann bas gange Befet auch in Kroatien zu verfünden? Ift ja doch im Ausgleiche bie Gemeinsamkeit ber Gesetgebung nur in g ewiffen, tagativ aufgezählten Angelegenheiten festgestellt, und im § 31 des 1868er Ausgleichs mit derfelben der "gemeinschaftliche Reichstag" betraut worden. In "ber Natur bes Ber-hältniffes und in bem beutlichen Bortlaute" bes Ausgleichs lage es somit, daß über gemeinfame Angelegenheiten befondere, ausschlie lich die gemeinfamen Fragen regelnde Befete geschaffen werden, nicht aber solche, wo ein Paragraph gemeinsam, der andere nicht gemeinsam, oder sogar ein Alinea gemeinsam, das andere es nicht ift. Es kann also vom Standpunkte bes Ausgleichs gar nicht zur "Ausgrbeitung von Gefeten, welche Beftimmungen gemeinsamer und autonomer Ratur enthalten" tommen, benn ber gemeinschaftliche Reichstag übt nach § 31 die Legislative nur in den gemeinfamen Angelegenheiten aus, während Beftimmungen "autonomer Natur" für Kroatien der troatische, für Ungarn der ungarische Landtag zu bringen befugt ift.

Das Nuntium will das fortan "in Gefeten, welche Bestimmungen gemeinfamer und autonomer Natur enthalten, diefer Unterschied ganz besonders im Gefete ersichtlich gemacht werde." Wir benten aber, daß es nach "ber Natur des Berhältniffes und dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichsgesetes" bazugar nicht tommen tann, benn Rroatien hat durch "diefe Konvention (§ 5, 31) nichts anderes "als nothwendig anerkannt," als daß die Gesetzgebung in gewissen Angelegenheiten für Ungarn und Kroatien von dem "gemeinschaftlichen Reichstage sämmtlicher Länder der ungarischen Krone," d. h. vom "gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen" Reichstage geübt werbe. Es hat also nicht anerkannt, daß einzelnen Bestimmungen Gefetzen, wenn sie sich auf Gegen= stände des § 3, 6-10 beziehen, als gemeinsame zu gelten haben, und es im übrigen Ungarn freigestellt, solche Bestimmungen vermischt mit Bestim-

mungen autonomer Natur zu bringen. Dies folgt auch gang besonders aus § 38 bes 1868-er Ausgleichs, welcher sagt: "die gemeinfamen Angelegenheiten werden, in= wieferne es möglich ift, am gemeinschaftlichen Reichstage vorläufig und nach einanb er verhandelt." Wenn eine Kumulirung der gemeinfamen und nichtgemeinfamen Beftimmungen statthaft wäre, so hätte biese Bestimmung keinen Sinn. Im Ausgleichsvertrage ift eben überall vorausgefest, bag das gemeinfame Gefet nur gemeinfame Angelegenheiten behandeln werde, und Bestimmungen über nichtgemeinsame Angelegenheiten bor die befonderen Landtage der beiben Länder gehören. Man fage nicht, daß es nicht möglich ift, die Sonderung der Bestimmungen von beiderlei Art burchzuführen, benn ebenso wie Rroatien in seiner autonomen Gefetgebung Bestimmungen bringen fann und bringt, welche in einem Konnere mit ben gemeinsamen Angelegenheiten stehen, kann auch Ungarn dies thun, und wenn in Rroatien g. B. "die Expropriationen für Eisenbahnen von jenen Behörden durch geführt werden, welche auf Grund eines autonomen (froatischen) Besches beftehen und im Sinne jener Befete, welche ber autonome (froatische) Landtag votirte," so feben

wir nicht ein, warum diesbezügliche Bestimmungen in Ungarn nicht ebenfalls in einem besonderen ungarischen Gesetze gebracht, und vom Standpunkte des Ausgleichsvertrages, mit welchem Rechte sie mit solchen kumulirt werden könnten, welche Ungarn und Kroatien gemeinschaftliche Reichstag bei einem und demselben Gesetz, bei einem Paragraf oder gar einem Alinea als solcher, bei dem folgenden aber als nicht gemeinsamer, sondern blos als ungarischer fungiren sollte. Denn wenn schon § 38 vorschreibt, daß die Reihen folge der zu behandelnden

Angelegenheiten mit Rückficht auf gemeinsame und nicht gemeinsame einzuhalten ist, und nur bezüg= lich dieser (der Reihensolge) eine Ausnahme ge=

ftattet, und wenn § 63 bes Ausgleichs beftimmt, bag "gelegentlich ber Berhandlungen über gemein same Angelegen heiten neben der ungarischen Flagge auch die vereinigte froatisch-flavonisch dalmatinische Flagge aufzuhiffen ist" — so ist damit boch vorausgesett, daß die Berhandlung über gemeinfame Angelegenheiten für sich und nicht mit einer solchen über nicht gemeinsame kumulirt werden soll, d. h. daß das Budapester Barlament nur dann, wenn es unter Mitwirkung der Kroaten (§ 35) über all' jene Gegenstände, "welche in den obigen Bara. grafen als gemeinschaftlich anerkannt wurden," beschließt, ein gemeinschaftliches ungarifch-troatisches Parlament ift, mahrend es in den andern Angelegenheiten, "welche in den obigen Baragrafen" nicht ale "gemeinschaftlich anerkannt wurden" auch kein gemeinschaftliches, sondern blos ein ungarisches ift, bei welchem die Kroaten nichts zu thun haben, wie dies auf Grund des § 35 auch beiderseits anerkannt wird.

Und wenn auch keine abgesonderten selbstständig gewählten und an zwei verschiedenen Orten berathenden und beschließenden Legislaturen in Best bestehen, die eine für die gemeinsamen ungarischen kroatischen, die andere für die blos ungarischen Angelegenheiten, so ist das vom rechtlichen Standpunkte irrelevant. Es steht nämlich beiderseits fest, daß die Kroaten nur über Gegenstände gemeinsamer Natur zu stimmen berechtigt sind; damit ist aber bewiesen, daß die Kroaten nicht Bertreter irgend eines ungarischstroatischen Gesammtvolkes, ondern nur Bertreter des kroatischen Bolkes in su gemeinsamen Reichstage sind, und ebenso die Ungarn Bertreter des ungarischen Bolkes. (Bergleiche Seydel Kommentar 22. S. 141.)

Das Eigenthümliche in der Zusammensetzung des gemeinsamen ungarisch froatischen Reichstages besteht nur darin, daß Ungarn mit seinem ganzen Barla...ent, Kroatien aber mit einer Delegation seines eigenen Landtags (von 40 Witgliedern) daran theilnimmt, also daß in Folge der Hege-

monie Ungarns der ungarische Landtag sich zum 3wecke ber Berhandlung über die in den "obigen Baragrafen" (§ 38) als gemeinschaftlich erklärten Angelegenheiten ad hoe mit Bertretern bes trontischen Landtages verstärkte. (Bergleiche Haenel l. c. **S**. 253) Diefe letteren haben bann ein Botum nur in gemeinsamen Angelegenheiten, womit ber foziale Charafter des Barlamentes bewiesen ift. Eine ahnliche Bestimmung in der deutschen Reichs. verfassung (Art. 28, Alinea 2) gab zu manchen 3meifeln Unlag, und murde burch Gefet vom 24. Feber 1873 aufgehoben und damit ber in ber Literatur herrschenden Ansicht über die Natur bes "Reichs" entsprochen, so daß jett ein jeder Abgeordnete über alle Fragen mitstimmen kann, wenn auch die Angelegenheit sein Land 3. B. Bapern nicht angeht. Es ift hiemit jener Buftand hergestellt, wie ein solcher in jedem Staate, welcher Befete nur für eine feiner Provingen gibt, besteht, und doch alle Abgeordneten darüber mitftimmen.

Bei Kroatien und Ungarn ist dies nicht der Fall, denn es können weder die Kroaten in nicht gemeinsamen Angelegenheiten abstimmen, noch gilt ein derartiges Gesetz, wenn sie es thun würden, was schon einigemale geschehen ist, in Kroatien.

Das Budapester Parlament ist also einmal ein bloß ungarisches und ein anderes Mal ein gemeinschaftliches ungarisch-kroatisches.

Trot aller Mangelhaftigleit in der Stilisirung enthält demzufolge öfters auch der Ausgleichsvertrag sowie manche Gesetze die ganz richtigen Bestimmungen. So bestimmt § 32 des 1868er Ausgleichs: "Auf die sem, d. h. auf dem laut § 31 zur Berhandlung der gemeinsamen Angelesgenheiten berufenen — gemeinsamen Angelesgenheiten berufenen — gemeinsamen Angelescheiten berufenen — gemeinsamen Angelescheiten Berchältnisse wird Kroatien und Slavonien im Berhältnisse zur Bevölferung... vertreten... Benn sich die Anzahl der ungarischen Deputirten (das froatische Original sagt: der Deputirten des ungarischen Landtages) mittlerweile ändern würde: wird die Anzahl der froas

tisch-slavonischen Deputirten . . . . nach benselben

Bringipien festgeftellt werben, welche bei Geftftellung der Anzahl der ungarischen Deputirten angewendet werden." In diefer - binfichtlich bes Berhältniffes der froatischen zu den ungarischen Deputirten burch § 2 bes 1881er Ausgleichs abgeanberten - Beftimmung bes 1868er Ausgleichs ift der Grundfat erthalten, wie der "gemeinschaftliche" Reichstag organifirt ift. 218 Reprafentanten

Ungarns in dem gemeinsamen ungarischetroatischen Reichstage erscheinen fämmtliche Abgeordnete, b. h. der ganze ungarische Landtag, während für Kroas tien bloß eine, ursprünglich im Berhältniffe zur Bevölferung, feit 1881 aber in der feften Anzahl von 40 Mitgliedern bestehende Delegation, aus der Mitte bes froatifden Landtages gewählt und als beffen

Repräsentant entsendet wird. Beide zusammen bilden "die fen," b. h. den im § 31 ermahnten und zur Behandlung aller gemeinsamen Angelegenheiten tompetenten "gemeinschaftlichen Reichstag." Dag die Kroaten ebenso wie die Ungarn blog ein perfonliches Stimmrecht haben und an keine Inftruttion gebunden find, bas ift nach allgemein anerkannter Anficht nicht geeignet, auf die rechtliche Natur diefer Bertretung Ginfluß zu üben. 3ch erwähne tropbem, daß § 35, welcher bies bestimmt, in fehr bezeichnenber Beife nicht gleichfalls fagt, daß biefe froatischen Deputirten etma "Bertreter bes gefammten Bolles"

maren, weil fie wie ichon oben ermahnt, nur Bertreter bes fie entfendenden Staates, nämlich Rroa. tiens, ebenso wie die ungarischen des ungarischen Staates find. Wenn aber auch eine folche Beftimmung im § 35 enthalten mare, fo murde fie bei allen anderen, rechtlich relevanten Bestimmungen,

fich, wie dies bei politischen Phrasen zu geschehen pflegt, weiter nichts bachte." Daß neben dem "gemeinschaftlichen" ungarischfroatischen, zur Behandlung ber Ungarn und

wie Sendel (l. c. S. 142) fagt, nur den Werth "einer politischen Bhrafe" haben, "bei ber man

Rroatien gemeinsamen Angelegenheiten berufenen

Reichstage auch nach dem Jahre 1868 nicht nur ein besonderer froatischer, sondern auch ein besonderer bloß ungarischer gesetzgebender Körper, — in neuerer Zeit mit Borliebe Reich & tag genannt, während der erstere Landtag heißt — be-

g a r i f ch e n Reichstage und dem kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Landtage . . . . ein Ueber-

fteht, das wäre für jeden "Wissenden" schon von selbst klar, und es ist bezeichnend, wenn man dies in Kroatien und Ungarn erst beweisen muß. Zu dem, was auf Grund des § 32 schon gesagt wurde, kommt hier § 66 in Betracht, welcher bestimmt, daß über die Stellung Fiumes zwischen dem un=

einkommen zu erzielen sein wird.

Ebenso bestimmt § 70, daß "diese Konvention kein Gegenstand der besonder en Geses gebung der vertragschließenden Länder sein kann" — woraus folgt, daß auch nach 1868 eine "besondere," sowohl ungarische als kroatische Geses gebung" existirt. Daß aber die "Gessetzelnung" soviel heißt als "Landtag oder Barla»

ment," das ift auch aus § 29 des 1868er Aussgleichs ersichtlich.

Beiters sagt uns § 29 des bloß für Ungarn geltenden, also besonderen ungarischen GA. 44: 1868, daß der "ungarische Reichstag und der kroatischssschapen Landtag" eine Konvention abgeschlossen haben, wonach die Kroaten das Necht haben, "am

gemeinsamen ungarischestroatischen Reichstage" froatisch zu sprechen.
In gleicher Weise spricht G.-A. XII: 1870 von "gemeinsamen ungarischestroastischen Gesetzen", welche "im gemeinsamen ungarischestroastischen Reichstage geschaffen" werden. Dasselbe kommt im Titel des G.-A. 67: 1881 hinsichtlich der Bezeichnung der "gemeinsamen ungarischeskroas

tischen Reichstage geschaffen" werden. Dasselbe kommt im Titel des G.-A. 67: 1881 hinsichtlich der Bezeichnung der "gemeinsamen ungarischefroatischen Gesetze" vor, während der diese Gesetze bringende Reichstag bloß als "gemeinschaftlicher Reichstag der Länder vone" genannt wird — als ob diese Länder keinen Namen hätten.

Wir verweisen ferner auf den Eingang aller feit 1868 zwischen Ungarn und Kroatien geschloffenen Ausgleichsverträge, welche jedesmal als die beiden Kontrabenten den ungarischen Reichstag und den froatischen Landtag bezeichnen, mahrend dann im Rontexte des Bertrags sclbst, so oft von dem jur Behandlung ber gemeinfamen Angelegenheiten berufenen Parlamente die Rede ist, dieses mit bem Attribute: ber "gemeinschaftliche" ober "gemeinsame" von jenen als den besonderen jedes Landes unterschieden wird. Dies geschieht felbft in dem Ausgleichsvertrage von 1881, welcher in seiner Stilisirung noch weniger präzis ist, als seine Borganger, benn auch hier wird im Gingange ein "gemeinsamer ungarischer", in welchen auch Kroatien feine Deputirten sendet, von einem blos .. ungarischen" Reichstage, welch letterer als Kontrabent mit Rroatien erscheint, unterschieden; ebenso spricht § 2 besfelben von einem "gemeinfamen ungarifchen", § 3 blos von einem "gemeinfamen" Reichstage, während § 4 w.eber einen "gemeinsamen ungariichen Reichstag" tennt. Dag aber ein gemeinfamer Reichstag in korrekter Weise nicht mit ungarischer bezeichnet werden fann, bas folgt baraus, daß Niemand mit fich felbft, fonbern nur mit noch Jemand etwas Gemeinsames haben kann. Es kann zwar einen "allgemeinen" Landtag irgend eines Landes geben, aber keinen "gemeinschaftlichen", benn bie Bemeinschaftlichkeit ober Gemeinfamkeit fest jum Mindeften zwei Länder voraus. Wenn daher irgendwo eine Ungarn und Rroatien gemeinsame Inftitution als "gemeinsame ungarifche" bezeichnet wird, fo tann biefer Ausbruck nur bann einen logischen Sinn haben, wenn er statt : "die länder der ungarischen Krone" genommen wird. Da aber, wie das Runtium fagt : "Gesetzartifel durch aus forrett sein sollen und in keinem Falle formale Mängel aufweisen burfen, ganzbesonbers, wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem ftaatsrechtlichen Berhältniffe zu einander fteben" - fo ift auch jene Bezeichnung unguläffig: benn es ift rechtlich der gemein fame Reichstag ein Anderes und der ungarische ein Anderes.

Wenn nun ein "befonderer" ungarischer und ein "besonderer" froatischer Landtag (Gesetzebung bes §§ 5, 29 60 und 70) und daneben ein "gemeinschaftlicher ungarisch-kroatischer Reichstag (§ 31 des 1868er Ausgleichs und § 29 G.-A. 44: 1868) besteht, so ift es doch wohl nur eine natürliche Folge aus der "Natur" biefes Berhaltniffes, daß die "befonderen" Gesetgebungen nur über die befondern, die "gemeinschaftliche" Gefetgebung aber nur über die gemeinschaftlichen Angelegenheiten Befete bringen konnen. Die Möglichkeit, daß irgend ein "gemeinschaftliches" Beset auch Beftimmungen "befonderer" (autonomer oder nichtgemeinsamer) Natur enthält, ift badurch ausge= schlossen und jede gegentheilige Brazis steht mit dem Ausgleichsvertrage, mit der "Ratur der Berhältniffe" und mit "dem deutlichen Wortlaute bes Ausgleichsgesetes" im Widerspruche.

Nach allem hat Kroatien das volle Recht zu verlangen, daß in Zukunft über gemeinsame Ansgelegenheiten besond ere Gesetz gebracht werden und daß die damit im Zusammenhange stehenden Bestimmungen autonomer Natur die besondere ungarische Gesetzebung für Ungarn in einem besonderen Gesetze gerade so bringe, wie es die besondere kroatische Gesetzebung für Kroatien thut. Deswegen vermögen wir die erste Forderung des kroatischen Nuntiums weder als "der Natur" des ungarischestraatischen Berhältnisses, noch als "dem beutlichen Wortlaute" des Ausgleichsgesetzes entsprechend anzuerkennen.

Die zweite Forderung des Nuntiums, daß nämlich "nicht Gesetze als gemeinsam verlautbart werden, die es nicht sind" — ist an und für sich vollkommen richtig und man muß sich nur wundern, daß sie erst aufgestellt werden muß.

Wie aber solche Unregelmäßigkeiten zu verhüten wären, darüber äußert sich die froatische Regnikolars Deputation nicht. Und doch hätte das konstatirte

Faktum, daß in Kroatien Gesetze als gemeinsame verkündet werden, ohne es zu sein, zur Erörterung einer hochwichtigen Frage sühren mussen, nämlich: Wie erlangen die gemeinsamen Gesetze in Kroatien

Wie erlangen die gemeinsamen Gesetze in Kroatien ihre verbindliche Kraft, respektive welchen Sinn und Bedeutung hat die im § 60 des 1868er Ausgleichs enthaltene Bestimmung, daß alle gemeinsamen Gesetze "dem Landtage der genannten Länder — Kroatiens Slavonien — zu übersenden sind".

Nach der herrschenden Ansicht sind in einem

meinsamen Gesetze "bem Landtage der genannten Länder — Kroatiens Glavonien — zu übersenben sind".
Nach der herrschenden Ansicht sind in einem Bundesparlamente geschaffenen Gesetze auch von Bundesparlamente Bundesgewalt wohl auch das Recht hat, Bundesseschschlüsse und Bundesgestze seftzustellen, aber erst die Vertündigung derselben als Landesgesetz durch

bie einzelnen Staaten in den betreffenden Formen, gibt diesen die Kraft von wirklich verbindlichen Normen.

Ueber diese höchst wichtige Frage enthält der ungarischekroatische Ausgleichsvertrag solgende Bestimmungen: §. 60 lautet

"Die für Kroatien, Slavonien und Dalmatien durch die gemeinschaftliche Gesetzgebung zu schaffenden Gesetz, sind auch in durch Se. Majestät unterfertigtem, kroatischem Texte auszustellen und dem Landtage der genannten Länder zu übersenden." (Das kroatische Ausgleichsending sont: Die auf dem gemeinschafte

gleichs-Original sagt: Die auf dem gemeinschaftlichen Reichstage geschaffenen und mit der Unterschrift Sr. k. und k. apostolischen Majestät versehenen Gesetze werden für die Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien im kroatischen

Originale herausgegeben und dem Landtage der

benannten Königreiche übersendet werden.)
Sodann fommt hier in Betracht das Alinea 3
bes § 2 und Alinea 2 des § 4 des 1868er Aussgleichs. Das erstere lautet: "Das 1867er Inauguraldiplom wird im froatischen Originaltexte ebenfalls nachträglich ausgefertigt und dem froa

tisch-slavonisch-dalmatinischen Landtage ehebaldigst zugesendet Ennbet werden"; das letztere aber: "Das in diesem Paragraphen erwähnte Fundamentalgesetz (nämlich G. A. XII: 1867 über die Beziehungen zu Desterreich und die darin erwähnten Gesetzartikel nämlich 14—16, welche ebenso, wie der obige G. A. 12 von Kroatien nachträglich anerkannt wurden) werden nachträglich auch im kroatischen Originaltexte ausge-

fertigt und zur Kundmachung dem kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Landtage ehebaldigst

zugesendet merden."

Aus dieser letzteren Bestimmung, laut welcher diese hochwichtigen Gesete dem kroatischen Landtage zur Kun dmachung (Kihirdetes Proglasenje) zugewiesen werden, folgt als unzyweiselbagen bei im § 60 allgemein angeordnete Zusen dung der von Se. M. im kroatischen Originale sanktionirten gemeinsamue Gesetz zum Zwecke ihrer "Kundmachung"

durch den kroatischen Landtag geschehe. Es entsteht nur die Frage, was unter Kundmachung im ungarischen und kroatischen juristischen Sprachgebrauche zu verstehen ist.

Der Ausdruck für Kundmachung des § 4 lautet im Kroatischen: Proglasenje, im Ungarischen aber Kihirdetes.

Ganz dieselben Ausbrücke werden aber beidersseits in den betreffenden Gesetzen "über die Kundsmachung der Gestze" gebraucht, u. z. im G. A. 3: 1868, 13 vom J. 1870 und 66 vom J. 1881 bes ungarischen, resp. 12: 1870, 67: 1881

des gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstages; sodann G. A. 6: 1870 und G. A. vom 28.

November 1873 bes froatischen Landtages.
Diese Ausdrücke bedeuten somit in beiden Sprachen basselbe, was man sonst auch "Berstündigung, Publikation" der Gesetze nennt; die

fündigung, Bublikation" der Gesetze nennt; die Form dieses Aktes wird meistens in den Berfass sungsurkunden der einzelnen Staaten und Staatens verbindungen vorgeschrieben, wie sie auch im Art. 2 ber deutschen Reichsverfassung für die deutschen Reichsgesetze feftgestellt ift.

"Rundmachung" also (Proglasenje, Kihirdetes) bedeutet in der juridischen Sprache sowohl Kroatiens, als Ungarns, nicht eine bloße Berlautbarung ober L'eröffentlichung des Bejetes, fondern esift diesjener staatsrecht liche Alt, burch welchenersteinschon sanktionir= tes Geset für den Staatsbürger, wie für den Monarchen verbind=

lich wird." Obgleich die Genehmigung ober Sanktion des Monarchen — fagt Schulze Ber-Lehrbuch des deutschen Staatsrechtes I, S. 526 - bas eigentlich entscheidende Moment in der Gesetgebung ift, so bleibt dieselbe doch ein rein innerer Vorgang, bis sie durch die Bublitation ober Berfündigung gewonnen hat. die nöthige Aeußerlichkeit Gefet ift nicht etwa durch die Sanktion fertig und wird erft bann publizirt, sondern durch die Bublikation wird es erst fertig und baburch Befet. Die Bublifation ift

ein nothwendiger Bestandtheil der Entstehung eines Gesetzes Wie der Monarch staatsrechtlich nie zur ... Santtion eines Befetes genothigt merden fann, fo fann auch die bereits ertheilte Genehmigung bis Erst durch die

zur Bublitation zurücknehmen. Erft durch bie Bublitation wird bas Gefetz ber höchste Staatswille, welcher von nun an auch den Monarchen bindet, und an welchem ohne Zustimmung der Kam-

Daß H. Schulze die Ausbrücke Bublikation und Berkundigung in demfelben Sinne gebraucht, in welchem die oben erwähnten, froatischen, ungaris schen und ungarisch-kroatischen Gesetze, proglasenje und kihirdetes, welche im Deutschen mit "Rundmachung" übersett find, das ist aus dem ersicht= lich, was er weiter über die verschiedenen Formen der Publikation fagt und anführt, daß gegen-

mern nichts mehr geändert werden kann."

wärtig die Bublikation durch die verschiedenen "Befetes= oder Regierungsblätter" geschieht, so meiter.

Und wenn es a l l g e m e i n feftsteht, daß ein Geset, welches nicht auf die vorgeschriebene Art, z. B. durch ein bestimmtes Reichs- oder Landessgesetzblatt kundgemacht (verkündet, publizirt) ist, auch für Niemand verbindlich ist, so muß mit demselben Rechte gesagt werden, daß auch ein gesmeinsames ungarischekroatisches Geset, welches nicht in gehöriger Weise kundgemacht wurde, sur Kroatien keine Kraft besitz. Im deutschen Reichsgesetzblatt nach Art. 2 der Berfasserichen ung vorsgeschrieben, und H. Schulze (l. c. II. S. 119) sagt: "Was nicht im Reichsgesetzblatte steht, kann niemals reichsgesetzlich gelten."

Die Kundmachung der Gesetze ist somit "ein Willensakt des Gesetzgebers und kann deshalb nur ausgehen von dem Gesetzgeber oder demjenizen, den er dazu beauftragt hat; sie ist ein obrigkeitlicher Akt, ein Bestandtheil des Gesetzgebungsvorganges." (Laband bei Marquardsen l. c. S. 73.) Dadurch wird die Kundmachung des Gesetzs zu einem hochwichtigen Akt von staatsrechtlicher Bedeutung.

Wie steht es nun in dieser Beziehung mit der verbindlichen Kraft der gemeinsamen Gesetze in Kroatien? Durch welchen staatsrechtlichen Att erhalten dieselben die Kraft von Gesetzen in Kroatien?

Wir haben oben gesehen, daß aus § 4 alinea 2, verglichen mit § 60 des 1868er Ausgleichse vertrages folgt, daß die gemeinsamen ungarische froatischen Gesetze zur "Kundmatinischen Landtage zu übersenden sind," nachdem sie zuvor die allerhöchste Sanktion des Königs erhalten haben. Da nun die Kundmachung jener staatsrechtliche Akt ist, durch welchen erst ein sanktionirtes Gesetz seine verdindliche Kraft erhält, so solgt hieraus, daß kein gemeinsames Gesetz in Kroatien in Kraft treten kann, bevor und so lange es im kroastischen ist.

Dies mag vielleicht ben Bedürfnissen bes Lebens weniger entsprechen, aber es ist einmal so und richt anbers, wenn man sich auf ben Standpunkt bes Ausgleichs stellt, benn es ist absolut kein Grund vorhanden, welcher berechtigen würde, das Bort Kundmachung (proglasenje, kihirdetés) hier (§§ 4 und 60) in einem anderen Sinne zu nehmen, als dies ausnahms los in den obigen, auf die Publikation der Gesetze bezüglichen Gesetzeiteln beider Länder geschieht.

Die hier vorgeschriebene Kundmachungsform ber gemeinsamen Gesetze hat übrigens ihre tiefere, durch die Natur der ungarisch-kroatischen Union bedingte Bedeutung. Es ist nämlich dadurch dem kroatischen Landtage Gelegenheit geboten, sich gegen eine etwaige Kompetenzüberschreitung von Seiten des gemeinschaftlichen Reichstages schützen zu können, d. h. die Publikation von Gesetzen, welche ausgleichswidrig sein sollten, zu verweigern, wie dies im Jahre 1870 erwähnter Weise auch stattgefunden hat, damit es nicht vorkommen könne, "daß Gesetze als gemeinsame verlautbart werden, die es nicht sind."

Die Praxis, allerdings nicht erst seit heute oder gestern, sondern seit 1870, steht auch hier nicht im Einklange mit unseren aus der "Natur" des Berhältnisses und dem "deutlichen Wortlaute" des Ausgleichsvertrags entnommenen Aussührungen. Es gereicht uns aber zur Genugthuung, daß wenigstens in der ersten Zeit nach Abschluß des Ausgleichs im kroatischen Landtage § 60 allgemein in jenem Sinne gedeutet wurde, welchen auch wir in demselben gefunden haben. Ein Auszug aus der Debatte dürfte nicht nur interessant, sondern auch belehrend sein.

In der 32. Sitzung des kroatischen Landtags vom 15. März 1869 — also noch in demselben Landtage, welcher den Ausgleich mit Ungarn gesichlossen hatte — als zum erst en Male die gemeinsamen Gesetze zur "Kundmachung" gelangsten, wurde diese Frage angeregt.

Nach Berlesung der Gesetze enuncirte Präsident Bakanovic — welcher auch Präsident jener kroatischen Regnikolardeputation war, welche den 1868er Ausgleich mit Ungarn verhandelte — : "diese Gessetze werden dem Banus mit der Aufforderung mitgetheilt werden, dieselben drucken und in den Jurisdiktionen vertheilen zu lassen; so war es bisherüblich ich — natürlich mit Bezug auf autonome Gesetze, da, wie gesagt, gemeinsame jest zum ersten Mal kundgemacht wurden, — und ich glaube, daß wir uns auch ferner daran halten werden."

Daraufhin erklärte der Abgeordnete Dr. A. Stojanovic Folgendes: Es entsteht die meritorische Frage, wann die se Gesetze in Kraft treten; hiers über besteht teine Norm, und es ist daher nothwendig ein Gesetzusch auf chaffen, und ich behalte mir vor, später meinen Antragzumachen."
Präsident: Bielleicht könnte man den Banus auf-

fordern, dem Landtage ein Gesetz vorzuschlagen darüber, von welchem Tage an die se (also die gemeinsamen) Gesetz bei uns in Kroatien und Slavonien in Kraft treten. Nimmt das hohe Haus dieses an? Worauf ohne irgend einen Widerspruch

das haus diefen Antrag annahm. In dem Protofolle über biefe Sitzung lautet ber hierauf bezügliche Paffus: Es wurden fodann im Sinne des staatsrechtlichen Ausgleichs die mit a. h. Sanktion versehenen, im Jahre 1867 und 1868 am gemeinsamen ungarischen Reichstage über gemeinsame Angelegenheiten geschaffenen Befete tundgemacht (proglašeni) und wurde beschlossen, dieselben dem Banus zuzustellen mit dem, dieselben drucken zu laffen und den Jurisdiktio= nen zu übersenden, das Originale aber in das Landesarchiv hinterlegen zu laffen, und schließlich dem Landtage einen Gesetzentwurf über den Beitpunkt, von welchem angefangen die im Landtage kundgemachten Gesetze ihre verbindliche Kraft erhalten sollen, vorzulegen." (Landtagsdiarium S. 429 - 432.

In der 46. Situng am 6. September 1869 fam die Sache abermals zur Sprache. Nach Berlefung von drei gemeinsamen Gesetzen, erklärte der Brässident: diese Gesetze werden zur Lund masch ung angenommen und werden Gr. Exzellenz dem Banus retournirt, damit er dieselben in üblicher Beise den Jurisdiktionen bekannt mache."

Daraufhin erklärte mit Bezug auf bas ebenfalls

kundgemachte Geset vom 29. Juni 1869 über die Beistellung des Wilitärkontingentes der Abgeordenete Raizner: Hoher Landtag! Ich hätte nur eine Bemerkung zu machen, nämlich: das Geset über die Kompletirung des Heeres ist jetzt kund gesmacht (sanktionirt wurde es am 29. Juni und im ungarischen Landtage am 30. Juni und 6. Juli 1869 publizirt); nach diesem Gesetz sind Kekruten aller Altersklassen zu stellen; das Gesetz tritt dam it in Krast und doch ist es zum größten Theile im Lande durchgeführt. Deswegen würde ich es wünschen, daß so etwas in Hinkunft nicht geschehe."

Brafibent: "In der letten Seffion mar in diesem hohen Hause die Rede davon, von welchem Zeitpunkte angefangen Gefete in den Königreichen Aroatien und Slavonien in Araft zu treten haben. Damals maren verschiedene Anfichten' (in den Berhandlungen des Landtages ift darüber nichts zu finden): die Einen haben gemeint, daß dieser Landtag darüber ein Gesetz zu bringen habe, mahrend Andere ber Ansicht waren, daß dies am ungarifchen Landtage zu geschehen hatte. Es wurde aber dennoch als Beschluk aus gesprochen, daß die hohe Regierung einen biesbezüglichen Gesetzes: Borschlag hierher unterbreiten solle. Bielleicht wäre es zweckmäßig, daß jett, wenn die foeben fundgemachten gemeinsamen Befete dem Banus zurudgeftellt werden, wieder er: mähnt werden murde, die hohe Regierung möge,

wenn auch provisorisch, irgend eine Bestimmung in Borschlag bringen, bamit wir positiv wiffen, von welchem Zeitpunkte an die gemeinsamen Gesetz bei uns Kraft haben; denn wenn irgend eine mit der Kundmachung der Gesetze im Zusammenhange stehende Angelegenheit in gerichtliche Verhandlung kommen sollte, so weiß ich nicht, wie der Richter urtheilen könnte, nachdem nichts Positives über die Zeit, wann das Gesetz in Kraft tritt, existirt."

Nach kurzer Debatte formeller Natur enunzirte ber Bräsibent: Der Beschluß lautet also, baß biese Gesetze ber h. Regierung zur Berlautsbarung zu retourniren sind, ber sich on gefaßte Beschluß aber bes Landtags betreffs Kundsmachung der Gesetze ist her vorzuholen und bem Landtage vorzulegen. (ibidem S. 591 fg.)

In der nächsten Sitzung vom 7. September 1869 erklärte wirklich der Präsident: Auf der Tagesordnung steht der Beschluß "über die Rundmachung der Gesetze. Der Beschluß wurde in der Sitzung vom 15. März gefaßt und mit derselben Zuschrift, mit welcher die Gesetze zur Berlautbarung (oglasenje) ist auch dieser Beschluß dem Banas mitgetheilt worden, daß Se. Erzellenz der Banus eine Gesetzsvorlage über den Zeitpunkt, von welchem an die kundgemachten (wie gesehen wurde: gem ein sam en) Gesetze verbindliche Kraft erhalten, vorlegen möge. Wenn das h. Haus es wünscht, kann dies urgirt werden".

R. Blatarovic (als Regierungsvertreter): 3ch habe die Ehre zu erklären, daß der Entwurf des Gesetzes bereits fertig ist und wird derselbe in der ersten Sitzung nach der Installation (des Banus nämlich) vorgelegt werden". — Das Haus gab sich mit dieser Erklärung zufrieden (ibidem S. 597).

Als in der 49. Situng vom 14. September 1869 abermals einige gemeinsame Gesetz zur Publikation gelangten, wurden, wie das Protokolssat, "diese Gesesetzt auf fund gemacht erflärt".

Hierauf entspann sich folgende Debatte. Abges ordneter Dr. Brlie Ig. (Mitglied ber froatischen

Regnifolar-Deputation im Jahre 1868) will, daß die Frage über das "Infrafttreten der gemeinssamen dan en Geset e" erledigt werde, erinnert daran, daß der Regierungsvertreter erklärt habe, eine diesbezügliche Gesetsedrage sei bereits fertig und ersucht das Präsidium um Auftlärung, wann dieser Gegenstand an die Tagesordnung sommen werde.

Regierungsvertreter Zlatarovic erklärt hierauf, daß er bloß ein Gesetz über die Kundmachung der aut on om en troatischen Gesetz gemeint habe; was aber die gemeinsamen Gesetz betrifft, so "bin ich der Ansicht, daß wir hierüber ein giltiges Gesetz nicht schaffen können, sondern daß dies nur der gemeinsame Reichstag thun könne, weil auch die Gesetz am gemeinsamen Reichstage beschlossen werden . . . in Betreff der gemeinsamen Gesetz sind nicht wir, sondern der gemeinsame Reichstag berechtigt, ein Gesetz zu bringen".

Abgeordneter Dr. A. Stojanović (Seftionsrath bei ber Regierung, ebenfalls Mitglied der froatischen Regnitolar-Deputation 1868): 3ch bin nicht biefer Ansicht, daß wir nicht tompetent und berufen wären, in dieser Frage etwas zu beschließen. Die gemeinsamen Gesete treten de facto bei uns in Kraft wie in Ungarn, aber das Faktum ift tein Befe t, und bemgemäß enthält auch das betreffende ungarische Gesetz (damals blos G.-A. 3: 1868) keine Bestimmung darüber, wann die gemeinfamen Gesetze hier bei uns in Kroatien und Slavonien in Kraft treten würden. Das ist eine Lücke (hiatus) im Ausaleiche, welche durch ein Gefet ausgefüllt werden muß, auf welche Art, das ist eine andere Frage: dieses Befet muß auf bieselbe Art geschaffen werden, auf welche auch der Ausgleich geschaffen murbe."

Brafibent . . Betreffs ber gemeins famen Gefete erklart die Regierung, nicht in ber Lage zu fein, eine Borlage zu machen; es steht also bei bem h. Landtage anch seiner Einsicht zu entscheiden, was hinsichtlich ber gemeinsamen Gesiehe zu geschehen hahe"

fete zu geschehen habe." Rraljevic Benjamin: "Diesbejüglich exiftirt ichon ein Gefegentwurf und zwar von einem Romite, welches unfere Reprafentanten am ungarifden Reichstage eingefest haben." (Dieses Komité bestand aus neun Mitgliedern: Bogović, v. Fodroczy, S. Filipović, B. v. Horvat, M. v. Kraljević, Buković, J. v. Zuvić, Graf Ladislaus Bejačević — später froatifcher Ban — als Prafibent und Stefan von Hervoić als Schriftführer. Das Komité wurde im Jahre 1869 von den froatischen Deputirten bes gemeinsamen Reichstages zu dem Zwecke eingefett, um ein Memorandum über die Ausführung des Ausgleichsvertrags bezüglich folcher Beftimmungen auszuarbeiten, welche nach kroatischer Anschauung entweder gar nicht oder nicht forrett durchgeführt worden maren. Das Komité soll seine Unsichten in einem Memorandum vom 3. Mai 1869 formulirt haben. Es ift zu bedauern, daß dasselbe nicht in die Deffentlichkeit gelangte. Der verftorbene Sektionsrath Stefan von Hervoic, welcher mich auf dasselbe zuerst aufmertfam gemacht, hatte eine Abschrift desselben, von welcher er behauptete, sie dem Abgeordneten Herrn Domherrn v. Buchetich gegeben zu haben, aber trot allen Suchens konnte fie dieser nicht finden und erinnert sich auch nicht, dieselbe erhalten zu haben. Wenn ich mich recht entsinne, hat Berr Hervoic auch erflärt, daß das Memorandum sowohl gemeinsamen Ministerpräsidium als dem froatischen Ministerium überreicht worden sei, wo dasselbe von der froatischen Regnifolar-Deputation hervorgesucht werden fonnte. Uebrigens glaube ich faum zu irren, wenn ich die vom Abgeord-Maurus Broz in der 58. Situng vom 15. Oftober 1869 in Sachen der "Ausführung ber Beftimmungen des Ausgleichsgesetes" geftellte Interpellation als ihrem Wefen nach mit jenem

Memorandum übereinstimmend halte, nachdem die intimen Beziehungen bestelben zum Domheren Stefan Butovich, welcher ebenfalls Mitglied jenes Romite's war, bekannt find. Es ware auch gut, wenn man das Elaborat des vom froatischen Landtage am 3. Mai 1870 auf Borichlag Dr. Koie' gemählten Ausschuffes zur Sand nehmen murbe, welcher ebenfalle eingefett murbe, um über die Ausführung ober Nichtausführung des Ausgleichs zu berichten. Das Elaborat war bis zum § 25 gediehen. Landtagsprotofoll S. 626, 772, 1132 2c. Dir ift es nicht gelungen, Ginficht in diese nicht veröffentlichten Aften zu erlangen, wie es überhaupt in dieser Beziehung in Kroatien eigenthümlich bestellt ift, so daß z. B. auch die Mittheilung, wie viel Bähler und Bahlmanner es in Rroatien gibt, ale eine Berletung bes "Amtsgeheimniffes" betrachtet und bemgemäß von ben Amtevorständen verweigert wird, und eine Information über Fragen, welche mit den Beziehungen zu Ungarn im Busammenhange fteben, zu erhalten, ift gar eine schwierige, um nicht zu sagen unmögliche Sache; benn man erblict darin ichon eine geplante politische Demonstration ober Agitation, nicht aber bas Beftreben, Rlarheit in die Beziehungen, wie fie find und fein follten, zu bringen.) Abgeor he neter Dr. J. Brlid: Auf jeden Fall hat uns die Erklärung des herrn Sektionschefs der Landesregierung dem Ziele näher gebracht, weil wir jett miffen, daß der Berr Settionschef etmas anderes gedacht und wir etwas anderes verstanden haben... Was aber die verbindliche Kraft der am gemeinfamen ungarisch-froatischen Reichstage geschaffenen Gesetze betrifft, i so muß ich gestehen, daß biesbezüglich wirflich eine Quce im Befete über den staatsrechtlichen Ausgleich besteht, insoferne im § 60 fteht, daß die am gemeinsamen Reichstage geschaffenen Gesetze dem froatischen Landtage zu überfenden find. Dies ift die einzige gesetzlich bestehende Bestimmung (- an al. 2 bes § 4, durch welches § 60 felbst erläutert wird,

hat fich Niemand erinnert), welche in Bezug auf bie Rundmachung ber gemeinfamen Befet: überhaupt befannt ift, und wir muffen auf Grund biefes Gefetes (i. e. des Ausgleichs) jene Beftimmung berart erflaren, daß fie einen Sinn befomme ; benn dieje Beftimmung an und für fich, daß nämlich die gemeinsamen Befete dem froatischen Landtage zu übersenden sind, ist feine rechtliche und hat keinen Sinn, mie ein folder in einem Befete a e f ucht wir b. Gin Gefet zu überfenden, das ist eine physische Sache, mas aber bann mit dem Befete zu geschehen habe, darüber hatte das Befet beftimmen follen, hat es aber nicht gethan. (Jawohl in Alinea 2 des § 4.) Wir aberhaben schon bisher diesen Baragraph und diese gesetliche Bestimmung interpretirt unb zwar ganz logisch und gerecht, nämlich wir haben jene Befete, melde une überfenbet murben, hier tundgemacht ... Wenn wir diesen Brauch angenommen haben und wenn auch die Logif selbst diesen Sinn jener Bestimmung gegeben hat, dann glaubeich, dag wir, mas wir thun, auch durch ein Gefet befräftigen follen . . . Wir haben nun diese Bestimmung (§ 60) so interpretirt, daß wir die gemeinsamen Gesete bier tundmachen und ich glaube, daß dieser Beftimmung fein anderer Sinn gegeben werden fonne, als daß jene Gesche von dem Augenblicke angefangen, wenn fie im Landtage fund gemacht werden, ihre bindende Rraft erhalten.

Dem entgegen sehe ich, daß anders vorgegangen wird. Es ift wahr, daß diese Gesetz dem Landstage übersendet werden, aber gleichzeitig auch der (froatischen) Regierung, und die Regierung, ohne auf die Kundmachung derselben in unserem Landstage zu warten, macht dieselben auf ihre Art und Weise kund und führt sie aus. Damit will ich nur sagen, daß das Gesetz in Betreff der Kund:

machung der gemeinsamen Gesetze unklar ist und daß ein Weg und Mittel gesunden werden müsse, wie dasselbe in's Klare gebracht werde, damit wir wissen, wann sie für die Staatsbürger des dreieinigen Königreichs verbindlich werden. (Dieser Ausdruck wurde in der Sitzung vom 29. September 1869 über Antrag des Abgeordneten und Obergespans, später Ministerialrath im kroatischen Ministerium, W. Bogovic, in der Form "der Landtag des dreieinigen Königreichs Dalmatien, Kroatien und Slavonien" einstimmig akzeptirt. Landtagsprotokoll S. 641).

In Folge dessen beantrage ich dem h. Hause, einen juridischen Ausschuß zu wählen . . . mit dem Auftrage, dem h. Landtage einen Vorschlag zu unterbreiten. Ich glaube, daß dies der einzige Weg ist, diesen Paragraphen (60) des staatsrechtlichen Ausgleichs in's Klare zu vringen. Was die Zweisel des h. Sektionschess betrifft, ob wir kompetent sind und das Recht haben, in dieser Beziehung ein Gesetz zu schaffen, so ist dies eine andere Frage, welche entstehen wird, wenn der Ausschuß seinen Entwurf dem h. Hause untersbreitet haben wird.

Zivković (Mitglied ber Regnikolar-Deputation 1868) will ebenfalls die ursprüngliche Erklärung des Regierung vertreters Zlatorović (7. September) von den gemeinfamen Gesen verftanden haben.

S. Filipović: "Es steht fest, daß ein Geset über die Kundmachung der gemeinsamen Gesetze nur auf dem gemeinschaftlichen Reichstage gesschaffen werden kann; es steht auch fest, daß ein solches Gesetz auch dort nicht existirt; a ber es steht auch daß fest, daß wir dens noch ein gewisses Recht haben, in die sen Frage Einfluß zu üben." Auch er ist dasür, daß der Antrag Dr. Brlie' auf die Tagesordnung gestellt werde, was auch wirklich bschossen wurde (S. 626—627), nachs dem derselbe allgemein unterstützt wurde.

In der 58. Sitzung vom 15. Oktober 1869 nahm die Frage eine andere Wendung. Der Abgeordnete Mirko Hrvat (gegenwärtig Präsident des kroatischen Landtags) brachte einen Gesetz entwurf über "die Kundmachung der dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Dalmatien, Rroatien, Slavonien gemeinsamen Gefete ein." Diefer Gesetzentwurf entspricht namentlich in seinen §§ 1 bis 4 ganz den Bestimmungen des 1868er Ausgleichs. § 1 lautet: Die am gemeinsamen ungarisch-froatischen Reichstage, unter Mit= Repräsentanten des Koniareichs wirkung der Dalmatien. Kroatien und Slavonien, in den Grenzen der durch den Ausgleich 8. November 1868 (S.=A.: 1 des froatischen, und 30 des ungarischen Gesethuches) fe ft g c= ftellten Rompetenz geschaffenen Besetze find für das Rönigreich Dalmatien, Rroatien und Slavonien im froatischen Originale Gr. Majestät bem gemeinsamen Ronige behufs der königlichen Sanktion zu unterbreiten. § 2. Das kroatische Originale des durch Se. Majestät allerhöchst genehmigten und mit eigenhändiger Unterschrift versehenen gemeinsamen Gesetzes ift dem Landtage ber Königreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien auszufolgen. (§ 60 des Ausgleichs.) § 3. Das ausgefolgte gemeinsame Gesetz wird ber Land= tag in öffentlicher Sitzung kundmachen (proglasiti), die Landtagskanzlei wird eine genaue Abschrift beforgen und dieselbe der Regierung behufs Berlautbarung (obnarodovanje) übergeben, das Origi= nale aber wird im Archiv des Königreiches zur Aufbewahrung hinterlegt werben. § 4. Das mit ben Erforderniffen des § 1 und 2 versehene und in öffentlicher Landtagssitzung ohne Wiberí bruch fundgemachte gemeinsame Gesetz hat volle Authenticität und ift in eine besondere "Sammlung gemeinfamer Befche", welche die verantwortliche Regierung in der Amtssprache (§ 56 57 des Ausgleichs) redigiren wird, aufzunehmen. § 6. Die verbindliche Kraft der gemeinsamen Ge-

setze fängt für die Königreiche Dalmatien, Kroa-

tien und Slavonien am dreißigsten Tage nach ihrer Beröffentlichung in der "Sammlung der gemeinsamen Gesete" an.

Dieser Antrag des Abgeordneten Hrvat wurde im Sinne der Geschäftsordnung an die Sektionen zur Berhandlung verwiesen. (Ibiden S. 774— 775. S. 779.)

Am 16. Oktober 1869 vertagte sich der Landtag. Als berfelbe wieber zusammentrat, fand gleich in der ersten Situng vom 26. April 1870 eine fleine, obwohl resultatlose Debatte über unseren Gegenstand statt, und zwar, wie schon einmal erwähnt, aus Anlag des Gefetes über die Bergehrungsfleuer auf Wein und Fleisch. Abgeordneter M. Hrvat beantragte die Nichtkundmachung und Burudfendung besfelben, worauf Abgeordneter Dr. Stojanović erflärte : Hoher Landtag ! Ich unterftute diesen Antrag umsomehr, als die Frage, melchen Sinn die Bublikation gemeinsamen Reich &: b o m tage geschaffenen Gesetze habe, in pendenti ist. Diese Frage ist noch nicht erledigt. So viel mir befannt ift, murbe ein Antrag gestellt, der aber nicht erledigt ist. Ich ersuche über den Antrag, welchen der Herr Abgeordnete Hrvat gemacht hat, zu berathen. (Ibiden **S**. 787.)

Aus der Debatte vom 27. April 1870, welche als Fortsetzung der vorigen gilt, ist zu verzeichenen, daß der Regierungsvertreter die ganz richtige Erklärung abgab, daß das "fundamentale Gesetzüber den Ausgleich... durch ein Spezialgesetzeinesfalls abgeändert werden könne", und damit die Kundmachung auch des für Kroatien ungiltigen Gesetzes für Kroatien ohne schädliche Folgen sei, während ihm entgegengehalten wurde, daß "nur jene Gesetz zu publiziren sind, welche für Kroatien verbindlich sind."

In ter weiteren Verhandlung verlangt Baron Zinkovic einen Ausschuß ad hoc, welcher zu berichten hätte: in welchem Stadium sich die Angelegenheit befinde und wie weit sie uns angehe ob das betreffende Gefet für Kroatien verbindlich, fei ober nicht, und was mit einem Gefete zu geschehen hatte, welches nicht kundgemacht würde? Bu diefem Antrage beantragte Abgeordneter S. Kilipovic, es folle mit Rücksicht darauf, daß im Ausgleiche eine Lücke besteht, wie die gemeinsamen Gesete in Rraft der betreffende Ausschuß auch einen treten, Art und Antrag bringen über bie Beise, wie die gemeinsamen Gesete in Rroatien in Rraft zu treten haben, und über ben Beitpuntt, wann diese Rraft beginne."

Dr. Brlid: ... "Was hat der ungarische Reichstag gethan, als er biejes Gefet in Berhandlung nahm? - Er hat das Gefet schritten und das Recht dieses Landes verlett. — Er hat seine Kompetenz überschritten . . . nicht das erfte Mal, daß fo etwas geschieht, fonbern, wie wir in ber Finmaner Frage sehen merben, wo die Sache viel wichtiger ift, hat er auch bort etwas Aehnliches begangen. Bas folgt nun daraus, daß der Reichstag seine Kompetenz überschritten hat? Die logische Konsequenz, bag biefes vom ungarischen Reichstage geschaffene Gesetz für uns keine Verbindlichkeit hat. Was folgt weiter? Daß das Gesetz nicht verbindlich ift. Welches ift die weitere logische und juriftische Ronsequenz? Dag ein Beset, welches uns nicht bindet, welches für uns keine verbindliche Kraft hat, (— was auch der Regierung anerkannt wurde —) auch im Landtage nicht fundzumachen ift. Ich glaube, es find bas fo flare und beutliche Begriffe, daß ich nichts Anderes vermag, als für eine so klare, um nicht zu fagen handgreifliche Sache ein Analogon anzuführen, und zwar: wenn eventuell ber ungarische Landtag und ein Gesetz über die Drganifation ber Munizipien zufenden würde, fobitte ich Jedermann, mir zu fagen, ob ein folches Gefet hier fundzumachen mare? Mir ift leid, auf diesem Befete, welches diefem hohen landtage gur Rundmadung übersendet murde, die Unterschrift des froatischen

370 Minifters zu feben. Seine Bflicht mare es gewesen, denn dazu ist er bestellt und berufen, über die Intereffen des landes zu machen, nicht aber ein Recht zu verleten, welches der von Gr. Majestät fanktionirte Ausgleich garantiet hat. Als er dieses Gefet hicher ohne jede Bemerkung eingeschickt, hat er gegen seine Pflicht gehandelt, und auch die beimische Regierung, ale fie diefes Befet bieber ohne alle Bemerfung zur Bublifation übergab, hat ihre Pflicht nicht erfüllt, sondern das Gegentheil." Redner erklärt fich für den Antrag DR. Hrvat's und ftellt den weiteren Antrag, es folle mit Rudficht darauf, als bei Vielen schon Zweifel entftanden find, daß unter den bereits publizirten gemeinsamen Gesegen auch solche find, welche für uns aus verschiedenen Gründen feine verbindliche Rraft haben, ein Komite ausgeschickt werden, mit der Aufgabe, die (gemeinsamen) Gesetze ihrer Bublizirung zu prüfen und uns mit seinen Bemerfungen zu unterbreiten, wie auch alle in unserem Landtage schon publizirten (gemein samen) Gejete zu revidiren." Rach ber Geschäfts ordnung entfiel aber die Abstimmung sowohl über den Antrag Zivković Filipović, als über jenen des Abgeordneten Brlie, nachdem wie schon erwähnt wurde, das Geset (18:1869), um welches die ganze Debatte fich drebte, zwar verlesen, aber nicht als kundgemacht erklärt wurde (ibidem S. 794 fg.). Demgemäß erscheint weder die durch & . A. 18: 1869, 56: 1870, 61: 1871 und 28: 1875 erfolate Berlängerung dieses Gesetzes mehr in der kroatiichen Gesetzessammlung, noch murben die betreffenden Gefete, von 56: 1870 angefangen, dem kroatischen Landtage zur Rundmachung zugesendet und ließ auch die gemeinsame Regierung in den offiziösen Blättern erklären, tag G.-A. 18: 1869 nur durch ein "Bersehen" an den froatischen Landtag gelangte. Infolge deffen enthält auch B.=A. 56: 1870 im § 3 die Rlaufel, daß "die Rraft dieses Gesetzes sich auf die Königreiche Rroatien und Slavonien nicht erstreckt."

Alle oben angeführten, sowie die G.-A. 17 und 35 vom Jahre 1868 beziehen sich nur auf die Berzehrungssteuer. Später kam es aber vor (Art. 16: 1873 und 38: 1874), daß die Berlängerung dieses Gesehes zu sammen mit jener über alle andern Steuern erfolgte, und diese Gesehe kommen auch in der kroatischen Gesehesssammlung vor, gebören somit zu jenen, von welchen das Runtium sagt, daß sie nur zum Theil gemeinsamer Natur sind.

Aus den Debatten vom 27. April 1870 wäre noch die vom Regierungsvertreter Blatarovic versuchte Darlegung der Ansichten der Regierung zu Die erfte Erflärung erfolgte in Folge bemerken. des Antrages des Abgeordneten M. Hrvat, welcher Da nur jene Gefete kundzumachen find, welche dadurch verbindliche Rraft erlangen follen, so beantrage ich: nachdem das vorliegende Gefet des ungarischen Landtages über die Berzehrungs: steuer auf Wein und Fleisch im Sinne des § 18 froatischen Ausgleichsgesetes vom 8. November 1868 in Kroatien und Slavonien keine verbind= liche Kraft haben kann, und nur jene Gesetze kund= gemacht werden follen, welche für Rroatien und Slavonien bindend find, - daß dieses Geset, welches Kroatien und Slavonien nicht bindet, auch nicht fundgemacht werbe, fondern auf bemfelben Wege, wie es zu uns getommen, zurückgeschickt merde."

Daraushin erklärte der Bertreter der Regierung: Bevor die Debatte über diesen Gegenstand fortgessetzt wird, möge mir erlaubt sein, jenen Standspunkt zu kennzeichnen, v n welchem die Landesresgierung in dieser Frage ausgegangen ist. Die Landesregierung hat dieses Gesetz, bezeichnet als ein gemeinsames, herausgegeben in kroatischer Orisginalsprache, unterschrieben von Sr. Majestät sowie im Sinne des Gesches kontrasignirt, und zwar zu dem Zwecke erhalten, dasselbe dem Landtage zur Kund mach ung mitzutheilen. Anderseits hielt sich die Regierung das Fakum vor Augen, das jenes Geset (nämlich G.-A. 17 und 35: 1868,

372 welches burch bas gegenwärtig in Frage stehenbe blog auf ein weiteres Jahr verlängert wird, in diefem hohen Saufe in der vergangenen Seffion fundgemacht und ohne jede Bemertung angenommen wurde, sowie daß vom hohen Hause der Regierung ausbrücklich aufgetragen murbe, basselbe im Bege bes Sbornit (b. h. froatische Gesetzessammlung), ber amtlichen Reitung, der ftadtischen und Munizipalgemeinden im Bolfe zu verlautbaren (razglasi). Alles dies por sich habend, konnte die Regierung daran auch nicht benken, durch Mittheilung dieses Gesetzes irgend eine Befürchtung wachzurufen oder gegen ihre Pflicht zu handeln, wenn fie bas Befet gur Rundmachung unterbreitet. Die Regierung hatte auch keine Urfache dies zu halten, indem sie in ihrem Gewissen, ihrer gesetlichen und patriotis schen Pflicht überzaugt ist, daß ein fund amentales Ausgleichsgesetz besteht, welches die Berzehrungssteuer in unserem Baterlande zu Gunften der Gemeinden aufichert, und durch kein Spezialgesetz abgeänbert werben fann. Nach diesen Prämissen welche ich die Ehre hatte, darzuthun, ist das Borgehen der Regierung ein forrektes."
Nach den Reden Zivkovic', Dr. Brlie und Butotinović (welcher für den Antrag des erfteren fich erflärte) sprach abermals Blatarovic, aber dies-

mal, wie er betonte, als Abgeordneter. Er fagte: hier murbe zu wiederholten Malen betont, befonbers von Seite der Herren Abgeordneten Brlic und Butotinovic, dag ein Befet, welches für unfer Land feine verbindliche Kraft hat, auch nicht fundzumachen sei; dies steht in der Theorie vollständig logisch fest und wurde auch bei uns stehen, wenn zwischen dem Rönigreiche Ungarn und diesen Ros nigreichen nicht eben ein außergewöhnliches, rechtlich-politisches und ftaaterechtliches Berhältnig bestehen würde, wie ein solches in dieser Form (Bang richtig, nur daß nicht die Form, sondern die rechtliche Natur entscheidet) vielleicht nirgends befteht. Wir haben Gefete, welche gemeinsame find,

und Gefete, welche autonome find. (Darin ift boch nichts Außergewöhnliches.) Dit Bezug auf die gemeinsamen Gefete bitte ich bas hohe haus bebenten zu wollen, daß dieselben mit dem Charatter als cemeinsame bestehen können auch ohne daß fie unser Land verbinden. Warum? Weil wir ein fundamentales Gefet über den Ausgleich haben, welches uns in gewiffen Rechten schütt, welche biefes Land und Königreich eben burch biefen ge: fetlich zu Stande gebrachten Ausgleich erlangt hat. In Folge beffen ift auf eine bestimmte Zeit (?) in diese Länder ein Ausnahmszustand von den allgemeinen Grundsäten der Gesetgebung eingeführt worden. (Sehr dunkel ift der Rebe Sinn!) Wenn aus diefem Grunde das vorliegende Befet unfer Land nicht bindet, so hört damit noch nicht sein gemeinschaftlicher Charafter auf. Es ift boch ein gemeinsames Befet, es ift doch nothwendig, daß ber gesetzgebende Körper, die Boltsvertrestung, welche ein Rechthat, in die gemeinsamen Ungelegenheiten Einfluß zu üben, wenigftens benachrichtigt werde von dem Inhalte und der Richtung diefes gemeinsamen Befetes. Gine folche Rundmachung also bec gemeinsamen Gefete hat biefen 3med und Sinn, warum sie auf dem Landtage vorkommt, nicht aber ben, daß das Befet auch ausgeführt werbe. bitte, - wenn ich mich gut ausgedrückt habe, (flar gewiß nicht): der gemeinschaftliche Charakter dieser Befete hört nicht auf, fie find doch gemeinsam. Nehmen wir an, die Berzehrungsfteuer mare in bem Ausgleiche nicht garantirt, so würde sie unter bas gemeinsame Gesetz gehören; aber dieselbe ist dem Lande speziell durch das Fundamentalgeset garantirt, (barin liegt es ja) welches auf biefem Wege nicht abgeändert werden fann, fondern, wie es einige Berren betont haben, nur auf bieselbe Art Wenn in und Weise, wie es geschaffen murde. dem Ausaleichsgesetze eine Ausnahme statuirt wurde. so hört diefes Beset, welches einen gemeinschaft-

lichen Charafter trägt, beswegen nicht auf, ein gemeinsames zu fein. Es ift gemein fam, aber es bindet uns nicht, und doch ist es nothwendig, dasselbe zur Kenntniß zu nehmen. Ich als Balkspertreter würde sogar perlangen.

ces nothwendig, dasselve zur Kenntnig zu nehmen. Ich als Bolksvertreter würde sogar verlangen, daß alle Gesetze, welche gemeinsamer Richtung sind, hier kundgemacht werden, damit diese Körsperschaft Kenntniß nehme von solchen Gesetzen wie es sonst gewöhnlich geschieht, — daß sie kundgemacht werden und deren exekutives Einhalten aufgetragen wird. Ich wollte demnach nur besmerken, daß die Kundmachung mit Rücksicht auf das anomale staatsrechtliche Verkältnis, in welchem

das anomale staatsrechtliche Berhältniß, in welchem sich unser Land in Bergleich zu andern Staaten befindet, gerechtsertigt werden könne. Es kann also zugelassen werden, daß ein gemeinsames Geset,

welches für unser Land keine Kraft besitzt, bennoch kundgemacht werbe. Deswegen kann ich als Bolksvertreter einer Kundmachung nicht entgegentreten,
aber selbstwerftändlich in jenen Sinne, wie ich

aber selbstverständlich in jenem Sinne, wie ich ausgeführt habe, daß das Gesetz zur Kenntniß genommen werde, weil es ein gemeinsames ist, und weit wir auf dasselbe Einfluß genommen haben,

weit wir auf dasselbe Einfluß genommen haben, damit wir wissen, was in den gemeinsamen Augelegenheiten geschieht."

In der Sitzung vom 28. April wurde bloß bei Berifizirung des Protokolls konstatirt, daß Kraljes vic' angenommener Antrag dahin lautete, das Gesietz sei zu "verlesen," und dem entsprechend das Brotokoll amendirt, zur Berlesung selbst aber kam

setz sei zu "verlesen," und dem entsprechend das Brotofoll amendirt, zur Berlesung selbst aber kam es nicht, weil die Minorität den Sitzungssaal verlies. In der Sitzung vom 30. April wurde das Gesetz verlesen, worauf die Minorität zurückstehrte. Daraushim entspann sich eine sehr lebhafte

kehrte. Daraufhin entspann sich eine sehr lebhafte Debatte über den Antrag Zivkovic': der Banus sei aufzusordern, sich bezüglich des in Frage stechenden Gesetzes mit dem gemeinsamen Finanzminister in's Einvernehmen darüber zu setzen, ob derselbe das dem kroatischen Landtage zugessendete Gesetz über die Berzehrungssteuer für ein

gemeinfames, bh. ein folches halte, welches unfer Landebenfo wie Ungarn bindet ober nicht — und im letzteren Falle, aus welchem Anlasse und wel-

cher Ursache dieses Gesetz unserem Landtage zugessendet wurde." Die Debatte blieb aber ohne Ersfolg, nachdem der Antragsteller seinen Antrag zurückzog.

Als Resultat der Debatten über das Berzeh-

rungesteuergeset stellt sich heraus, bag bie Da-

jorität des kroatischen Landtages als "gemeinsames Gesets" nur jenes gelten ließ, welches auch in Kroatien zur Aussührung gelangt. Die entgegenstehende Anschauung, vertreten von der Regierung und den Abgeordneten Peter Horvat, Tomasić, S. Filipović u. s. w. unterlag; das betreffende Gesetz und ebenso die späteren darauf Bezug habenden wurden nicht mehr vor den kroatischen Landtag gebracht und demnach auch nicht in die kroatische Gesetzammlung aufgenommen.

Angesichts bieses Resultates äußerte der Abgeordnete Dr. Stojanovic am 30. April 1870:
"Meine Herren! Wünschen Sie, wenn ich so sagen
darf, ein erhebenderes Schauspiel, als wenn ich
sehe, daß hier vor uns, vor das Ang sicht der
Nation, vor den kroatischen Landtag ein gemeinsames, von der Krone bereits sanktionirtes Geset
gelangt ist und wir über sein ferneres Schicksal
entscheiden, ob es nämlich publizirt werden soll
oder nicht? Und was noch prägnanter ist, das
ist jener Antrag des Herrn Obergespans, welcher
uns das Recht vindizirt, zu entscheiden, ob wir
das Geset in diesem Landtage publiziren wollen
oder nicht."

Diese Worte mögen ber Majorität mit einer gewissen Fronie zugerusen gewesen sein, aber sie illustriren vollständig die rechtliche Seite der Sistuation, denn es ist weder von Seite der Resgierung, noch von Seite irgend eines Abgeordeneten die Behauptung aufgestellt worden, daß der Landtag verpslichtet wäre, je des ihm zugesendete und als gemeinsam bezeichnete Gesetz kundzumachen, wie dies am deutlichsten aus der Rede hervorgeht, mit welcher der Vertreter der Regierung sich des mühte, zu beweisen, das fragliche Gesetz seit trotzeiner Unverdindlichseit für Kroatien dennoch ein

gemeinfames Befet. Nur barüber gingen bie Ansichten auseinander, ob das fragliche Gefet (18:1869) schon deshalb ein gemeinfames sei, weil es über Steuern handelt und biefe im § 8 des 1868er Ausgleichs als gemeinsam erklärt worden find — wie es die Regierung behauptete — oder aber, ob durch § 18 des Ausgleichs eine Ausnahme hinsichtlich ber Bergehrungssteuer nicht nur in bem Sinne, daß dief Ibe gang den troatischen Bemeinben überlaffen bleibt - was allgemein anerkannt wurde — sondern auch nach iener Richtung bin statuirt wurde, daß auch die Gesetzgebung über diese Steuergattung teine gemeinsame sei, daber auch ein biesbezügliches Befet nicht den Charafter eines gemeinsamen habe und beswegen nicht fundzumachen sei.

Die Ausführungen des Regierungsvertreters find an und für sich richtig, insoferne ein gemeinsames Gefetz nur in einem Lande zur Ausführung kommen kann, weil nämlich der Gegenstand, das Objekt, um welches sich handelt, nur in einem berfelben lieat und eriftirt. Aber ein folches Gefet mar B.=A. 18: 1869 nicht, benn bas Objett exiftirte sowohl in Ungarn als Kroatien und es stand ber Ausführung besselben in Kroatien nur § 18 des Ausgleichs entgegen, welcher bestimmt, daß diese Steuer in Kroatien ben Gemeinden zu ihren eigenen Gunften verbleibt und wird dieselbe nicht etwa nach den Beftimmungen des Berzehrungofteuer-Gefetes eingehoben, sondern, wie ichon ermähnt, nach den befondern hierüber in Rroatien beftanbenen und bestehenden Normen. Es ift somit nicht nur für die Bermendung ber Steuer eine Ausnahme ftatuirt worden, fondern die Steuer als solche, also auch die gesetliche Regelung derselben bem Einwirken des gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstages entruckt worden. In dieser Beziehung hat der Abgeordnete, gegenwärtig Geptemvir Alexander v. Fobroczy ganz richtig hervorgehoben : . . . Die ganze Berhandlung dreht sich um die Frage, ob diefes Gefet gemeinsamer Natnr ift oder nicht. Diese Frage ift nicht gelöft, benn

was einige Herren behaupten, daß alle finanzielleu Gefete, welcher Natur mmer diefelben find auch gemeinsame wären, das steht nicht und hat sich Diesbezüglich auch ber ungarische Landtag selbst geäußert, indem er bagegen protestirte, daß die froatischen Repräsentanten bei einer ahnlichen Belegenheit betreffs der Obergespäne abstimmen würden. Nach dieser Abstimmung wurd auf Antrag Csengern's beschlossen, das uniere Abgegräneten nur in jenen Angelegenheiten Mort und Stimme baben, welche im Gelete als gemeinsom bezeichnet find." (ibidem S. 818.) Jene Herren aber (Minister Bedeković, B. Horvat), welche barauf hingewiesen haben, daß die Berzehrungssteuer in Ungarn in die Staats= taffe fließt, aus welcher die gemeinsame Quote u. dgl. bestritten mird, vergagen barauf, daß bas finanzielle Berhältniß laut §§ 11, 12, 27, 28 ein strenges Sozialverhältniß ift, und daß, wie bas Nuntium fehr richtig fagt, bas Bermogen Kroatiens trot der gemeinsamen Berwaltung dennoch "Eigenthum Rroatiens und Slavoniens bleibt".

Angesichts bieser Sachlage erklärten auch die ungarischen Regierungsblätter, daß das fragliche Berzehrungssteuergesetz nur "durch ein Bersehen" dem froatischen Landtage zugesendet wurde. (ibidem S. 333, Rede des Abgeordneten Broz und Seite

840 des Abgeordneten Brlic.)

Ucber die Hauptfrage aber — wie nämlich die gemeinsamen Gesetze in Kroatien verbindliche Kraft erhalten — wurde kein Resultat erreicht. Aus diesem Grunde beantragt abermals Abgeordneter Dr. Brlie in der Sitzung vom 2. Mai 1870, diesmal in Form eines selbstständigen Antrags: "Es solle ein Komité von 15—20 Mitgliedern eingesetzt werden, welches die Legalitätund Berbindlicher diese Königreich zu prüfen und demgemäßeine Revision sämmtlicher bisher kund gemachten und in Zukunftkund zusmachen Gestlichsgesetzt vorzunehmen haben wird". Motivirt wurde der Antrag damit, daß Gesetz publizirt

wurden, von denen es feststeht, daß sie Kroatien nicht verpflichten (Berzehrungesteuergeset, Geset

über die Bolkszählung und Expropriationsgeset wurden angeführt) und daß es zur Beseitigung

ber Ronflikte nothwendig ift, "jene Ordnung zu schaffen, welche im Ausgleich begründet ift . . . Die Ungarn setzen bei uns so viel Selbstbewußtfein voraus, daß wir die Rundmachung eines Besetes, welches uns nichts angeht, zurückweisen

werben, wie wir benn auch dieser Tage biesbezügliche Satisfaktion bekommen haben" — nämlich durch die ermähnte offiziose Berficherung, daß G.-A. 18: 1869 durch Versehen dem Landtage

zugeschickt murbe. Der Antrag Dr. Brlic' follte geschäftsord-

nungsmäßig gebruckt und auf die Tagesordnung aeftellt werden.

Ganz sicher im Zusammenhange mit Brlic'

fteht der am 3. Mai 1870 geftellte und alljeits unterstütte Antrag des Abgeordneten Dr. Koic. es folle ein Romite gewählt werben, um binnen 3 Tagen dem Landtage über die Ausfüh-

rung des 1868er Ausgleiche Bericht zu erstatten und zugleich die Mittel vorzuschlagen,

wie den etwaigen Beschwerben abzuhelfen sei. Abgeordneter Zivković will, daß die Aufgabe dieses Romites dahin erweitert merde, daß basselbe nöthigenfalls auch Borschläge unterbreiten solle, wie die kroatische Autonomie wirkungsvoller garantirt werden konnte. Diesen Antrag unterstützt auch Abgeordneter Bukotinović (gegenwärtig Prafibent der zur Sanirung des Ausgleichs ausgeschickten kroatischen Regnikolardeputation und

Klubpräses der National = (Regierungs) = Bartei). Er fagt : Ich glaube, daß der Antrag Dr. Koic' auch das involvirt, daß, wenn das Komite die Bestimmungen des Ausgleichs, welche nicht ausgeführt wurden, aus welcher Ursache immer prü-

fen und diesbezüglich seine Borschläge dem Landtage ftellen wird, daß bann auch Bestimmungen gefunden werden dürften, welche gar nicht ausgeführt werben können;

folche muß das Komite auch das Recht haben, Anträge zu stellen. Ich glaube, daß dieses auch im Interesse jener Partei ist, welche den Ausgleich geschlossen hat; ich glaube nämlich, der Ausgleich dürse keineswegs ein Banzer sein, welcher unseres Bolkes Brust drücken soll, sondern ein weites und behagliches Kleid, in welchem die Nation sich bewegen, fortschreiten und zu ihrem höheren Ziele gelangen kann... wenn wir also

höheren Ziele gelangen kana... wenn wir also die Bestimmungen des Ausgleichs, welche nicht ausgeführt werden, gründlich saniren wollen, so müssen wir rad ika l vorgehen, denn es gibt nichts Misslicheres, als gesehliche Bestimmungen, welche nicht eingehalten werden oder nicht eingehalten werden oder nicht eingehalten werden oder nicht eingehalten werden oder nicht eingehalten werden stenen."

Nach der Erklärung des Sektionschefs Rlata-

Da auf einmal geschah es in ber Sigung vom

rovic, aber in seiner Eigenschaft als Abgeordneter, daß er wohl den Antrag Koic', aber nicht jenen Zivkovic' akzeptire, wurde der erstere e in st im m i g ansgenommen und in das Komite gewählt: Koic, Zivkovic, Broz, Hrvoic Stefan, Bukovic, Horvat Beter und M. Kraljevic. Zum Präsidenten gewählt wurde Kraljevic, zum Schriftsührer Hrvoic.

2. Juli 1870, daß der Bräfident erklarte : "3ch habe die Ehre behufs Rundmachung den Gesets artitel über die Rundmachung der gemein= famen Gefete in Kroatien und Slavonien, welcher am ungarischen Reichstage aeichaffen wurde, vorzulegen." — Das Geset wurde ohn e alle Wiberrebe verlesen und der Prases enunzirte, daß dasselbe der "h. Landesregierung zur Kundmachung werde übergeben werden." Es ift dies der 12. G. A. vom Jahre 1870, welcher am 22. Mai sanktionirt murbe.

In der Sitzung vom 14. November 1870, als wieder einige gemeinsame Gesetze kundgemacht werden sollten, urgirte Dr. Brlie die vorgängige Erledigung seines Antrages und verlangte, daß auch die soeben vorgelegten Gesetze früher geprüft werden sollen.

Settionschef Blatarović — aber als Abgeordneter - widerfest fich der Ginfegung eines folchen Romites und fagt : "Dies ware ein Unifum in der parlamentarischen Braxis, wenn Gesetze, welche in gehöriger Form ausgefertigt werden und hieher gelangen, noch einer Kontrole unterftellt würden, ob fie fundzumachen seien nicht. Selbst ber Gebanke, daß auch folche Gefete hieher gelangen könnten, welche nur bem Scheine nach gemeinsame wären, ist meiner Ansicht nach eine Beleibigung ber Befete und ich glaube, daß es in keinem Barlamente, in keinem konstitutionellen Staate geschieht, daß Gesetze von einem Komite geprüft werben, ob fie fundzumachen find ober nicht. Die Rontroleift bash. Haus selbst; hier kann die Frage entstehen, obetwas Rontroverses vorliegt in Bezugauf bie Rundmachung obernicht, aber daß die Gefete früher von einem Romite geprüft und zenfurirt werden, das ist weder konstitutionell, noch parlamentarisch und auch nicht nothwendia. Als Abgeordneter muß ido baher offen Ansicht des Herrn Borredners entgegentreten, und bitte bas hohe Saus, über feinen Antrag gur Tagesordnung überzugehen." Daraufhin murde die Situng abgebrochen und Tags darauf, in der 83. Sigung vom 5. November 1870 Brlic' Antrag verworfen und die Publizirung der vorlies genden Gefete beschloffen. Der ursprüngliche Antrag Brlie' jedoch blieb, wie der Prafident hervorhob, aufrecht, aber in den weiteren Situngen, welche noch abgehalten wurden, derfelbe ebensowenig zur Berhandlung, wie der Gesetzentwurf Hrvats und das Elaborat des auf Antrag Roic' eingefetten Ausschuffes, mas fehr gu bedauern ift, da wir erft in diesen Debatten erfahren hätten, was sich die Schöpfer des Ausaleichs in Kroatien von dem Inhalte besselben gedacht haben.

Der für ben 8. Januar 1868 einberufene troatische Landtag wurde am 8. Januar 1871

nach Ablauf seiner breijährigen Beriode geschlossen und demselben mit a. h. Restript vom 29. Dezember 1870 die königliche Anerkennung für sein gesammtes Birken ausgesprochen, hauptsächlich aber weil "durch den auf Grundlage der pragmastischen Gegenseitigen Interesse mit dem Königreiche Ungarn abgeschlossenen Ausgleich die staatsrechtlichen Beziehungen dieses Königreichs und der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien gesetzlich und dauernd gerealt wurden."

Wenn wir nun auf die Debatten des troatischen Ausgleichslandtages zurücklicken, fo ergibt

fich Folgenbes :

1. Ursprünglich (Sigung vom 15. März 1869) war der ganze Landtag der — mit Rückficht auf § 4 Alinea 2 allerbings nicht richtigen daß nämlich im 1868er Ausgleichsgesete eine Lücke bestehe bezüglich der Kundmachung der gemeinsamen Besetze in Kroatien, und daß der kroatische Landtag berufen wäre, darüber ein Gefet zu bringen. Derfelben Ansicht maren, wie aus ber Rede des Abgeordneten B. Rraljevic erfichtlich, auch die froatischen Deputirten des gemeinfamen Reichstages. 2. Am 14. September 1869 äußerte fich ber Bertreter ber Regierung im gegentheiligen Sinne und behauptete, daß über die Rundmachung ber gemeinsamen Gesete nur ber gemeinsame Reichstag ein Geset schaffen konne, ohne daß der Landtag dieser Erklärung beigepflichtet batte. 3. Die dritte Ansicht (Abgeordneter Filipovic) ging dabin, daß wohl ber gemeinsame Reichstag diefes Gefet zu bringen berechtigt fei, aber daß auch der froatische Landtag "ein gewisses Recht habe, in dieser Frage Einfluß zu üben." Später (27. April 1870) hat derselbe Abgeordnete burch seinen Busabantrag die erfte Anficht angenommen. 4. Die Frage murbe im froatischen Landtage nicht ausgetragen, nachdem ber Antrag Hrvat's nicht in Berhandlung fam. 5. Erft am 2. Juli 1870 gelangte ber vom "gemeinsamen Reichstag geschaffene G.-A. XII: 1870 im froatischen Landtage zur Publikation, und zwar ohne eine Bemerkung. Später wurde die Frage: von welchem Zeitpunkte angefangen die gemeinsamen Gesetze in Kroatien in Kraft treten, nicht weiter berührt.

Nach unserer Ansicht nun steht auch dieses Gesetz in keinem Ginklange mit bem 1868er Musgleich, denn § 60 erläutert burch bas Alinea 2 bes § 4 bestimmt in einer absolut jeden Zweifel ausschließenben Beife, bag bie gemeinsamen Besetze dem froatischen Landtage zum 3wecte ber "Rundmachung" (kihirdetes) zu übersenden sind. Daber ift jede anders geartete "Rundmachung", namentlich aber die im § 5 des B.=A. XII, wonach die "bindende Kraft eines jeden Gefetes am 15. Tage- nach geschehener Rundmachung (kihirdetes) besselben im gemeinsamen Reichstage beginnt" soferne nämlich das Gefet nicht anders bestimmt im Widerspruche mit § 4 und 60 bes Ausgleichs. Dasselbe gilt von G.-A. 67: 1881, welcher bestimmt, daß - nachdem die früher üblich gewesene Kundmachung (kihirdetes) ber Gefete im Reichstage abgeschafft wurde — bic verbindliche Kraft am 15. Tage nach der "Kundmachung" bes betreffenden gemeinsamen Befetes in der "ungarischen Sammlung der Reichsgesetze" beginne.

Nachdem es nun in einem Lande zwei Kundsmachungen (kihirdetés) für ein Gesetz nicht geben kann und der Ausgleich schon bestimmt hat, (§ 4 und 60) daß für Kroatien die gemeinsamen Gesetz im kroatischen Landtage zur "Kundmachung" (kihirdetés) gesangen, so müssen die G.-A. 12:1870 und 67:1881 als gegen den Ausgleich verstoßend erklärt werden, nachdem es feststeht, daß, wie der Bertreter der Regierung sowohl, als alle anderen Redner sagten, ein Fundamentalgesetz durch gart ein spezielles Gesetz abgeändert werden kann." Der Umstand, daß die beiden ausgleichswidrigen Gesetz im kroatischen Landtage publizirt wurden, konnte ihnen keine Legalität verleihen, weil sonst

auch Alles, was das Nuntium von den im froatisichen Landtage ebenfalls publizirten, und trozdem für Kroatien unverdindlichen "gemeinsamen" Gesetzen sagt, ohne Begründung wäre. Bei dem Umstande aber, als G.-A. 12:1870 erst Ende Mai 1870 geschaffen wurde, während die betreffende Debatte im froatischen Landtage schon am 15. März 1869 ihren Ansang nahm, dürste der Schluß, daß auch die gemeinsame Regierung wenigstens eine Zeit lang der Ansicht war, daß diesbezüglich eine Lücke im Ausgleiche sei, nicht als ganz unbegründet erscheinen.

Nach unserer Ansicht aber enthält ber Ausgleich, wenn man alle seine Baragraphen vor Augen hat, gar keine Lücke, benn § 4 sagt es ausbrücklichen Ebortlaute" bes 1868er Ausgleichs angegeben, zu welchen Zwecke die gemeinsamen Gesetze dem kroatischen Landtage eingesendet werden, nämlich zur Kundmachung (kihirdetés). Daher ist eine jede anderweitige "Kundmachung" unzulässig.

Sodann entsteht die Frage, auf Grund welcher Beftimmung des Ausgleichsvertrages fich ber gemeinschaftliche Reichstag für kompetent halten konnte, überhaupt ein solches Geset zu In den "obigen Baragraphen" (§ 11, 31, 35), wo die Rompetenzen desselben in taxa= tiver Weise aufgezählt find, findet sich keine derartige Bestimmung, und bei der ausbrückli= chen gegentheiligen Bestimmung bes § 60, erläutert durch al. 2 des § 4, ift jede etwa implicite gegebene diesbezügliche Kompetenz absolut ausgeschloffen. Der Ausgleich ift ein Bertrag, Berträge aber find strictissime zu interpretiren, umfomehr also, wenn bas Gegentheil ausbrüdl i ch stipulirt murde.

Wir geben gerne zu, daß ein solcher Modus dem "gleichzeitigen Wirksamwerden der Gesetze" im Wege steht, aber wenn man dieses Interesse in dem ungarisch-kroatischen Verhältnisse schützen will, so soll es nicht mit einer gleichzeitigen Verletzung des bestehenden Ausgleichsvertrages grichehen, son-

bern auf bem im § 70 verzeichneten Bege. Und so lange biefer Beg nicht eingeschlagen werben wirb, so lange erscheinen G.A. 12:1870 und 67:1881 als Berletzungen bes Ausgleichs von großer Tragweite.

Belden Sinn aber hätte dann noch § 60 — wird Jemand fragen — wenn im Bege eines Uebereinkommens Kroatien in die gegenwärtig faktisch beftehenden Modalitäten der Kundmachung

von Gesetzen einwilligen würde?

Auf diese Frage hat Sektionschef Zlatarovic in der Sigung vom 14. November 1870 geantworztet, indem er sich der Einsetzung eines Ausschuffes im Sinne des Brlic'schen Antrages, welcher die "Legalität und Berbindlichkeit" sowohl der "bereitstundgemachten als in Zukunft kundzumachenden gemeinsamen Gesetze" — der letzteren vor ihrer Kundmachung — zu prüsen hätte, widersetzte und sagte: Die Kontrole ist das hohe Sauslelbit; hier kann die Frage entstehen, ob etwas Kontroverses vorliegt in Bezug auf die Kundmachung oder

Ther ganze — allerdings große Unterschied — gegenüber bem jett be stehen follenden den Mobus und dem nach Zlatorovic' Ansicht rechtmäßig, nach unserer aber ausgleichswidrig bestehenden, wenn derselbe vertragsmäßig fanktionirt würde, besteht darin, daß ein kroatischerseits angestahtenes Geses wohl zur Aussührung kommen andre, aber gleichzeitig die Frage nach dessen Austragen auch dessen Verhandlung käme zwischen den beiden Regierungen respektive den beiden Landstagen, während — unsere Ansicht von dem § 4 mit 60 angenommen — ein solches bestrittenes Gesetz so lange nicht ausgeführt werden könnte, bis der erhobene Rechtsstreit nicht ersedigt würde.

Da nun Zlatarovic und sagen wir die Majorität des Landtages — im Jahre 1870 das kundgemachte Gesetz (12:1870 resp. 67:1881) als dem Ausgleiche entsprechend entgegengenommen, und dennoch die Zulässigteit einer "Kontrolle" von

Seite des froatischen Landtages betont hat, so muß § 60 selbst nach dieser Anschauung als ein Rechts-mittel beurtheilt werden, durch welches Kroatien seine eigene autonome. "Rechtssphäre" gegenüber etwaigen Uebergriffen seitens des gemeinsamen Reichstages schützen kann und schützen soll. Dieser Schutz ist allerdings in praktischer Beziehung von jenem, welchen wir im § 60 gezunden haben, sehr verschieden, aber er ist doch auch ein Schutz.

Bir könnten aber in eine berartige Interpretation des § 60 nur dann einwilligen, wenn es sich um ein Gesetz handelt, von dem es z w e is se I h a ft ist, ob dadurch die Bestimmungen des Ausgleichs verletzt werden oder nicht. Man könnte vielleicht behaupten, daß ein solches Gesetz ausgeführt werden solle, odwohl dies aus der "Natur des Berhältnisses und dem deutlichen Wortlaute" des Ausgleichs schwerlich zu beweisen möglich wäre, da es doch eine der elementarsten Regeln in einem Bundesverhältnisse beim Auftauchen von Zweiseln, und wenn eine Partei die Rechtsfrage ausstellt, ist, daß dis zur Behebung jener Zweisel und Ersledigung der Rechtsfrage der frühere Besitzt

Bei Gesetzen aber, welche offenbarausegleichswidrig sind, könnte man sich auf keinen Fall, selbst die Blatarovic'sche Anschauung angenommen, mit einer vorläusigen Ausführung des Gesetzes und einer nachträglichen Erledigung der Rechtsfrage begnügen, man muß vielmehr behaupten, daß solche Gesetze, weil ohnehin für Kroatien unverbindlich, auch nicht kundgemacht werden dürsen. Und aus diesem Grunde mar das Borgehen des kroatischen Landtages mit tem Berzehrungssteuersgesetz forrest, wie es andererseits inkorrett war, als die auch vom Nuntium angeführten Gesetz in Kroatien kundgemacht wurden.

5.. Bezüglich der Formen der Ausfentigung mand Bitirungsweise der gemeinsamen Gesetze enthält der Ausgleichsvertrag feinenspozielle Bestimmung. Der Gien. XII: 1870-steht auch diesbezüglich mitiseinem & Genfatze dur Natur des

386 ungarifch-troatischen Berbandes. Es erscheinen nämlich alle Gefete, welche bas Budapefter Parlament über gemeinsame und nichtgemeinsame Angelegenbeiten beschließt, in einer "allgemeinen Landesgefetfammlung Ungarne," welche feit G.=A. 66 u. 67 vom Jahre 1881 die "ungarische Sammlung ber Reichsgesete" beißt, in fortlaufender Reibenfolge. Da nun die Gefete nach ihrer Ordnungszahl citiet werden, so kommt es vor, daß wir in Rroatien z. B. einen 5. 10. 20. u. s. w. Gesetze artitel haben, ohne einen 1., 2., 3., 4. u. f. w. zu besitzen, mas gang gewiß ohne Logit ist. Die Sace erscheint eben als ob Ungarn-Arvatien ein Einheitsstaat mare, bei welchem die auf autonome Angelegenheiten bezüglichen Gefete bes Budavefter Barlaments eine Art Gefete mit territorial auf Ungarn begrenzter Wirkung maren, im Uebrigen aber von einem einheitlichen Barlamente ausgeben würden. Dag dies ber "Natur" des ungarifch-fratischen Bunbesverhältniffes nicht entspricht. burfte nach Allem, was über diese "Natur" gesagt wurde, von felbst einleuchten. Es muß daher verlangt werden, daß die auf gemeinsame Angelegenheiten bezüglichen Gesetze abgesondert ausgegeben werden, damit eben der Natur des Berhältnisses Ausbruck gegeben werbe. Dies batte etwa in ber Beise zu geschehen, wie in den realiter-unirten Berzogthumern Roburg und Gotha. Bor une liegt eine Nummer, welche ein gemeinsames Besetz ber beiben ganber bringt. Die Sammlung ift betitelt: "Die Gesetsammlung für das Herzogthum Gotha." - Nar. 411 (Gemeinschaftliche Gesets: fammlung für die Herzogthümer Roburg und

Gotha Nr. 3) Geset über ben Zivil-Staatsbienft vom 3. Mai 1852." Hieraus folgt, bag bort die gemeinsamen Befete in einer gemeinschaftlichen Gesetsammlung erscheinen, obwohl die dortige Realunion bei weitem viel enger ist, als die ungarischtroatische.

6. **Was nu**n die als gemeinsam in Kroatien tundgemachten Gefete, die es entweder gar nicht oder nur zum Theil sind, betrifft, so werden dieselben — mit wenigen Ausnahmen — von ben troatischen Behörden ignorirt und die betreffenden Fragen nach besonderen troatischen Gesetzen, Berordnungen u. f. w. verhandelt, und fand somit bie besondere Rechtssphäre Kroatiens bi: burch ein weiteres rechtliches Schusmittel - allerdings nur ein indrettes und fich nur auf den einzelnen Rall beziehendes. Da nämlich die autonomen froatischen Behörden blok der autonomen troatischen Regierung untersteben. jo haben fie auch bloß ihren Befehlen und Anordnungen Folge ju leiften. Wenn baber die troatische Landesregierung einen Aft der gemeinfamen Bentralgewalt ale gegen die froatische Autonomie verftogend erflärt, fo werben felbstverftandlich die autonomen troatischen Behörden fich in ihren Amtshandlungen bis auf Beiteres ben Anschauungen ihrer eigenen Regierung zu aktomobiren haben und jene gemeinsamen Afte ignoriren. (Bergl. Septel l. c. S. 39. bas Beispiel aus Beffen). Eine selbstständige Stellung muß man bier ben

Gerichten vindigiren. Bor Allem find auch in Kroatien die Gerichte - nach Art. 6 des Gesetzes vom 28. Feber 1874 über die richterliche Gewalt berufen Rechtsgiltigfeit ber Berordnungen prüfen und barüber im gefetlichen Inftanzenzuge zu entscheiden." Die Gerichte konnen baber die Anwendung einer je den Berordnung ablehnen, menn sie dieselbe als gesetwidrig befinden. dieser Hinsicht wird der Richter vor Allem die Rompeteng jener Behörde prufen, von welcher die Berordnung ausgegangen ift. Er wird fobann auf Grund der Berfaffung barüber enscheiben, ob es überhaupt zuläffig ift, die Frage durch eine Berordnung ober aber burch ein Befet zu regeln, d. h. ob der materielle Inhalt der Berordnung mit den bestehenden Befegen im Gintlange fteht, wie 3. B. ob eine Ausführungsverordnung sich in den von Gefete gezogenen Schranten bewegt, und ichlieflich ob eine die Rechtsverhaltniffe der Staats. bürger berührende Berordnung gehörig tundgemacht worden ist.

388 Diefes Recht erftrectt fich auf alle Berordnunden. also iene ber troatischen Landesregierung, der gemeinsamen ungarifch-froatifchen Ministerien und det öfterreichisch-ungarischen Ministerien und sonstigen ftaatlichen und autonomen Behörden, and auf die vom Staatsoberhaupte erlaffenen. Bieruber ift tein Zweifel gulaffig. Gine Beftimmung, ahnlich jener im Art. 106 ber preußischen Berfaffung, wonach alle vorschriftsmäßig fund gemachten Berordnungen verbindlich fein follen, und daß die Brufung der Rechtsgil. tigfeit gehörig verfündigter königlicher Berordnungen nicht ben Behörden, fondern blog dem Barlametite zufteht, existirt in den troatischen Berfassungegesetzen nicht. (S. Ulbrich l. c. S. 404, 739, Meyer, Lehrbuch 2. Aufl. S. 509. Schulze l. c. I. 562 fg.). Wie fteht es aber mit den Befeten? - In allen tonftitutionellen Staaten ift es ausgefprochen, daß Gefete nur durch Uebereinstimmung ber Rrone und ber Bolfevertretung zu Stande tommen tonnen. Gin folder Beife geschaffenes Gefet ift ber Ausbruck bes verfaffungemäßig zu Stande gebrachten objektiven Staatswillens. "Wenn nun die Staatsgewalt, schreibt Schulze (l. c. S. 563) solche Sätze über das verfassungsmäßige Buftandetommen ihrer eigenen Willenserklärungen aufstellt, so ift nach der Bestimmung solcher Borfchriften anzunehmen, daß eine Nichtbeobachtuna berfelben Richtigfeit alles deffen hervorruft, mas im Widerspruche mit denselben geschehen ift. Richter hat nur existentes, giltiges Recht anguwenden und über beffen Erifteng und Giltigfeit gewiffenhafter Brufung felbst zu entnach Wie er diese Brüfung gegenüber den febeiben. Erzeugniffen bes Gewohnheitsrechtes anzuftellen hat, so auch gegenüber dem, was sich für Befet Nach der nothwendigen Konsequenz der ausaibt. konstitutionellen Staatsordnung, wie nach den Grundfägen der deutschen Gerichtsverfaffung und ber Brazis der höchsten deutschen Gerichtshöfe, hat der Richter das Brüfungsrecht aller von ihm

zur Anwendung zu bringenden Normen, er hat sich nicht blos mit den äußern Requisiten der Bublikation zu begnügen, sondern auch zu untersuchen, ob eine folche Norm auf verfaffungsmäßigem Wege zu Stande gefommen ift. Freilich kann sich dasselbe nie auf eine Beurtheilung ber Zwedmäßigfeit, Bernunftigfeit, Nothwendigkeit eines Gesetzes beziehen. Der Richter ift ber Diener, nicht ber Herr bes Gesetzes, aber nur bes mahren Gefetes, nicht des Scheingesetes. Indem er ein folches anzuwenden verweigert, vertheidigt er nur ben objektiven Willen des Befetgebers, der fich im Busammenwirken ber verschiedenen Organe darftellt, gegen die subjektive Willkur eines Organes, welches die ihm gesteckten ftaats= rechtlichen Schranken überschreiten will. hat "der Richter das Recht und die Pflicht, bei Anwendung der Gefete vorher zu prüfen, ob das, was fich als Gefet ankündigt, nach dem bestehenden Berfassungsrecht wirklich Gesetz ist, ob es namentlich, wo dies die Berfassung vorschreibt, mit ftandischer Buftimmung erlaffen ift. haben Berordnungen und Erläffe des Staatsoberhauptes oder der Staatsregierung, deren Inhalt nur in Form des Gefetes, mit Buftimmung ber Stände hätte aufgestellt werden können, für den Richter keine verbindliche Kraft". (Formulirung des Grundsates durch den deutschen Juriftentag.)

Das sind die Grundsätze, wie sie sich aus der juristischen Natur der Sache ergeben, wie sie fast von allen neueren Schriftstellern anerkannt werden, und welche überall dort zur Anwendung gelangen, wo das positive Recht nicht ein Anderes bestimmt. Das positive Recht über diesen Gegenstand ist für Kroatien im ersten Absatze des Art. 6 des obigen Gestzes enthalten und lautet: den Gerichten steht es nicht zu, darüber zu entscheiden, ob ein Gesex, welches gehörig fund gemacht ist, auf verfassungsmäßigem Wege zu Stande gekommen ist."

Das ift eine Bestimmung, welche bewußters weise vollständig dem Art. 7 des östersreichischen Gesetzes über die richterliche Gewalt vom

des mit den formellen Reriterien versehenen Gesetzes einlassen zu dürfen. Als die formellen Kriterien bes Gefetes erscheinen : die Rund= machung als Gefet im Ramen bes Gailers unter Berufung der Zuftimmung des zuständigen Ber- L tretungsforpers und unter Wilfertigung eines verantwortlichen Minifters in dem gut Bublitation bejummen Gejegolatte. Fehlt eines diefer Kriterien, fo ift die, wenngleich als Befet bezeichnete Norm ale bloße Berordnung anzusehen und unterliegt als solche dem Brüfungsrechte des Richters. Sind bagegen die formellen Rriterien vorhanden, so hat der Richter nicht zu prüfen, ob ber Bertretungstörper wirklich zugeftimmt hat, ob er verfassungemäßig fonftituirt, ob feine Mitglieber gefetlich berufen, in der gehörigen Anzahl versammelt waren und ob sie die Zustimmung in ber gehörigen Weise, g. B. mit der erforderlichen 3meis

brittelmajorität gegeben haben." (Siehe auch Schulze H. c., S. 564, Meyer G. l. c., S. 508—509.)
Alles dies gilt mutatis mutandis auch für Kroatien bei Anwendung sowohl der autonomen, als der gemeinsamen Gesetze mit dem Bemerken, daß hier für keinerlei Art gesetzgebender Thätigkeit eine qualifizirte Wajorität weder in der autonomen, noch in der gemeinsamen Gesetzgebung vorgeschrieben ist. Was aber das zur Publikation von Gesetzen vorgeschriebene Organ betrifft, so ist dies für die autonomen kroatischen Gesetze seit 1873 der "Sbornik"; für die gemeinsamen ungarischen Keichsgesetze". Wir haben unsere

Gründe angeführt, warum wir dieses als aus-

gleichswidrig betrachten und werden weiter unten davon sprechen.

Die sonstigen Erforderniffe formeller Ratur in-

tereffiren uns hier nicht.

Weiter sagt Ulbrich: "Ebensowenig hat ber Richter zu prüfen, ob der Reichsrath und die Landtage bei Botirung von Gesetzen den ihnen in der Berfassung vorgeschriebenen Wirkungstreis

nicht überschritten haben."

Dieser Sat ist von dem Standpunkte, daß die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länsder, welche unter der Gesammtbezeichnung Desterreich verstanden werden, einen Einheitsstaat mit proving ieller Autonomie der einzelnen Länder bilden, richtig, weil kein Staat gegenüber einer Proving seine Kompetenz überschreiten kann, vielmehr alle und jede Kompetenz nur dem Staate rechtlich zusteht. Aber eben hier zeigt es sich in sehr deutlicher Weise, daß Kroatien nicht eine Provinz (im juristisch-technischen Sinne des Wortes) Ungarns, sondern ein mit ihm verbundener Staat ist, und ist jener Sat Ulbrich's auf das ungarisch-kroatische Verhältniß nicht anwendbar.

In der Berfassung des deutschen Reiches hat der Richter leichtes Spiel. Im Kollisionsfalle zwischen einem Reichsgesetze und einem Landesgesetze geht nach aus drücklich er Bestimmung des Art. 2 der Berfassung das Reichsgesetz dem Landesgesetze vor. Nach der Ansicht einiger Publizisten hat der Richter nicht das Recht zu prüsen, ob durch das Gesetz die dem Reiche zustehende Kompetenz überschritten wurde.

Andere Schriftsteller (z. B. Haenel l. c., S. 264, Seydel l. c., S. 38, Rönne, Staatsrecht bes b. R., Bb. 2, S. 62 u. A., und zwar die meisten, wie Meyer l. c., S. 510, N. 14 sagt), behaupten, daß der Richter berufen sei, das Reichsegesetz auf seinen materiell verfassungsmäßigen Inhalt zu prüsen, denn das Reich übt die ihm zusstehende Gesetzgebung laut Art. 2 "n a ch M a ßzg a b e d e & Inhalt es dieser Berfassung".

Mus diesem, sowie dem weiteren Umftande, bag bie Reichsverfaffung nirgends die Rechtsverbindlichteit auch der rechtsungiltigen Normen vorschreibt, fagt Haenel (l. c. 263): "Damit ift es Recht und Bflicht bes Richters, jedes früher ober fpater erlaffene, obwohl formell giltig publizirte Berfaffungsgefet ober einfache Befet, jede Berord: nung und Berfügung des Ginzelftaates, welche im Widerspruch fteht mit einer im gegebenen Kalle zu treffenden Reichsnorm, außer Anwendung zu laffen. Damit ift es aber auch Recht und Bflicht des Richters, in dem vorausgesetten Rollifionsfalle über die Rechtsgiltigkeit der Reichsnorm felbst zu befinden. Denn diese Rechtsgiltigkeit und nicht blos die gewahrte Bublikationsform ift die verfassungemäßige Bedingung für das Borgeben ber Reichsnorm por ber Landesnorm. Diese Brüfung wird fich eintretenden Falles erftrecken muffen auf die verfassungsmäßige Ermächtigung zu den im Namen des Reiches ergangenen Berfügungen, auf die Berfassungemäßigkeit der vom Bundesrathe ober vom Raifer ober von einer autorifirten Reichsbehörde erlaffenen Berordnungen, aber auch in logischer Konsequenz auf die Berfassungemäßig. feit ergangener Reichsgefete - vorausgefett, daß eine gerichtstundige Kontestation . . . die in Gefetesform begrundete Brafumtion für die verfaffungegemäße Beichluffaffung bes Bundesrathes über das materiell die Berfaffung andernde Befet gebrochen hat." (Die entgegenftehende Unficht fiebe Laband I. c. II., S. 118—120.)

Wenn nun die meisten Schriftseller über das heutige deutsche Reich, trot des Vorgehens der Reichsgesetze vor dem Landesgesetze, trot der Kundmachung der Gesetze von Reichswegen, trot des dem Reiche zustehenden Exekutionsrechtes, trot des im Art. 75 und 77 dem Bundesrathe und der Reichsgesetzgebung zukommenden Rechtes, in die Verfassungsftreitigkeiten der Ginzelstaaten selbst "im Wege der Reichsgesetzgebung" einzugreifen, und schließlich trot der laut Art. 78 im Wege der Reichsgesetzgebung erfolgenden Abänderung der

Berfassung u. f. w. ein solches Brufungsrecht den Gerichten vindiciren, so gilt eine gleiche Behaupetung umsomehr von dem ungarischestroatischen Bershältnisse, welches, wie wir schon gesehen, gar keinen ber unmittelbar vorstehenden Grundsage enthält.

Der froatische Richter ist aus biesen Gründen. sowie mit Rudficht darauf, daß die Rompetenz der gemeinsamen Befetgebung und Regierung eine taxativ festgestellte ift, aeradezu hemilbiot, über die Frage, ob nicht burch ein gemeinsames Beset bas Ausaleichsgelet überichritten murde, zu befinden, und im bejahenden Falle ein folches, obwohl giltig publizirtes Gefet außer Anwendung zu laffen. Dies wurde auch dann richtig fein, wenn die Rundmachung der gemeinsamen Gefete in dem von uns entwickelten Sinne bes § 60 gefchehen würde, mährend es bei der laut G.-A. 67: 1881 Rundmachungsform geradezu nothwendig ift, benn - fagt Dubs l. c. I. S. 118 - "bie Berfassung soll offenbar gleichmä ig über dem Gefetsgeber, wie über dem Richter ftehen, und wenn der Erstere die Berfassung nicht beachtet, so ist der 3weite feiner Pflicht beswegen nicht auch entbunden." Nun schreibt aber die ungarisch-kroatische Bundesverfaffung, nachdem fie die Rompetenzen des Bundes taxativ festgestellt, im § 70 ausdrücklich vor, daß eine jede Aenderung, also gang besonders die Vertheilung der Kompetenzen und damit die Frage, wer, ob nämlich der gemeinfame, ungarisch-froatische Reichstag ober besondere froatische Landtag befugt ist, eine bestimmte Angelegenheit gesetlich zu normiren, nur durch einen neuen Bertrag erfolgen tonne. Es ift somit die erste Bflicht des froatischen Richters, bei Un mendung der Gefete darauf bedacht zu fein, er jenes Gefet, jene Berordnung zur Anwendung bringe, welche von der im Sinne des Ausgleichs= vertrages tom petenten staatlichen Autorität gegeben murbe.

Diese mit zwingender Nothwendigkeit sich ergebenden Grundsätze werden denn auch in der Braxis eingehalten — ob jedes Mal, ift mir nicht

Problem 1

bekannt — wenn eine Rollision zwischen Gesetzen, welche als gemeinsame publizirt sind, und antosnomen Gesetzen entsteht, und betont dies auch das Nuntium bezüglich des Erpropriationsversahrens bei Eisenbahnen 2c., wie denn auch voriges Jahr aus Anlaß der Zagorianer Bahn ein solcher Konssist und zwar zu Gunsten des kroatischen Gesetzes vom Agramer Gerichte erledigt wurde und jedesmal erledigt werden muß.

In der Natur des ungarisch-froatischen Berhältnisses liegt es daher, daß der Richter sich nicht bamit begnügen fann, bag irgend ein Befet eriftirt, welches sich als gemeinsames ausgibt, fonbern er muß es mit Bezug auf diefe feine Gigenschaft prüfen, ebenso wie er bei autonomen troatischen Besetzen entscheiden muß, ob dieselben nicht etwa in die Sphare der gemeinsamen Angelegenheiten fallen. Wenn man dieses Recht dem Richter nicht gibt, so ift nicht abzusehen, auf welche Art die als für Kroatien in Kraft ftehenden und in den froatischen Gesetzessammlungen enthaltenen Befete angewendet werden fonnten, meil. schon erwähnt, bort auch "gemeinsame" jege vorkommen, welche entweder gar nicht Be= ober nur zum Theil folche find.

Es ift selbstverständlich, daß der Richter bezüglich eines gemeinsamen Gesetzes, sobald diese feine Eigenschaft festgestellt ift, d. h., sobald es festgestellt ift, daß zur Regelung der betreffenden Angelegenheit ber gemeinfame Reichstag tompetent war, sich in eine weitere Untersuchung und Brufung nicht einlaffen barf, und fich auf bie Brufung der formellen Rriterien bezüglich der gehörigen Rundmachung desselbeu beichranten muß, in jenem Sinne, wie oben ausgeführt wurde. Aber eben daraus ift ersichtlich, welch' große Tragweite dem § 60 zufommt. Unfere - gang bestimmt unanfechtbare - Unichauung von demfelben konnte felbst bei Beseten, welche vollständig forrette gemeinsame Befete find, mit Rücksicht darauf, daß dieselben fehr oft um viele Monate früher in der durch G. A. 67: 1881

vorgeschriebenen Weise kundgemacht werden, als im troatischen Landtage, von unabsehbaren Folgen in den verschiedenen Rechtsstreitigkeiten sein, sobald in irgend einem Falle die Frage nach der Rechtsgiltigkeit des G.-A. 67: 1881, beziehungsweise des G.-A. XII: 1870 entstehen würde. Und hierin liegt auch eine dringende Nothwendigkeit, daß § 60 des Ausgleichs vom Jahre 1868 im Sinne des § 70 authentisch interpretirt werde.

Der Schutz, welchen Kroatien durch die Gerichte bezüglich seiner Rechtssphäre genießt, ist aber nur ein indirekter, weil durch das richterliche Urtheil nicht der Streit zwischen Ungarn und Kroatien geschlichtet, sondern nur die Nichtanwendung einer ausgleichswidrigen Norm in einem konkreten Falle erzielt wird. Das Urtheil zieht nämlich niemals die Giltigkeit oder Ungistigkeit des bestrittenen Gesetzes, Verordnung u. s. w. nach sich. Anderswo geschicht es allerdings, daß die Negierungen zu Folge gerichtlicher Entschedungen ihre als rechtswidrig erklärten Verordnungen zurücknehmen, (Laband I. c. II. S. 120 Note 1) "allein wir müssen, — sagt Dubs I. c. S. 118 — erst langsam zu dieser Theorie heranreisen."

6. So gelangen wir zum letten Schutmittel, welches nach ben Grundfägen ber Wiffenschaft einem Staate, welcher mit einem andern auf Beretrag beruhenden Bundesverhältniffe steht, zukommt, zur Frage über die Zuläffigkeit der Secession

Eigentlich haben wir schon im zwölften Artikel diese Frage burch einige diesbezügliche Zitate beantwortet, und gesehen, bak ein Recht auch den in Realunion stehenden Staaten nicht abgesprochen werben fann, daß aber megen Gemeinschaft des Rönigs die Auflösung der Union fo un wahr fcheinlich ift, daß man fie mit Jellinet "füglich als unmöglich bezeichnen fann." Der Herrscher wird eben nie einwilligen, daß er über zwei Staaten, welche bisher rechtlich verpflichtet maren immer benfelben Rönig zu haben, von nun an nur auf eine rechtlich zufällige Beife herrichen folle.

Jan Si,

Tropbem tann man sich auch eine solche Situation vorstellen, und es ist baher auch bei einer Realunion die sormale Wöglichkeit einer Austösung nicht recht ich ausgeschlossen, nachdem dieselbe durch U e berein fin mung der betreffenden Staaten erfolgen kann im Wege eines vom gemeinsamen Könige für jedes Land sanktionirten Uebereinsommens, sodann durch die weitern im zwölsten Artikel angeführten Endigungsgründe berselben.

Daß die Union als eine "ewige, unzertrennsliche, unlösliche" u. dgl. bezeichnet wird, das hat nur die Bebeutung, daß ein willfürlich es Rückrittsrecht ausgeschlossen ift, wie auch der deutsche Bund von 1815—1866 als ein solcher bezeichnet war. Und nachdem auch die Frage, welche rechtliche Wirkung der bewußte Vertragsbruch auf die Dauer und Gestaltung des Bundes hat, sattsam aus unseren disherigen Erörterungen ersichtlich ist, so wollen wir darüber nicht weiter sprechen.

so wollen wir darüber nicht weiter sprechen.

Wir setzen auch nicht voraus, daß es zur Ersörterung solcher Fragen kommen wird und erswarten zuversichtlich, daß es dem gemeinsamen König auch in Zukunft gelingen wird, die widersstrebenden Tendenzen der beiden Länder auszugleichen, umsomehr, wenn sich die beiden Länder, respektive ihre Staatsmänner die Mühe geben werden, das Verhältniß gehörig kennen zu lernen, ganz besonders aber dann, wenn sich die ungarischer Kroatische Bundesgewalt vor Augen halten wird, daß Kroatien ein solches Recht in ultima linea zusteht, die kroatische aber, daß die Union als eine

barnach ihre respektive Thätigkeit einrichten wird. "Gesett nun aber — schreibt von den schweiszerischen Verhältnissen Dubs l. c. 11, S. 31 — es träte eine große Krisis ein, wo die Bundessversammlung den Einheitsstaat mit Abschaffung der Kantonalsouveränität oder einen diesem Verhältniß annähernden Zustand oder wo umgekehrt die Wehrheit der Kantone die Aushebung des Bundes beschloß, wie dann? Beides wären Akte

unzertrennliche bezeichnet ist - und wenn jede

gegen das be ft e ben be Recht und fie murden, weil außerhalb des Rechtsgebietes liegend, deshalb thre Erledigung auch außerhalb des (bestehenden) Rechtsgebietes finden muffen. Wir waren mertmurdigerweise in der Schweiz ichon zweimal in olden Situationen, die fich beibe Male glücklich für uns entwirrten . . . Beibe Male murbe man im Grunde auf den gleichen Weg hingewiesen, nämlich den Bund zeitgemäßer zu entwickeln, im übrigen fich zu vertragen. Beibe Bermittler griffen unwillfürlich auf die ewigen Gefetze alles Rechtes zurud, auf das Gebot, das eigene Recht fo auszuüben, daß auch das andere daneben unverfümmert fortbestehen tann. Wenn ein Ginzelftaat möglicherweise aus fehr unzureichenden Gründen fich der natürlichen Entwicklung eines Bundes in ben Weg werfen will, wie seinerzeit es g. B. der Staat Rhode Island gegenüber den Bereinigten Staaten von Nordamerita versucht hat, so schreitet ber Bund, Rraft des höheren Rechtsgefetes, das auch ihm zu leben geftattet, über folche Opposition hinmeg. Wenn aber ein Bund, dem volle Lebensentwicklung verstattet ist, aus vivgen ungezugelten. Dereschaftsgelüsten das reven der Einzelltaaten verrummern und umeromosi mas vynhoeli audj er bem hoheen otenjisgesetze zuwider, und wenn die Einzelstaaten sich gegen die Versuche Unterdrückung oder Entmannung wehren, so sind fie felbfiverftandlich, vom positiven Rechte gang abgeschen, auch in ihrem natürlichen Recht. einem Bundesstaate (- welcher nach Dubs' Unschauung auf Bertrag beruht) muß man stets biefer höheren Regeln des Rechts eingedent fein und es muffen fich die beiden Sonveranitäten, wenn es gut gehen foll, mit einander zu vertragen wiffen, es muß jede fich eines unverkums merten Lebens erfreuen tonnen. Es bedarf im Bundesstaate mit andern Worten eines gewiffen Bleichgewichtes zwischen ben beiden Sonveranitäten." haben diesen wirklich staatsmännischen Worten des ehemaligen Präsidenten der schweize-

welcher sodann zur höchsten

rischen Republik,

richterlichen Burbe eines Bundesrichters gewählt murde, nichts hinzugufügen, denn fie paffen vollftändig auf das ungarisch-kroatische Berhältniß. Ausgleichsvertrag, welchen wir mit bem Runtium der froatischen Regnifolardeputation vergleichen wollten, ift ja bagu abgeschloffen, am eingehalten zu werden, nicht aber, um zu bestimmen, wie die Union aufgelöft werden foll. Wenn es je dazu kommen sollte, so würde sich dies außerhalb bes Rahmens des Ausgleichs vollziehen. Daber gehört eine weitläufige Erörterung der Frage nicht hieher. Wir erinnern blos, daß demfelben Bebanken, wie Debs, mit anderen Worten auch Ko-Ioman Chicyn om 9. April 1867 in seiner Rede Musbrud gegeben hat, indem et uts Rechtsgrundlage der ungarisch-froatischen Union ... jenes staats= rechtliche Bringip bezeichnete, demgemäß Ungarn und Rroatien, als Beftandtheile einer und ber# felben Krone untrennbar zusammengehören und in Folge biefer Stellung barauf angewiesen und ba zu verpflichtet sind, die Entwickelung ihres staat lichen Lebens in Uebereinstimmung zu erhalten Diefe Rechtsgrundlage ift im regelmäßigen Berlaufe des Staatslebens unwandelbar, aber die Modalitäten derselben können unter gegenseitiger Uebereinstimmung modifizirt werden, ja sie sollen fogar nach Maggabe ber Zeitumftanbe unter gegenfeitiger Achtung der beiberfeitigen Rechte und Intereffen geändert werden, denn heilbringend und beständig kann nur eine solche staatliche Institution sein, welche an der vorhandenen Acchtsbasis mit Ruchicht auf die periodisch fich andernden Erforberniffe der Beit zur Entwickelung gebracht wird." Denn nur so wird es möglich fein, jenen "tiefen Abgrund auszufüllen, über welchem das gesammte Berfassungsleben, die ganze Sicherheit der staats rechtlichen Stellung Rroatiens ichwebte" und zu bemirten, daß die "Grundlage der auf dem Ausgleichsgesetze beruhenden Autonomie Kroatiens nicht erschüttert," sondern "die Stabilität des Berhältniffes und der mit ihm verbundenen großen Intereffen sichergestellt werde." Und nur wenn dies - in

bem von uns entwicklten Sinne — geschieht, wird ber Ausgleich, wie der berzeitige Bräsient der froatischen Regnikolardeputation im Jahre 1870 sagte, tein Bauzer sein welcher Brust und Mücken der froatischen Nation drückt, sondern ein weites und behagliches Kleid, in welchem die Nation sich zum Fortschritte bewegen und ihren höheren Zielen zuschreiten kann."

7. Die Frage zulett, welchen Schut Kroatien für seine staatsrechtliche Stellung in der Berantwortlichkeit des troatischen Bans vor dem froatischen Landtage habe, wollen wir nur erwähnen, da dies ein Internum des froatischen Verfassungs-

lebens ift.

Es fragt sich nämlich: Kann der kroatische Landtag den Banus zur Berantwortung ziehen, wenn er glaubt, daß der Ausgleich bezüglich der gemeinsamen Angelegenheiten durch die Schuld des Banus, — insoferne nämlich dieser die gemeinssame Regierung entweder in Aussührung von aussgleichswidrigen Berfügungen unterstützt oder nicht auf geeignete Art davon abhält, oder schließlich nicht auf die Erfüllung alles dessen dringt, was Kroatien das Recht hat von der gemeinsamen Resgierung zu sordern — verletzt wird.

Diefe Frage ift felbstverftändlich und gang gewiß mit Ra zu beantworten, aber da fie, wie gefagt, eine innere ift, so wollen wir hier nicht bavon fprechen. Wir ermähnen nur erftens, bag eine solche Verantwortlichkeit auch im Allgemeinen nicht nur zuläffig, sonbern auch nothwendig ift. (Zu vergleichen Laband's Lehrbuch I, S. 91 und bei Marquardsen S. 21, 25, Haenel l. c., S. 220-224 mit entsprechender Bedachtnahme auf Bertragscharakter der ungarisch-kroatischen Union.) Zweitens hat die froatische Regierung eine solche Berantwortlichkeit auch ausdrücklich anerkannt. Dies geschah in der Situng vom 2. Mai 1870, in welcher Sektionschef Zlatarovic auf eine Interpellation des Abgeordneten Broz bezüglich der Nichtausführung des Ausgleichs antwortete, bei welcher Gelegenheit die Regierung erBanus

flärte, daß Banus Rauch nicht nur "zufolge seiner Berantwortlichteit, jondern auch zufolge der Liebe jum Baterlande an Diefe Bilicht gebunden ift" und sowohl "die Regierung, als der ihr an der Spite ftehende Banus Baron Rauch es für seine ebenso heilige Bilicht halte, bie Ausführung ber erwähnten Bestimmungen mit aller Energie zu betreiben," bag bemnach "auch ber Banus nicht zulaffen wurde, daß durch irgend Jemandes Schuld gefliffentlich jene Rechte verlet wurden, welche biefe Ronig: reiche im Ausgleichogefete legitim erworben haben," daß, "wie der Landtag, so auch die Regierung, nicht gewillt ift, jugugeben, daß die Rechte der Nation verlett werben", daß "nur die unabweisbare Dringlichkeit der en geren Angelegenheiten des ungarischen Ministeriums und die verhältnißmäßige Kurze der Zeit schuld ift, wenn nicht an die Musführung aller Bestimmungen bes Ausgleichs geschritten werden tonnte. Indeffen hat der Banus beim ungarfigen wangterium ernfte Soritte gemacht, damit die noch nicht burchgeführten Bestimmungen fof ort erfüllt werden" (Diarium S. 832—833). Eine gleiche Erklärung gab auf die Interpellation desfelben Abgeordneten Juftizchef Zuvid bezüglich der Ginhaltung § 46 : "Obwohl dem Banus eine Nichtbeachtung Diefer gesetlichen Borschrift von Seite bes gemeinfamen Minifteriums nach jener Richtung, ale ob das gemeinsame Ministerium vom Anfange des Ausgleichsgesetzes etwaige Gesuche von einheimischen Söhnen zu Gunften der Frem den abschlägig beschieden hatte, feineswegs befannt ift, fo hat ber Banus bennoch mit allen Rräften fich an das gemeinsame Minifterium gewendet, damit das Gefet in biefer Binficht genau eingehalten werde" (ibiden S. 835). Und auch in der allerneuesten Zeit, in der Sigung nämlich vom 12. Januar 1885 befannte fich der gegenwärtige Banus, Graf Rhuen-Bebervary zu berselben Unsicht bezüglich der Rroatien

ausgleichsmäßig gebührenden Tangente von feinen

Steuern zu autonomen Zweden. Diefe Summe ift natürlich vom gemeinsamen Finanzminister anzuweisen, und mit Bezug darauf sagte der Banus: Ich sühle, daß ich meine Pflicht auf das Gröbste vernachlässige n würde, wenn ich, im Falle die gemeinsame Regierung diese Summe in das Budget nicht einschaltete, die gemeinsame Regierung nicht darauf ausmerksam machen würde, das sie jene Summe einschalte."

Wenn bies von ber Rroatien zutommenben Tangente gilt, fo muk es von allen anderen Rechten aus benfelben Grunben ebenfalls gelten, mit anderen Worten : nachbem die troatische Reaierung nicht in ber Stellung einer Statthalterei gegenüber dem Minifterium, fondern ale Regierung eines ber beiben fouveranen Staaten, welche im 1868er Ausgleich für gewiffe Angelegenheiten eine Gemeinschaft der Legislative und Exetutive verabredet haben, fteht, fo ift fie berechtigt, und vom Standpuntte des besonderen troatischen Berfaffungsrechtes auch verpflichtet, barauf zu feben, daß die gemeinfame Regierung in"ihrem Wirtungsfreise Alles thue, was fie nach dem Inhalte des Ausgleichsvertrages thun foll. Bernachläffigt die troatische Regierung, namentlich ber Ban diefes, fo mare das die "gröbfte Bernachläffigung ihrer Bflicht" und wurde eine Berantwortlichteit derfelben nach fich ziehen. Das entsprechenbe froatische Geset vom 10. Ranner 1874 feht benn and gang auf diejem Standpuntte.

## XVIII. 1. 3m § 46 des 1868er Ausgleichs wurde

Rroatien auf sein "Berlangen zugesichert," daß die Zentralregierung "die froatische flavonisichen Abtheilungen der Zentralbehörden aus froatischen Landeskindern ernennen wird. (Der froatische Text sagt forrefter: "Die Beamsten für die froatischen Toutischen Abtheilungen, welche bei der Zenstralregierung zuerrichten sind.) Welche Stellung nehmen diese "froatischen Abtheilungen" ein, welche laut § 46 bestehen soll-

Belche Stellung nehmen diese "froatischen Abtheilungen" ein, welche laut § 46 bestehen sollten, von denen aber das Runtium sagt: "Es ist
wahrhaft zu bedauern (— nach dem froatischen
Original übersetzt muß es heißen: es ist aber ein
w ahrer Jammer — No prava je Zalost)
in welcher Richtung sich bis zum heutigen Tage
diese so gut ersonnene, an sich so nothwendige und
vortheilhafte Institution entwickelt hat. . . Man
tönnte beinahe sagen, daß es gar keine froatische
slavonischen Sentonen gebe:

Das Runftum fagt, bug der Zweck, welcher mit der Errichtung der froatischen Sektionen erreicht werden wollte, keineswegs darin bestehen konnte, einige Kroaten mit Beamtenstellen zu versorgen. Beiter nicht darin, daß diese Abtheilungen bloß die kroatischen Eingaben ins Ungarische übersetzungsbureau vollkommen genügen, welches in die Bestimmungen des Ausgleichsgesetzs aufzunehmen kaum nöthig wäre" (oder nach dem Kroatischen:

welches nicht werth wäre u. s. w.), sondern es hatte "gewiß das Ausgleichsgesetz, indem es die Errichtung der kroatisch-slavonischen Sektionen sestionen und Dalmatien, als politische Ration und palmatien, als politische Ration und se parates Territorium der Stephanskrone, das Recht haben, bei jenen wichtigen Behörden nertreten zu sein, welche thuen und Ungarngemein-

fam find." Was weiterhin bas Nuntium als "viel näher liegende und prattifche Rudfichten," welche gur Errichtung dieser froatischen Abtheilungen geführt haben, bezeichnet, bas ift richtig und unrichtig. Denn es ist wohl mahr, daß die troatifie Abtheilung mit froatischen Landeskindern besetst, auf bie fpeziellen Berhaltniffe mehr Bedacht zu nehmen geeignet fein wird, als die ungarifden "Berather und Referenten" - aber biefer Zwed tounte fehr aut auch dadurch erreicht werben, wenn in Ministerien und Rachsettionen den einzelnen Rroaten in entsprechender Angahl angestellt maren, welchen man die Aufarbeitung der aus und nach Rroatien gelangenden Agenden zutheilen würde. Und man barf - wenn auch, wie die Erfahrung leider zeigt, nicht voraussetzen — aber doch verlangen, daß sich wenigstens die höheren Ronzeptsbeamten einer Regierung, welche beiben Lanbern gemeinsam ift, mit dem Ausgleichsvertrage foviel vertraut machen, um zu wissen, "ob sich nicht etwa in der Borlage oder im Erlaffe etwas befinde, mas nicht mit dem Ausgleichsgesete im Einklange steht."

Also auch diese Stellung — gewissermaßen eines ständigen Rechtstonsulenten für die Beamten der gemeinsamen Ministerien — ist es nicht, welche die troatischen Sektionen einzunehmen haben. Es verbleibt also als der richtige nur jener Satz, nach welchem "Arvatien als politische Nation und separates Territorium der Stephanskrone das Recht

hat, bei jenen wichtigen Behörden vertreten zu sein, welche ihm und Ungarn gemeinsam sind."

Dieses "Bertretensein" hat derart zu geschehen, daß für Arvatien eine — elso besondere — Abt heilung" bei icher gemeinsamen Zentr. sehörde errichtet sein muß, und daß in dieser Abtheilung alle auf Arvatien Bezug habens den Agenden der betreffenden Zentralbehörde erledigt werden.

Das Runtium verlangt, "daß jene Agenden, welche bei irgend einer Zentralstelle behandelt wers den und die Königreiche Kroatien und Slavonien betreffen, die troatisch-slavonische Settion dieser Zentralstelle passir en und unter Einstung lußnahme derselben erledigt werden muffen."

Wie sich das Nuntium dieses Passiren und diese Einflusnahme vorstellt, und wie diese Reorsganisation mit dem "bestehenden Berwaltungssystem in Einklang zu bringen" sein wird, das vermag ich nicht einzusehen, aber das sehe ich sehr wohl ein, daß, wie ein kroatisches Sprichwort sagt, der Wolf satt und die Gais unversehrt nicht sein kann. Die vom Nuntium vorgeschlagene Modalität ist unn at ürt ich.

In Ermangelung näherer Bestimmungen im Ausgleichsvertrage kann und muß man doch die natürlichere Erklärung jeder komplizirten vorziehen. Und wenn man sagt und wenn es sestschen. Und wenn man sagt und wenn es sestscheh, daß bei allen ungarisch-kroatischen Zentralbehörden Kroatien als politische Nation w. durch besondere kroatische Sektionen vertreten sein müsse, so ist es doch ein Gebot der einsachsten Logik, wenn man darunter solche Sektionen versteht, in melchen alle auf Kroatien bezüglichen Agenden erledigt werden sollen.

Unfere Ertlärung hat auch einen historischen Rückhalt. In den G.-A. 48: 1536, 35: 1765, 58: 1790 und 18: 1792 wurde bestimmt 1) daß zu den Friedensverhandlungen seiner Zeit auch ein Kroate, welcher dazu gewührt sein wird, heransatzein kein 2) daß Se. Majestät bei Besetzung

der Rathsstellen bei der ungarischen Hoftanzlei eine gnädige Rudficht auf die froatische Ration (nationis Croaticae) nehmen werve. 3) Rachdem bie Aroaten 1790 das ungarische Consilium regium anerkannt hatten, wurde bestimmt, daß sowohl im Bremium bieles Confiliums als in den fubalternen Stellen "Individuen aus benfelben Ronigreichen in gerechter Bronortion angestellt werden follen," was im Jahre 1792 wiederholt wurde, und ebenso im § 23 des ungarischen G.-A. Ill: 1848. Mun haben wir aber schon im bistorischen Theile erwähnt, daß die Kroaten nach 1825, namentlich aber im Jahre 1845 verlangt haben, daß das troatische Ronfilium wieder hergeftellt werde und dag bei der ungarischen Boftanglei "ein Departement gur Behandlung aller Angelegenheiten biefer Rönigreiche," errichtet werde (Art. 10.)

Benn man nun im Jahre 1868 jenen alten Modus des G. A. 58: 1790 hätte einführen wollen, so würde man einfach gesagt haben, daß bei den einzelnen Zentralbehörden kroatische Landeskinder "in eutsprechender Anzahl und dergl. anzustellen sein werden, nicht aber, daß dort "kroatisch-slavonische Abtheilungen" errichtet werden sollen, also bassenige, was bezüglich der Hoftanzlei der kroatische Landtag im Jahre 1845 verlangt hat.

Daß wir die Sache richtig auffassen, das be-

weist auch die Zuschrift des gemeinsamen Laubesvertheidigungsministeriums vom 24. Juni 1870
an die troatische Regierung. Dort wird mitgetheilt, daß im erwähnten Ministerium die tragtische Sektion bereits graanistrt und in Funktion
getreten sei und daß d e s h a l b alle jene Agenden, welche der Ausgleich von 1868 diesem Ministerium bezüglich der Königreiche Kroatien-Slavonien zuweist und welche bisher die Landesregierung von Kroatien besorgt hatte, an das k. Landesvertheidigungsministerium übergehen, woraus
ersichtlich ist, daß vor Ausstellung der kroatischen
Sektion die troatische Landesregierung andertspate
Jahr lang im übertragenen Wirkungskreise die

e g e t u t i v e n Agenden des Landesvertheidigungsminificeriums vervegete, und daß jest erft nach

Aufstellung der troatischen Gektion dieselben an das Ministerium übergehen. Wir glauben, daß der Zusammenhang genug klar ist. Es besteht demnach ein jedes gemeinsame Ministerium aus einer troatischen und einer ungarischen Abtheilung. In der ersteren sind alle auf Kroatien bezüglichen Agenden zu erledigen, und zwar auf jene Art und mittelst jener Thätigkeit, welche einem Ministerium überhaupt zukommt, d. h. in der höchsten erekutinen Instanz in meri-

d. h. in der höchsten erefutinen Instanz in meristorischer Weile. Jede anders geartete Thätigkeit der troatischen Sektionen entspricht der Thätigkeit eines Winisteriums und dem Begriffe einer kroatischen Abtheilung des Ministeriums nicht. Am allerwenigsten würde aber dann das Recht Kroatiens, als politische Nation und separates Territorium bei der gemeinsamen Regierung vertreten

torium bei ber gemeinsamen Regierung vertreten zu sein, einen Ausdruck sinden.
Die Existenz von besondern kroatischen Sektionen, in welchen alle Agenden meritorisch erledigt werden sollen, ist auch vom praktischen Gesichtspunkte nothwendig, weil die Berwaltung der gemeinsamen Angelegenheiten für Kroatien und in Kroatien stets auf die bezüglich der autonomen Angelegenheiten bestehenden gesetzlichen Vorschriften und Einrichtungen Rücksicht zu nehmen hat und demnach auch

zungen Kuczicht zu nehmen hat und demnach auch z. B. für das unter gemeinsamer Verwaltung stehende Forstwesen das in Aroatien geltende Forstrecht maßgebend ist, wie auch die Finanzverwaltung, so oft sie auf die Mitwirkung von andern Vehörden (politischen und gerichtlichen) angewiesen ist, nach den autonomen troatischen Gesetzen und Vorschriften vorzugehen hat. Und deshalb können wir kaum glauben, daß die im hiesigen Organ der troatischen unabhängigen Partei am 21. und 22. Mai l. J. gemachte Entdeckung, daß nämlich die gemeinsame

mögensgemeinden nicht nach den diesbezüglichen froatischen, sondern ungarischen Gesetzen geführt wird, den Thatsachen entspricht, obwohl sie auf

Forstverwaltung der Staatsforste und der Ber-

Grund einer autoritativen ungarischen Aeußerung beruht. Wenn sie aber richtig sein sollte, so wäre dies eine sehr ernste Berletzung der kroatischen Autonomie, welche je eher sanirt werden muß.

2. Im § 46 wurde ferner Kroatien auf sein "Berlangen zugesichert, daß die Zentralregierung sowohl die (Beamten der) froatisch-slavonischen Abstheilungen der Zentralbehörden, als auch ihre im Gehiete der bekannten Länder fungirenden Draune mit Rücksichtnahme auf die erforderliche Fachbildung, soweit es nur möglich ist, aus froatisch-slavonisch-daluatinischen Landeskindern ernennen wird."

Das Nuntium faßt die Sache in folgender Beife auf: Es wird allerdings in diefem Baragraph eine Bedingung geftellt, welche an sich volltommen berechtigt und verständlich ift. Ein Angehöriger der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien kann daher nicht, weil er ein Landesfind ift, ein Brivilegium befigen, daß er felbft gum Nachtheile einer guten Berwaltung in ein Amt eingesett werde, für das er nicht die nothwendigen und zureichenden Renntniffe erworben hat, alfo seinem Berufe nicht gewachsen ift. Aber andererfeits wird die gemeinsame Regierung nicht gestatten, ober wenigstens nicht ben Berbacht erregen wollen, daß fie geftatte, daß dieser bedingte Buftand und diese Unbestimmtheit der gesetlichen Bestimmungen ungerecht und schädlich für Landeskinder aus Rroatien und Slavonien sei, indem dieselben, trotbem fie fich bas nöthige Biffen erworben haben, nur barum gurudgesett werden, weil fie in Rroatien und Slavonien geboren murden. Re mehr bas Gefet in dieser Richtung der Ginficht und Enticheidung der gemeinsamen Regierung überläßt, besto größer ist ihre moralische Verpflichtung, die Angehörigen beiber Königreiche nach bemfelben Mafie zu behandeln und darum empfiehlt die unterzeichnete Regnitolar-Deputation im Namen ber Gerechtigkeit und im Namen des Zweckes, welcher im gegenseitigen Einvernehmen angestrebt wird, gang besonders die Beftimmung des § 46

der geehrten ungarischen Deputation zur Berück-

fichtigung und ber gemeinsamen Regierung zur

Durchführung."

Der hier eingenommene Standpunkt des kroatischen Runtiums ist entschieden unrichtig, denn aus § 46 kann Niemand herausklügeln, daß die "Angehörigen beider Königreiche nach demselben Maße zu behandeln" sind, wenn es sich um Besetzung der gemeinsamen Aemter in Kroatien und in den kroatischen Sektionen handelt. Es ist vielsmehr den kroatischen Landeskindern ein be de ust en der Borzug gegeben, so zwar, daß, so lange es überhaupt einen sähigen Kroaten aibt die Anstellung eines Ungars unthunlich ist.

ursprünglich lautete auch § 46 ganz darnach; die Worte "mit Rücksichtnahme auf die erforderliche Fachbildung, soweit es nur möglich ift" — waren im § 46 nicht enthalten. Und Niemand geringerer als Deak war es, welcher die Erklärung gab, daß die Ungarn auf Beamtenstellen in Kroatien nichtreflek.

it en. Erst in der letten Berathung der Depusationen und in der letten von Csengeri und Zuvic besorgten Redaktion des Ausgleichstertes wurden jene Worte hinzugefügt. Eine offiziöse Stimme sagte damals: Diese Konzession haben wir nicht Ungarn, sondern Europa gemacht, denin es handelt sich hier um die Anstellung an erst annter Kapazitäte der erwähnte Abgeordnete Josef Zuvic in der Ausgleichsbebatte am 24. Sepst: mber 1868 solgendes:

"Im § 46 ift eine Garantie sowohl hinsichtlich ber Sprache, als auch des materiellen Rutens der Kinder unserer Nation enthalten, denn in den Sektionen der Zentral-Regierung, wie auch in dem Organismus dieser Regierung innerhalb der Grenzen unseres Baterlandes haben aus ich lie fiel ich die Sähne der Königreiche Dalmetien, Kroatien, Slavonien angestellt zu werden. Die Klausel bezüglich der Fachmänner ist im Sinne einer Generalermächtigung zu verstehen, wie dies in der ganzen zie ilisteten Welt

geschieht, wenn im Interesse bes Staates in te ch n i sch en Fragen nur Fachmänner angestellt werden müssen, wo weder die Nationalität, noch eine andere Rücksicht entscheidet, sondern nur die sachmännische Befähigung. Aber auch in diesem Punkte hat die Regnikolardeputation unsere Interessen dadurch gesichert, daß auch Fachmänner nur dann angestellt werden können, wenn solche unter den Söhnen unseres Balerlandes nicht vorhanden sein sollten.

Die Aeußerung dieses ganz gewiß tompetenten Abgeordneten klingt ganz anders, als das froatische Nuntium, welches im § 46 blos eine "moralische dort findet, Berpflichtung" wo eine ftrenge, rechtliche befteht. Weiters erkarte herr Zuvie als Justizchef und Bevollmäch-tigter des Banus in der Sigung vom 2. Mai 1870 auf die schon erwähnte Interpellation des Abgeordneten Broz Folgendes: Die positive Borschrift des § 46 sest fest : daß sowohl bei den froatischen Seftionen ber gemeinsamen sterien, als auch bei ben Organen dieser Mini= fterien im Lande felbst einheimische Rinder angeftellt werden. Obwohl basselbe Gefet aus Borficht jugibt, bag eine Ausnahme von diefer Regel aber nur bann gemacht werden fann, wenn bas Land felbst teine Fachmänner, g. B. Technifer u. f. w. bieten fonnte, oder wenn sonft eine andere U nmöglichteit beftehen murbe, daß au 8= fch ließlich einheimische Sohne angestellt werben, z. B. beim Telegrafenamte ober bei andern auf besondere fachmännische Prüober Qualifikationen fungen angewiesenen Memtern, fo fteht es bennoch in ber Borschrift des § 46, bak nor Allem auf einheimische Sohne Rudficht zu nehmen fei" benen er gleich barauf die "Fremden" (Tudjinci) gegenüberftellt.

Ein anderes hervorragendes Mitglied der damaligen Majorität und der kroatischen Regnikolar-Deputation, Dr. Emerich Suhap, damals Bro-

feffor an der Rechtsatademie, sodann Ministerialrath im froatischen Ministerium, Chef für Inneres in Kroatien, gegenwärtig Kurialrichter in Budapeft, äußert sich in seiner Rebe folgender Beise: "Wir haben erwirft und ertämpft, daß überall Söhne des dreieinigen Königreichs angeftellt zu merden haben . . . Wenn ber Borredner (Dr. Brlic) fagt, daß unserer Nationalität eine Gefahr von Fremdlingen brobt, fo wird Jedermann, welcher die vorliegende Ausgleichsvorlage aufmertsam durchgelesen hat, sich über diese seine Befürchtung fehr mundern; benn wenn Rebermann das berücksichtigt, was ich soeben erwähnt habe, nämlich, daß von der unterften Behörde angefangen, bis hinauf zum erlauchten Throne a u & f ch l i e fi l i ch die froatische Sprache gelten wird, bag überall nur Gobne bes. breieinigen Königreichs angestellt jeur merben und buß, wer unserer Sprache nicht mächtig ift, auch wenn er der größte Fachmann fein follte, bei uns nicht angestellt werben fann, der wird sicherlich jene Befahr nicht verfteben können, mit welcher uns ber Berr Borredner ju fchreden municht. Es ift vielmehr meine Ueberzeugung, und ich muß betonen, daß wir unserem Brogramme treu ge: blieben find und Alles gethan Jaben, mas gethan werden konnte, wenn auch nicht ohne ernsten und schwierigen Rampf, wie es den Herren, welche in der Regnikolardeputation mitgewirft haben, befannt ift." (Diarium S. 160-61.)

Man muß daher jene Einschränkung nur von anerkannten Fachmännern verstehen und nicht von irgend einem beliebigen Kompetenten, welchen der betreffende Minister vielleicht für besser qualifizirt erachtet, als die froatischen Mittompetenten. Denn es sind z. B. die Braktikanten bei der Finanz-Direktion etwa i Szegedin ganz gewiß keine größeren Finanz-Kapazitäten, als die Braktikanten bei der Agramer Direktion, so daß man mit Umzgehung der Letzteren einen Szegediner zum Konzipisten in Kroatien ernennen müßte. Auch durf-

ten die Kroaten, welche gewöhnlich in Bien, Graz und Zürich die technische Hochschule absolviren, ebensoviel fachmännisches Wissen haben, wie die Abiturienten der Budapester Technit, um Ingenieure sein zu können. Dasselbe wird auch hinsichtlich der verschiedenen Bahnwächter u. s. w. und ihres "Fachwissens" richtig sein.

Der § 46 enthält somit keinen "bedingten Ruftand" und auch feine "Unbeftimmtheit der gefetslichen Bestimmungen" - außer man will alles bies darin finden. Es ist vielmehr auch § 46 nur eine Folge des Umftandes, daß Rroatien als "politische Nation und separates Territorium", also juridisch gesprochen, als ein Staat doch wohl ein Recht hat, daß feine Landessöhne in ihrem eigenen Baterlande die öffentlichen Stellen einnehmen, nicht aber, daß Kroatien in die Stellung einer Kolonie gedrängt werde, welche das betreffende "Mutterland" als Exploitationsgebiet für seine eigenen Kinder gebraucht. Ein jedes freie Land hat das Recht, daß seine Leistungen und Steuern wieder zu feinen Bunften verwendet merden. In seiner erwähnten Rebe sagte Justizchef

Zwić: Aus dem Studium des § 46 und seiner Entstehung (wenn dieselbe nämlich dem Interpellanten bekannt ist) wird er ersehen, daß Kroatien sich durch ein positives Gesetz eine Garantie verschaften wollte zur seine Setztionen und Acmter gegenüber dem geme in samen Ministerium und hier legt eben der Schwerpunft des § 46. Und eben deshalb hat die Regierung beim ungarischen Ministerium dahin gewirkt, daß § 46 in volle Wirksamben und mit ett trete; sie hat schon Schritte gethan und wird abermals welche thun, daß alle Stellen im Lande, welche in den Wirkungskreis des gemeinsamen Ministeriums gehören, nach den Bestimmungen des erwähnten

Eine jede Konnivenz in dieser Frage ist nach dem wahren Sinne des § 46 unzuläffig. Im

Befetes befett merden."

Art. 3 ber beutichen Reichsverfaffung ift ausgesprochen: "Für gang Deutschland besteht ein g emeinfames Inbigenat mit ber Birfung, bag ber Angehörige (Unterthan, Staatseines jeden Bundesftaates in iedem bürger) andern Bunbesftaate als Inlander zu behandeln und bemnach zum festen Bohnsit, zum Bewerbebetriebe, zu öffentlich en Aemtern, gur Erwerbung des Staatsburgerrechts und zum Genuffe aller sonftigen bürgerlichen Rechte unter benfelben Borausfetungen, wie der Einheimische zuzulassen ist u. s. w. Wie hat nun der froatische Ausgleichslandtag, der troatische Minister und der gemeinsame Dinifterrath (laut § 44 des Ausgleichs), wie hat die Krone diese Sache in Kroatien nach Abschluß bes 1868er Ausgleichs aufgefaßt?

Am & 4 des troatischen &.-A. 16: 1870 wird als Boraussetung des Gemeindeburgerrechtes bie Eigenschaft eines "troatisch-flavonischen Staatsbürgers" hingestellt und in § 33, littera a G.-A. 17: 1870 ausgesprochen, daß zum Beamten ber politischen Komitatsverwaltung welcher bamals auch die Gerichtsbarkeit in erfter Inftanz verbunden war — nur ein "troatisch-flavonisch-balmatinischer Staatsbürger" ernannt werben konne. Es folgt hieraus, daß eine dem Art. 3 der deutschen Reichsverfaffung ähnliche Berpflichtung Rroatiens, auch ungarifche Staatsbürger zu den öffentlichen autonomen Memtern in Kroatien zuzulaffen .

Benn dieses dem § 46 des Ausgleichs entgegengehalten wird, so folgt, daß auch bei den gemeinsamen, ungarisch kroatischen Aemtern in kroatien und in den kroatischen Sektionen der gemeinsamen ungarisch-kroatischen Zentralbehörden vor allem wieder kroatischen Zentralbehörden vor allem wieder kroatischen müssen und daß eine Ausnahme nur in jenem Sinne bezüglich der Fachmänner zulässig ist, wie dies "in der ganzen Atvilisisten Welt" Brauch

beftebt.

ift, nicht aber, bag irgent ein beliebiger ungarisicher Staatsburger mit hintangenung ber fragtijden angeitellt merbe

Rebenbet fei bemertt, daß diejenigen "Wirkun-

gen" bes für ganz Deutschland bestehenden Indisgenats, welche sich auf den "festen Wohnsix, den Gewerbebetrieb, Erwerbung von Grundstüden, den Genuß von dürgerlichen Rechten (also nicht volistischen, z. B. Mahlrecht Geschwarnendiemt zc.) sowie auf die Rechtsversolgung und den Rechtssichut beziehen, nicht nur zwischen Ungarn und Kroatien, sondern auch zwischen diesen und Oesterreich bestehen, und sind diese Rechte im Zoll- und Handelsbündnisse (G.-A. 16: 1867 und 20: 1878) normirt. Daszenige aber, durch was sich die Staatsbürgerschaft charafterisitet, das sogenannte politische oder Attivbürgerrecht, d. h. das Wahlrecht zum Landtage, hat in Kroatien nur ein kroatlicher, ebenso wie in Ungarn zum ungarischen Reichstage nur ein ungarischer Angehöriger, und in Oesterreich zum Keichsrathe und zu den Landtagen nur ein österreichischer.

Aber ein jeder Deutsche ift in jedem deutschen Bliedstaate für den deutschen Reichstag (aber nicht zum Landtage dieses Gliedstaates) mahlberechtigt und wählbar am Orte seines Wohnsitzes und ebenso jeder Defterreicher nicht nur gum Reichsrathe, sonbern auch zu den Landtagen der öfterreichischen Kronländer, — ein laut genug sprichenber Beweis, daß die öfterreichischen Kronlander in teinem Bundesverhältniffe zu einander ftehen, fondern nur einen dezentralisirten Ginheitestaat bilben. Kroatien aber und die deutschen Einzelstaaten rechtlich den Charakter von Staaten haben, nachdem für ihren besonderen Landtag nur ihre eigenen Angehörigen mahlen und gewählt werden können. (Siehe das Nähere bei Jellinet-Pliveric l. c. S. 35-38, 58, 70-73.) Man tann also zugeben, ein gemeinsames "Indigenat" mit allen "Wirkungen", welche Art. 3 ber beutschen Reichsverfassung ale Ausfluß desselben bezeichnet, auch

zwischen Ungarn und Kroatien besteht, — obwohl das

414 nirgends ausgesprochen ift, - mit einziger Ausnahme jener "Wirtung", nach welcher ein Deutscher in jedem deutschen Ginzelftaate auch zu "öffentlichen Memtern unter benfelben Bebingungen wie der Ginheimische zuzulaffen ift", nachdem in Rroatien hiefür nach den angeführten Bestimmungen ber autonomen frogtischen Wefete (17: 1870) und § 46 des 1868er Mus: gleichs) die "Einheimischen" oder "froatisch flavonisch-balmatinischen Staatsbürger," beziehungsweise "troutifa) = fluvonifch = balmatinifche Landestinder" ausschlieflich berechtigt sind, und eine Ausnahme bloß bezüglich der Fachmanner bei den gemeinsamen Meintern in jenem Sinne, wie bies "in der gangen zivilifirten Belt" geschieht, gulagig ift. Durch Auftellung aber in einem "gemeinfamen" Amte erwirbt der angestellte Nichteinheimige teinesweas das troatische Staatsburgerrecht, oder, wie das troutifuje Gefeg bom so. uprit 1880 fagt, bas "Beimatsrecht". Es besteht hier wieder diefelbe Analogie, welche auch fonft mit der öfterreichisch ungarischen Monarchie zu Tage tritt. Bei ben "gemeinsamen Aemtern" der Monarchie näm lich erwirbt man nicht etwa ein öfterreichisch-ungarifches Staatsbürgerrecht, sonbern bleibt nach wie vor Staatsbürger, ber man war. ebenso, wie man das ungarische ober das öfterreichische Staatsbürgerrecht speziell erwerben muß, findet dies auch bei bem froatischen statt, und dann kann man erst in Kroatien das politische Aftivburgerrecht ausüben. Für Ungarn besteht hier wieder das Gleinge, wie für die Deutschen, d. h. ein Ungar muß unter denfelben Bedingungen, wie ber Rroate jur Erlangung des froatischen Beimatsrechtes, wie man bas froatische Staatsburgerrecht verleitet durch G.=A. 50: 1879 nennt, zugelaffen werben, weil jenes "Indigenat" existirt, welches eben wie in Deutschland bas deutsche laut Art. 3 bas Recht gibt "zur Erlangung Staatsbürgerrechtes . . . . . benfelben Bedingungen, wie der Ginheimische gugelaffen zu merben", moraus folgt, bag bas gemeinsame Indigengt froch nicht das Staatsbürsderrecht der Einzelltgaten in sich ichteber denn sonst müßte man dieses ucht erst ermerben, und hätte auch in jedem Einzelstaate jeder Deutsche das politische Aktivbürgerrecht, was aber nicht der Fall ist.

Dasselbe gilt in Kroatien bezüglich jenes von uns zugegebenen, obwohl nirgends stipulirten, aber in seinen "Wirkungen" — mit den erwähnten Ausnahmen — existirenden "Indigenats". Der Umstand, daß damit das politische Attivbürgerrecht nicht verbunden ist, beweist hinlanglich, daß trot § 1 des G. A. 50: 1879 das Staatseb ürgerrecht nicht ein und dasselbe üt in den Landern der ungarischen Krane der in Ungarn und Kroatien. (S. Laband Lehrbuch S. 595.)

3. Hier ist noch eine Frage zu erörtern, näme

3. Hier ist noch eine Frage zu erörtern, nämlich die Frage nach der Qualifikation der gemeinsamen Beamten. Grundsätlich soll der gemeinsamen Gesetgebung nicht bas Recht abgesprochen werden, diese Frage zu regeln, aber selbst= verftändlich nur für die bei den gemeinsamen Armtern angeftellten Beamten. Deshalb enthält, wie auch das Nuntium hervorhebt, G.-A. 1:1883 nur theilweise Bestimmungen "gemeinsamer" Ratur und hatten nach ben von uns gemachten Musführungen diese Bestimmungen in einem besonderen. Befete ihren Blat finden muffen, mahrend bie Borfchriften über die Qualifikation der anderen Beamten, als nur jur Ungarn verbindlich, auch in einem besonderen Gefete hatten gebracht mer: den sollen, nicht aber vermischt mit folden, melche, weil fie fich auf gemeinsame Beamte beziehen, auch in Kroatien zu gelten haben.

Es entsteht aber die Frage, nach welchen Prinzipien hat die gemeinsame Legislative vorzugehen, wenn sie die erforderliche Befähigung für die gemeinsamen Beamten regelt?

neinsamen Beamten regelt?
Rei Reantmortung dieser

Bei Beantwortung dieser Frage muß vor Augen gehalten werden der aus § 46 ganz deutlich sich ergebende Grundsatz, daß in Kroatien (und bei den troatischen Sektionen der einzelnen Ministerien),

froatische Landessöhne, somit in Ungarn ung wische anzuftellen find, was vollftandig dem Umftande entspricht, daß in dem ungarifch-froatischen Bunbeeverhaltnisse "zwei politische Nationen und zwei separate Territorien" b. h. zwei Staaten fich v.reinigen. Die zuläffige Ausnahme bezüglich Kroatiens ift nur in jenem Sinne zu verfteben, "wie bies in ber gangen givilifirten Belt geschieht," wenn es sich um Anftellung von Ausländern, ober wie Zuvic fagte, von "Fremdlingen" handelt. Diesbezüglich hat Kroatien für die bloß Ungarn und Rroatien gemeinsamen Aemter und Behörden eine größere Errungenschaft aufzuweisen. als jene ift, welche im G.-A. 12: 1867 die ganber der ungarischen Krone bezüglich der gemeinfamen Memter der Monarchie für fich erwarben. Sodann muß man fich vor Augen halten, daß alle gemeinsamen Behörden in Kroatien in ihrer Thätigkeit sowohl bezüglich der politischen Berwaltungsvorschriften als bezüglich ber materiellen und formellen Juftizvorschriften an die autonomen froatischen gesetlichen Borschriften gebunden find, und schließlich, daß die Amtosprache in Rroatien und für Kroatien ausschließlich die kroatische ift.

Andererseits muß man bedenken, daß alle jene Fächer, welche sich auf gemeinsame Angelegenheiten beziehen, wie z. B. die Finanzgesets funde, bas Sandels-Wechselrecht, das Seerecht, Bergrecht u. f. w. eben beshalb, weil fie integrirende Bestandtheile nicht nur des ungarischen, sonbern auch des frontischen Rechtsspftems find, gerade so an der Universität in Agram, wie an jener von Budapest und Rlausenburg gelehrt und geprüft werden, mahrend jene Disziplinen, welche fich auf das nichtgemeinsame positive Rechtssinstem beziehen, in beiden Ländern nur das e i g e n e Recht berücksichtigen. Alles bies vor Augen gehalten, ergibt fich, daß wohl ein Borer ber froatischen Universität, aber nicht ein solcher ber imgarischen Universitäten fich die Befähigung

für den Dienst in Rroatien aneignen tann,

nachdem die autonomen troatischen Gesetze in Unsgarn weder gelehrt, noch weniger geprüft werden, wo doch die Thätigkeit der gemeinsamen Beamten in Kroatien und in den froatischen Settionen unserläßlich die Kenntniß berselben fordert.

Hieraus folgt, das ein Ungar — wenn man, wie G.-A. 1:1883 das Studien- und Brüfungsspstem vor Augen hält — nicht einmal be= fähigt ist, in Kroatien und den kroatischen Sektionen einen die juridischen Universitätsstudien voraussehenden Boften zu bekleiden, gerade so wie ein Kroate einen Poften bei den Aemtern in Un= aarn, weil dort das - vom froatischen sehr verschiedene — ungarische Recht sowohl in der poli= tischen Berwaltung als in der Justizpflege gilt. Daß dies kein abnormaler Zustand ist, beweist jene Erklärung Deat's, daß die Ungarn auf Beamtenpoften in Rroatien nicht reflektiren. aber die Ungarn - was nicht anzunehmen ift, da sie ja einen großen Ueberfluß an Ruristen haben — wünschen, daß ein paar Kroaten in Ungarn außerhalb der troatischen Settionen angestellt werden, so ift dies ihre Brivatsache und geht Kroatien nicht an, die Ungarn können diese Frage regeln, wie es ihnen am besten bünkt.

Hieraus folgt, daß — strenge genommen — bei allen ein juribischen Suniversitätsstudium voraussetzenden gemeinsamen Beamtenstellen im Gesetze (1:1883) ein Unterschied hätte gemacht werden sollen, ob sie in Kroatien und den troatischen Sektionen, oder aber in Ungarn zu besetzen sind. Für die ersteren kann eine vollständige akabemische Qualifikation nur in Kroatien, für die letzteren nur in Ungarn erworben werden.

Bas aber die anderen gemeinsamen Aemter betrifft, wo eine spezielle Befähigung verlangt wird, wie z. B. für den öffentlichen Baudienst, Forstbienst, Bergämter, Telegraphen und Postanstalten u. s. w., so muß, da es sich um gemeinsame Aemter "zweier politischen Nationen und separaten Territorien" handelt, zum Min de st en so viel verlangt werden, daß die in einem Lande erwors

bene Befähigung ber anderen gleichwerthig gehalten werbe, in ahnlicher Beife, wie g. B. das deutsche Reichsgerichtsverfassungsgesetz vom 27. Januar 1877 bestimmt, daß, wer in einem deutschen Staate die Fähigfeit zum Richteramte erlanat hat. damit auch zu jedem Richteramte im deutschen Reiche befähigt ift, das juridische Studium mag an welcher immer deutschen Universität zuruckgelegt worden sein. Wir vermögen daher nicht einzusehen, mit welchem Recht 3. B. die Befahigung zum Baudienft geradezu an ein Diplom bes Budapefter Bolytechnitume ober an die Roftrifitation durch dasfelbe, und die Befähigung jum Forftbienft an ben Lehrplan ber Schemniger Atademie gebunden fein foll n. f. w. Dag man von einem Kandidaten, welcher die froatische Forstlebranftalt in Rreuz absolvirt und die nach einer gewiffen Braftitantenzeit vorgeschriebene Staatsprüfung aus dem Forstfache abgelegt hat, gerade verlangen mußte, baß er nach bem Schemniget Lehrplan seine Studien vollendet bat, bas vermögen wir mit der "Erneuerung jenes bruderlichen Berhältniffes" von welchem § 13 Ausgleichs spricht, nicht in Ginklang zu bringen, besonders wenn man bedentt, daß ein Kroate weil der ungarischen Sprache nicht mächtig bie Studien weder am Bolytechnifum in Badabeft, noch an ber Forftatabemie in Schemnit machen tann, und borthin geht, wo er bas Borgetragene auch gleich am erften Tage verfteht, g. B. nach Wien, Graz, Zürich, ober nach Frauenheim u. f. w. und bies mit umfo ruhigerem Bewiffen, als er wohl weiß, daß er nach Kroatien zurückgefehrt und in ein gemeinsames Umt eingetreten, ausschließlich in der troatischen Sprache zu amtiren hat. Wer aber in eine ber froatischen Sektionen als technischer Beamte gelangen will, ber wird fich schon Mühe nehmen und fo viel ungacisch lernen, als nothwendig ist, um sich mit. ben ungarischen Beamten bes Ministeriums eventuell verfteben zu konnen. Die Hauptfache ift, daß er genügendes Wiffen mitbringt. Daß dies gerade

an einer ungarischen Anstalt zu geschehen hatte, ift bei bem tosmopolitischen Charafter ber technischen Facher gar nicht nothwedig.

Wenn wir auch das Beftreben ber modernen Staaten verfteben, daß - abgefeben von einigen notorifchen Rapazitaten - ein jeder Beamte im Inlande feine Befähigung jum betreffenden Amte darthue, muffen wir auf einen großen Unterschied aufmerkfam machen, welcher bei Ungarn und Kroatien vorliegt. Ausnahmen abgerechnet, wo fich Ginzelne burch Bufall oder mit Borbedacht die Sprache des andern Landes angeeignet haben, verfteben wir uns nicht, und der größere Theil ber Intelligeng beiber Länder wird sich auch nie verstehen. Man lernt in Ungarn und in Kroatien deutsch, franzöfifch, in Proatien auch italienisch, und jeder intelligente Ungar ober Kroate spricht wenigstens eine biefer Sprachen, aber man lernt weder in Ungarn froatisch, noch in Kroatien ungarisch. Diese Buftande find nicht abzuändern, so ift es und so wird es bleiben, umsomehr als für Kroatien, wie das Nuntium sagt, "die kroatische Sprache die Amts- und Staatssprache ift von der erlauchten Krone an bis zur unterften So bestimmt es bas Grundgefet, fo Behörde. verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältniffes zwischen dem Konigreiche Ungarn und den Königreichen Krogtien. Slavonien und Dalmatien. Dag dies immerunverändert so bleibe, verlangt das vitale Interesse der ermähnten Rönia: reich e."

Es ist zu bedauern, daß man die so klaren Bestimmungen des Ausgleichsvertrages in Ungarn nicht begreisen will, daß nämlich in Kroatien und sür Kroatien die ungarische Sprache als öff ent lich e nicht cristirt, und z. B. wie "Nemzet" vom 27. Mai l. J. gegenüber den berechtigten Ausführungen des Nuntiums sagt: "Die Krone des heil. Stefan ist eine ungarische Krone. Unter ihrer Herrschaft kaun die ungarische Sprache niemals fremd erscheinen", oder aber zur Kechtsertigung der ungarischen Ausschrift

auf den Wappenschilbern neben der froatischen bas geradezu klassische Argument ins Treffen führte. daß ja der Ausgleich nirgends die ungarische Aufschrift verbiete! Man vergißt eben immer, daß es unter der Krone des heil. Stefan 3 w e i politische Nationen gibt, und daß der Träger dieser Krone nicht nur König von Ungarn, sondern auch Ronig von Proatien, als einer "befonderen politischen Nation und eines separaten Territoriums" ift. (Bergleiche §§ 59, 63 und 64 des 1868:er Ausgleichs; § 29 bes G.-A. 44: 1868.) Und es ift geradezu ein Novum, wenn man den Inhalt eines Bertrags und die Rechte, die Jemandem baraus zutommen, nach dem beftimmen will, was ber Bertrag n icht sagt, und barauf vergißt, baß bie Interpretationsregel lautet : "So tann benn vorab weder als bewilligt gelten, worüber der fordernde Theil (hier Ungorn) sich gar kein beft i m m t e & Berfprechen hat ertheilen laffen, noch bei unklarer Fassung, die dem Rechtstande des Bromittenten (hier Kroatien), seinem und seines Bolkes Wohl nachtheiligere Deutung entscheiben. Rur was nothwendig und untrenn= bar mit ber ausbrücklich bewilligten Leiftung verbunden ift, darfals ftillschweis genbin biefer mitenthalten ge = forbert werben." (Beffter-Geffden Bol. terrecht S. 205.) Also nicht darauf kommt es an. daß etwas nicht unterfagt ift, sondern darauf, ob es bestimmt und ausdrücklich bewilligt, oder wenigstens noth wendig und untrennbar mit dem verbunden ift, was bestimmt und ausdrücklich bewilligt wurde.

Nach seinen ethnografischen Berhältnissen ist Ungarn noch eher in der Lage, intelligente Männer, welche kroatisch (serbisch) sprechen, aufzuweisen, als Kroatien ungarisch sprechende. In Ungarn gibt es eben unter den Namen Kroaten, Serben, Bunjavcen, Wasser-Kroaten, Bosnier, Murinselbewohner u. drgl. sehr viele Leute, welche das Kroatische (Serbische) von Haus aus sprechen und dann in den Schulen und im Umgange ungarisch lernen,

während in Kroatien Slavonien mit Ausnahme einiger ungarischer Kolonisten fast Riemand ungarisch spricht, außer er lernt es beim Wilitär oder in der Fremde.

Alle diese Verhältnisse wollen berücksichtigt sein wenn die gemeinsame Legissative ein Geset über die Qualifikation der gemeinsamen Beamten schafft. Bergift man darauf, dann ruft man abermals dieselben Geister, welche im Jahre 1790 mit der besabsichtigten Ginführung der ungarischen Sprache, Geister, welche auf das brüderliche Einvernehmen Ungarn-Aroatiens so verheerend eingewirkt haben.

Bon den Kroaten verlangen, daß fie fich in Ungarn ihre fachmännische Qualififation holen, heißt in ber Brazis soviel, als dieselben von den öffentlichen Memtern ausschließen; benn ein junger Dann, welcher fein Gomnafium oder die Realschule absolvirt hat, dürfte nicht so viel Zeit haben, nun erft bas Studium jener Sprache anzufangen, in welcher er feine Fachstudien machen foll. verweisen nur auf die Thatsache, daß, mährend auf ben öfterreichischen Universitäten und technischen Hochschulen eine recht ansehnliche Anzahl Kroaten studiert, in Ungarn nur vereinzelte Hörer aus Rroatien und Slavonien ihren Studien obliegen. Die Haupturjache dieser Erscheinung ift gewiß die Richtkenntnif ber ungarischen Sprache. Der Ginmand, daß wenn die Kroaten deutsch, französisch ober italienisch lernen, sie auch ungarisch lernen könnten, ware nicht berechtigt. Denn daß fich jeder gebildete Mensch außer seiner Muttersprache noch die Renntnisse einer ber großen Rultursprachen aneigne, bas ift nicht nur erklärlich, sondern auch sehr nothwendig, aber leider gehört weder die ungarische noch die troatische zu diesen großen Rulturiprachen. Wenn bann noch ber Ausgleichs vertrag Bestimmungen enthält — wie das Nuntium fagt - "von zweifellofer Rlarheit, die gar feine Bweideutigfeit gulaffen", daß nämlich in Rroatien "die troatische Sprache die Amts- und Staatssprache ift, von der erlauchten Krone an bis zur unterften Behörde" - bann hört auch das prat422 t i s ch e Bedürfniß auf, daß die Kroaten ungarisch Diejenigen allerdings, welche auf Aemter lernen. in Ungarn aspiriren, oder solche, welche in die froatifchen Settionen gelangen wollen, follen und werden es thun, wie auch jene, welche in das politische Leben wirkfamer eingreifen oder sich mit Studien abgeben wollen — aber der weitaus größere Theil der froatischen Intelligenz kommt im Lande nie bagu, den Mangel der Renntnift ber ungarifchen Sprache zu fühlen, namentlich auch bie bei den gemeinsamen Memtern in Rroatien angestellten Beamten. Eben beshalb entspräche es nicht der Forderung des Nuntiums, daß die gemeinsame Regierung eine "moralische Berpflichtung habe, die Angehörigen beider Rönigreiche nach bemfelben Dage zu behandeln", wenn in ben verschiedenen Bestimmungen des G.-A. 1:1883 von jenen Kroaten, welche in Kroatien und in den froatischen Sektionen dienen wollen, verlangt fein follte, daß fie ihre Befähigung an den verschiedenen Anftalten in Ungarn erlangen muffen - fie tonnen es nicht, weil fie ungarifch nicht wiffen und weil diese Forderung für den Dienst, was hier entscheidend sein sollte, keinen Sinn hat, nachdem die Amtssprache in Rroatien ohnehin ausschließlich die froatische ift. Gine folche Forderung würde somit kaum die Prüfung auf ihre bona fides aushalten und rraktisch gegen § 46 verstoßen. Nach allem Gesagten und namentlich mit Rucksicht auf das "brüderliche Berhältniß" mare ce e in gig richtig, wenn bas Befet ausgesprochen hatte, daß ein Jeder, welcher in Ungarn ober Kroatien zu irgend einem gemeinsamen Amte befähigt wurde, dasselbe in beiden gandern betleiden fann; was aber die technischen Fächer betrifft, nachdem Rroatien weder eine technische Hochschule, noch eine Bergakademie besitt, daß mit Rücksicht darauf, weil die Rroaten wegen Untenntnig der ungarischen Sprache bie betreffenden Anftalten in Ungarn nicht frequentiren tonnen, es beim Alten geblieben ware, was auch

bas Nuntium bezüglich des Forftdienftes verlangt

— da ja diese Fächer einen tosmopolitischen Charafter haben und ein Ingenieur gewiß eben so gut ist, wenn er in Wien oder in Budapest die Technik durchmacht und sein Diplom erlangt. Was aber die Befähigung für die nichtgemeinsamen Aemter betrifft, kann selbstverständlich jedes Land bestimmen, was es für gut findet.

4. Bielleicht hätte auch das Nuntium richtigere Forderungen gestellt, wenn es bedacht hätte, daß es ein besonderes kroatisches Staatsbürgeter echt gibt. Wir haben im zweiten Artikel: "Bor dem Nuntium" sowie oben unter 2. schon erwähnt, daß der G.-A. 50: 1879 des gemeinssamen Reichstages in keinem Einklange mit § 10 des 1868er Ausgleichs steht und daß die "kroatische Staatsbürgerschaft" existirt. Nachdem dies eine sehr wichtige Sache ist, so wollen wir noch Einiges dazu sagen.

Wir haben den Art. 3 der deutschen Reichsverfassung zitirt, welcher bestimmt, daß für "ganz Deutschland ein gemeinsames Indigenat" besteht. Eine ähnliche Bestimmung ist zwar im Ausgleiche nicht ent halt en, aber aus andern unzweiselshaften, gesetzlich bestehenden Vorschriften folgt, daß auch zwischen Ungarn und Arvatien dasjenige besteht, was dort "gemeinsames Indigenat" genannt wird — obwohl mit einigen Einschränkungen.

Daß jenes beutsche Indigenat aber nicht dasselbe ift, was Staatsbürgerschaft, das folgt aus
bem weiteren Inhalte des Art. 3, wo gesagt wird,
daß ein solcher beutscher Indigen von jedem
Staate "zur Erlangung bes Staatsbürzerrecht es zuzulassen ist". Wie dies
geschieht, das wird im Gesetze über "die Erwerbung und den Verlust der Staatsangehörigkeit"
bestimmt, welches sür ganz Deutschland eines und
dasselbe ist. Art. 4 der deutschen Verfassung sagt
nämlich: Der Beaussichtigung Seitens des Reichs
und der Gest gebung desselben unterliegen
die nachstehenden Angelegenheiten: 1. Die Bestimmungen über Freizügigigkeit, Heimats- und Niederlassungs-Verhältnisse, Staatsbürgerrecht,

Bagwefen und Frembenpolizei und über den Be-

merbebetrieb u. f. m.

Im 1868er Ausgleiche aber lautet § 10: "Sinfictlich der Regelung des Gewerbewefens, den Hausirhandel auch inbegriffen, so auch in Angelegenheit der Bereine, welche nicht auf Erwerb abzielen, hinfichtlich des Bagwefens, der Fremden-Bolizei, der Staatsbürgerschaft und ber Naturalisirung, ift wohl die Befetgebung gemeinschaftlich" . . . also bezüglich der Staatsbürgerschaft gang so wie Art. 4ider deuts schen (und schon früher ber norddeutschen) Berfassung. Wie kam nun die eine und die andere Beftimmung in Deutschland und wie bei une gur Ausführung? Bahrend das betreffende deutiche Gefet vom 1. Juni 1870 "über die Erwerbung und den Berluft der Bundes- und Staatsangehörigkeit" gang richtig im § 1 fagt : Die Bundesangehörigkeit (im Sinne des Art. 3 der Berfaffung) wird durch die Staatsangehörigfeit in einem Bundesstaate erworben und erlischt "mit beren Berluft", und sobann auf Grund ber im Art. 4 ber Berfaffung enthaltenen Ermächtigung im § 2 fg. die Erwerbungsarten der befonderen Staatsangehörigkeit in einem Einzelstaate regelt: - lautet auf Grund ber gang gleichen, im § 10 des Ausgleiches enthaltenen Ermächtis gung ber vom gemeinsamen Reichstage geschaffene Befegartifel 50: 1879 "über den Erwerb und ben Berlust der ungarischen Staatsbürgerschaft" in seinem § 1: "Die Staatsbürgersch aft ist in allen Ländern der ungarischen Rrone eine und dieselbe" - wo doch nur die Befetgebung über diefelbe, b. h. bie Fesistellung jener Normen, nach welchen die Staatsbürgerschaft erworben und verloren wird, wie auch der Titel des G. A. 50: 1879 lautet, eine gemeinsame ift, gang so wie in Deutschland nach Art. 4; benn nicht einmal die Exekutive ift gemeinschaftliche, viel weniger die Staatsbürgerschaft als solche eine und dieselbe. Die Minorität ber froatischen Deputation (Graf Julius Janković, Živković, Dr. Brlic) wollte, daß die Gesetgebung eine autonome fein folle. Die Majoritat entschied anders, aber dadurch fonnte ja die Staatsbürgerfch aft als folche nicht vernichtet werben. Berade so, wie das Nuntium richtig sagt: "Das Bermogen Rroatiens und Slavoniens fteht wohl nach bem Ausgleichsgesetze unter ber Bermaltung ber gemeinsamen Exekutive und legislative, aberesbleibt Eigenthum Rroatiens und Slavoniens" — ift es ebenso richtig: Die Staatsbürgerichaft Rroatiens fteht wohl unter der gemeinsamen Gefetgebung, aber fie bleibt eine kroatische Staatsbürgerschaft in Rroatien und eine ungarische in Ungarn. Der Ausgleich hat im § 10 nur das bestimmt, daß beide fortan nach jenen Normen erworben und verloren werden, welche die gemeinsame Befetgebung aufftellen wird. Und wenn Ungarn und Rroatien sich vereinigt haben, die Gesetgebung über die Staatsbürgerschaft gemeinschaftlich auszuüben, so muß doch vorausgesett werden, daß fie eine Staatsbürgerschaft selbst haben, ebenfo, wie jedes diefer Lander fein Berm ög en hat, welches sie unter die gemeinsame Legislative geftellt haben, ohne daß es aufgehört hätte, als eigenes Bermögen jedes Landes ju existiren.

Dieses "Misverständniß" bedarf somit einer gründlichen Sanirung, benn da "die Gesetzartikel— also auch der G. A. 50: 1879 — durchaus korrekt sein sollen und da sie in keinem Falle sormale Mängel ausweisen dürfen, ganz besonders, wenn diese Gesetze Länder betreffen, welche in einem staatsrechtlichen Verhältnisse zu einander stehen", so erscheint § 1 des G. A. 50: 1879 als eine flagrante Verletzung des § 10 des 1868er Ausgleichs und vernichtet geradezu "die politische Individualität Kroatiens, diese zweiten Grundsfäule" des uralten ungarisch-kroatischen Verbandes.

## XIX.

1. Kroatien entsendet, wie schon erwähnt — seit 1881 — auch drei Abgeordnete aus der Mitte seines Landtages in die Magnatentafel oder in das Oberhaus des gemeinsamen men Reichstages.

Außer biesen Repräsentanten hatten aber nach § 37 bes 1868er Ausgleichs noch etliche froatische firchliche und weltliche Bürdenträger auf die Dauer ihres Amtes, sodann geborene Magnaten (Fürsten, Grasen, Barone) ein erbliches Sitz und Stimmrecht in der Magnatentasel des gemeinsamen Reichstages.

So war es bis zum Jahre 1848 und fo follte es nach § 37 bes 1868er Ausgleichs bleiben, "infolange, bis das Haus nach anderen Grund fägen konftituirt wird."

Das Recht bieser Persönlichkeiten war somit entweder von einer Resolutivbedingung oder von einer Befristung, einem dies incertus an et quando abhängig gemacht worden und hat in dem einen, wie in dem anderen Falle mit Einstressen derselben au f h ör en müssen. Die Bedingung ist auch eingetrossen, indem durch G. A. 7: 1885 die Magnatentasel wirklich zum Theil auf ganz anderen Grundsätzen konstituirt wurde.

Es fragt sich jett, welcher rechtliche Zustand in Folge beffen zwischen Ungarn und Kroatien entstanden ift.

Im Sinne des § 37 hatte Ungarn gewiß das Recht, sein Oberhaus zu reorganisiren, ohne an eine vorgängige Zustimmung von Seite Kroatiens

gebunden gewesen zu sein. Bon diesem Rechte hat es auch im 7 G.-A. vom Jahre 1885 Gesbrauch gemacht, und damit traf jene Resolutivbesdingung ein. Eine Folge dieses Umstandes ist das g ä n z l i che Aufhöre en des an dieselbe gestnüpft gewesenen Rechtsgeschäftes, d. h. des ganzen § 37. Eine Ausnahme könnte v i e 1 l e i ch t von jenen kirchlichen Würdenträgern (den Diözessenbischöfen und dem Prior Auranae, während der Banus im Sinne des § 53 des 1868er und § 8 des 1873er Ausgleichs nicht unter § 37 fällt) gemacht werden, weil bezüglich derselben keine "anderen Grundsätze" in Anwendung kamen.

Binfichtlich aller anderen Berfonlichkeiten aber, namentlich der Obergefpane und der geborenen Magnaten hörte alle und jede Beft immung auf, dieselben haben mit dem Intrafttreten bes G. A. 7: 1885 ihr ehemaliges Recht verloren. Es trat jener Zuftand ein, wie ihn mit Rücksicht auf ben von 10 zu 10 Jahren geschloffenen finanziellen Ausgleich, in ber Situng vom 30. April 1870. Juftigchef Zuviesehr richtig mit folgenden Worten bezeichnete: Wenn diefer Musgleich aufhört, wenn die gehn Jahre vorüber find, mas entsteht dann? Es folgt mit natürlicher juristischer Logit . . . daß zwischen uns und Ungain in finanzieller Beziehung tein Ueber= ein kommen existirt, nachdem jenes, was in der zehnjährigen Epoche stante lege . . ge= schieht, und ein Gefet, welches für biefe Epoche maßgebend ift, später das Land nicht binden fann."

Dasselbe gilt von § 37 bes 1868er Ausgleisches nach Schaffung bes G. A. 7: 1885 — bas bedingt ober befriftet gewesene Rechtsgeschäft hört auf, es existirt zwischen Ungarn und Kroatien kein diesbezügliches Uebereinkommen mehr.

Bas dann hätte geschehen sollen, ist ganz klar. Der ung arische Reichstag konnte in belies biger Beise die Magnatentasel organisiren, aber die Frage, ob und wie Kroatien in Zuskunft unft dort vertreten sein wird,

hättenur im Wege eines neuen Ausmit Rroutien erlebigt g leich & werben müffen. Statt beffen hat fich ber ungarifche Reichstag als ein gemeinsamer ungarisch-troatischer gerirt und die Frage selbst gelöft. Daß dies nicht torrett ift, bas betont auch bas Nuntium, wenn es sagt: "Nachdem aber das Königreich Ungarn und die Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien ben § 37 im gegen=. seitigen Einvernehmen festgesetzt und die diesbezüglichen Rechte der Magnaten, firchlichen und weltlichen Würdenträger der Königreiche Kroatien, Slavonien und Dalmatien sanktionirt haben, so muffen fie auch im Sinne bes § 70 bes (froatischen) G. A. I. 1868 — b. h. Ausgleichs - im gegenseitigen Einvernehmen die Abänderungen des fanktioniren. Deshalb beantragt die unterzeichnete Regnikolar-Deputation, daß der § 37 des G. A. 1: 1868 im Sinne des Gesets artitels über die Reform der Magnatentafel abaeändert werde."

Mit der Begründung dieser Stelle sind wir einverstanden, aber nicht mit der beantragten Wosdalität. In der Begründung ist der richtige Gedanke enthalten, daß der Reichstag bei Schaffung des G. A. 7: 1885 nicht berecht ig twar, über das sernere Recht der kroatischen Würdenträger und Magnaten zu versügeu. Wenn das richtig ist, so entspricht die beantragte Sanisrung dem Rechte Kroatiens nicht, weil nicht der Ausgleich sich den in den verschiedenen Gesehn enthaltenen Ueberschreitungen, sondern umgekehrt alle Gesehe sich dem Ausgleiche akkomodiren müssen.

Und weiter fragen wir: Entweder ist der G. A. 7: 1885 in rechtsgiltiger Weise entstanden oder nicht? Im ersten Falle ist die beantragte Rekonstruktion des § 37 überstüffig, im andern Falle aber kann ein Ausgleichs vertrag nicht im Sinne eines Gesetzes, welches nicht rechtsgiltig

ift, abgeändert werden, besonders menn dies ohne irgend eine Rechtsverwahrung geschehen soll.

Wir find ber Anficht, daß G. A. 7 in allen seinen auf Kroatien bezüglichen Bestimmungen dem § 37 bes Ausgleichsvertrags nicht entspricht.

Bor allem entsteht die Frage, in welcher Eigenschaft hat der Budapefter Reichstag das Gefet geschaffen? Wenn als gemeinschaftlicher ungarischfroatischer, jo fragen wir, auf Grund welches Baragraphen ber beftehenden Ausgleichsverträge er fich bazu für tompetent halten tonnte. Die Rompeteng desselben ift ja "in den obigen Baragraphen" des 1868er Ausgleichs von Ungarn und Kroatien in tarativer Weise abgegrenzt, aber nirgends bestimmen die "obigen Baragraphe," daß ihm auch das Recht zustehen würde, über die Roordinirung, Busammensetzung bes gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstages Gesetze zu bringen, alle Rechte aber, welche nicht bestimmt, ausdrucklich u. f. w. in die Gemeinschaft abgetreten wurden, verbleiben nach dem ichon erwähnten Grundsate bei den vertragschließenden Ländern. hinsichtlich ber Busammensetzung des Abgeordnetenhauses enthielt § 33 eine gleiche Befrift ung, und als der vorgesehene Umstand - welcher evenfalls dies incertus an et quando war - eintraf, hat nicht der gemeinsame Reichstag die Anzahl der froatischen Repräsentanten festgestellt, sondern dies murde im Wege eines neuen Ausgleichs im Jahre 1873 burch § 1, und im Jahre 1881 durch § 2 bestimmt. Diefer Modus hatte auch nach Schaffung des G,-A. 7: 1885 angewendet werden muffen. Nachbem dies nicht geschehen ift, erweisen sich die auf Rroatien bezüglichen Vorschriften desselben eben fo viele Rompetenzüberschreitungen, find somit für Kroaticn nicht verbindlich. Im § 37 hat Ungarn als solches sich ausbedungen, daß die dort ermähnten Berfönlichkeiten das ihnen zustehende Recht im gemeinschaftlichen ungarisch-froatischen Reichstage nur "infolange" haben follen, als es die ungarischen "Magnaten, weltlichen und firchlichen Burbentrager" haben werden, daß somit

bas Recht ber erfteren ebenfalls aufzuhören hat, wenn das Recht der letteren aufhören follte. Das und nichts Anderes bejagt § 37. — Daraus zu bedugiren, daß ber gemeinsame Reichstaa Recht erhalten, über die froatischen Magnaten und

Würdenträger zu verfügen, wäre ohne jede Be= gründung. Benn aber ber Budapefter Reichstag in feiner Eigenschaft als gemeinsamer auf Grund der "obi=

aen Baragraphen (§ 11, 31, 35) und ber "gegen= wartigen Ronvention" (Eingang, bann § 5, 43) gur Erfetung bes § 37 mit anderen Beftimmungen nicht kompetent war, so ift er ce noch weniger in seiner Eigenschaft als "ungarischer." würde bedeuten, daß entgegen der Borschrift des § 70, daß nämlich "diese Konvention tein Gegenftand der befonderen Gesetgebung eines ber vertragschließenben Länder sein fann," felbe bennoch zu ein m folchen gemacht würde, b. h. daß von einem Kompaziszenten die Beftimmung des § 70 verlett, und über die rechtliche

Stellung, welche ber andere in dem gemeinsamen Reichstage beiber einzunehmen hätte, einseitig verfügt wurde. Daß eine folche einseitige Berfügung keine verbindliche Kraft für den anderen hat, ist zu evident, um näher bewiesen werden zu muffen. (Hier sei nächträglich erwähnt, daß auch in Kroatien Stimmen laut wurden, welche fagen, der Budapester Reichstag ist immer ein gemein-

famer. Nach allem bisher Gefagten muß biefe Behauptung als eine durch und durch unbegrünbete, ja ale eine willfürliche bezeichnet werben. Wir haben gesehen, daß das ungarische troatische Bundesverhaltnig nicht nur eine Gemeinschaft heißt, sondern auch eine solche ist. Das Nuntium

selbst stellt sich auf diesen Standpunkt, indem es fagt: "Der Ausgleich hat gewiffe staatliche Agenden im Einverständniffe beider Theile als gemeinsam unter der gemeinsamen Legislative und Exefutive festgestellt," und indem es die anderen staatlichen Agenden als "nichtgemeinsame" ober "autonome"

431 bezeichnet. Die "gemeinsame Legislative" aber ift eben die im § 31 des 1868er Ausgleichs als "gemeinschaftlicher Reichstag fammtlicher ganber der ungarischen Rrone" bezeichnete Rorperschaft, welche anderswo "gemei schaftlicher ungarisch-troatischer Reichstag" heißt. Bon biefem Reichstage heißt es wieder im § 31, daß demselben "hinfichtlich jener Gegenftande, welche zwischen den Ländern der ungarischen Krone Sr. Majestät übrigen Ländern gemeinsam, gemeinschaftlich zu behandeln find, so auch binsichtlich jener, welche unter ben gandern ber ungarischen Krone allein in den obigen Baals gemeinschaftlich bezeichnet. ragraphen worden find, das Recht ber Gefetgebung gebührt." Wenn bas Jemanbem noch nicht klar genug ift, dann ift ihm nicht zu helfen. Trot diefer Beftimmung behaupten zu wollen, daß der Budapefter Reichstag auch bann noch ein gemeinfamer ift, wenn er über andere als die in ben "obigen Baragraphen" bezeichneten Gegenstände das Recht der Gesetgebung ausübt, verstößt derart gegen die primitivften Auslegungeregeln, daß man vor einer folden Behauptung verdutt fteben bleibt! § 31 fagt ja nicht, daß hinfichtlich der gemeinfamen Angelegenheiten "bas Recht ber Gefengebung auch dem gemeinschaftlichen Reichstage fämmtlicher Länder der ungarischen Krone gebührt," sondern es folgt ganz klar und einsach aus ihm, daß dem gemeinschaftlichen Reichstage nur die Gefetgebung in den gemeinsamen Angelegenheiten zusteht, mährend ein jeber andere Reichstag, weil er kein Gesetgebungsrecht in solchen Fragen hat, auch kein solcher, d. h. kein gemeinsamer sein tann. Das ift fo flar wie Gottes Sonne und wird auch im § 29, 60, 70 als selbstverständlich

Ein fehr naheliegendes Analogon mit biefer Frage enthält das ungarische Wahlgesetz vom Jahre 1874 und 1875 sowie das Infompatibilitätsgeset vom Jahre 1875. (G.-A. 33: 1874, 1, 6: 1875) Alle diese Gesetze wirken ganz gewiß auf die Zu-

vorausgesett.)

men Reichstages bedeutend ein, und doch wurden fie als blog ungarische von der "befonderen Gesetgebung" Ungarns beschloffen und gelten bloß für Ungarn. In Proatien find dieselben niemals publizirt worden. Was folgt hieraus? Dasjenige mas wir als Grundsat für die Rusammensetung bes gemeinsamen Reichstages bezeichnet haben, baß nämlich ber ganze ungarische Landtag und eine im Ausgleichswege bestimmte Delegation des froatischen Landtage zusammentreten und jenen "gemeinschaftlichen Reichstag fämmtlicher Länder ber ungarischen Krone" d. h. ben "gemeinschaftlichen ungarisch-froatischen Reichstag" (§ 29 G.-A. 44 von 1868, G.-A. 12: 1870), welcher für die in den "obigen Baragrafen" bezeichneten gemeinsamen Angelegenheiten kompetent ift, bilden.

sammensetung des ungarisch-froatischen gemeinsa:

Wie der ungarische Reichstag, und wie der kroatische Landtag zusammengesett wird, wie die Wahlen vorgenommen werden u.s.w., das ist dem Bereicheder Union entrückt und gehört vor die "bestonderen Gesetzungen" der beisden Länder. Konsequenterweise wurde weder das ungarische Wahlgesetz noch das Inkompatibischitätsgesetz in Kroatien publiziert.

Was hier vom Abgeordnetenhause anerkannterweise gilt, muß logischer Weise auch vom Magnatenhause besselben Reichstages richtig sein. Die Frage, wie dasselbe organisirt sein soll, ist eine interne ungarische; wie aber Kroatien darin vertreten sein wird, wenn aus dem Oberhause des ungarischen ein Oberhaus des ungarischen ein Oberhause des froat ischen Weg eines Uebereinkommens mit Kroatien, und kann weder von der ungarischen eber von der "besonderen" (§ 60), noch weniger aber von der "besonderen" (§ 70) ungarischen

Gesetzebung bestimmt werden. G.A. 7: 1885 erweist sich somit in den auf Kroatien bezüglichen Bestimmungen als von einer nichtkompes t en t en "Gesetzebung" (§§ 60 und 70) gesichaffen und kann bemzusolge für Kroatien nicht als giltig erklärt werden. Die betreffende Forderung des Nuntiums als weber im Geiste noch im Wortlaute des Ausgleichs begründet, bedeutet aber ein Aufgeben des Ausgleichs, denn es kann doch nicht als der Stellung, welche Kroatien im Sinne des Ausgleiches einnimmt, entsprechend sein, daß es jede erste beste lleberschreitung des Ausgleichs einsach sanktionirt, und den Ausgleichsvert rag solchen vertragbrüchigen Gesten gemäß abändern soll.

2. 3m § 37 des 1868-er Ausgleichs murde ferner beftimmt : Die froatischen Burdentrager und Magnaten, welche vor 1848 "im Oberhause bes ungarischen Reichstages Sit und Stimmrecht hatten, werden auch fernerhin mit gleichem Rechte (also dem Sitz und Stimmrechte) Mitglieder des Oberhauses des gemeinschaftlichen Reichstages sein." Was der gemeinschaftliche Reichstag ift, bas haben wir gesehen, nämlich jene Rörperschaft, welche nach § 31 berufen ift, das Gesetgebungsrecht hinsichtlich der in den "obigen Paragrafen" des Ausgleichs von Ungarn und Kroatien als gemeinfam anerkannten Angelegenheiten auszuüben. In einem folch en "gemeinschaftlichen" Reichstage hatten die froatischen Bürdentrager und Dagnaten ein "Sit; und Stimmrecht" b. h. fie fonnten, ebenfo wie die "Repräsentanten Rroatiens, Slavoniens und Dalmatiens" im Abgeordnetenhause, nach § 35 nur "bei der Berhandlung all' jener Gegenstände, welche in den obigen Abschnitten als gemeinschaftlich anerkannt wurden" mitstimmen.

Im § 37 wird gerade bezüglich der Bürbensträger ein Unterschied gemacht zwischen dem vor 1848er "Oberhause des ungarischen Reichstages" in welchem hinsichtlich aller Gegenstände auch die kroatischen Magnaten mitgestimmt haben, und dem "Oberhause des gemeinschaftlichen Reichstages, in welchem "auch fernerhin" die Kroaten mit gleichem (Sitz und Stimms) Rechte — nämslich dem persönlichen — als Mitglieder bleiben

follen. Und da § 60 eine "gemeinschaftliche," § 29 aber und § 70 eine "besondere Gesetzgebung" der beiden Länder kennt, so ist kein Zweisel darüber möglich, daß die kroatischen Würdensträger und Magnaten auf Grund des § 37 im Zusammenhange mit § 31, 35, 60, 70 nur bei den "in den obigen Paragrasen" als gemeinsam bezeichneten Angelegenheiten mitzustimmen berusen waren.

Freilich hat man Fälle verzeichnen können, in welchen auch barüber hinweggeschritten wurde, wie in gleicher Beise sehr oft die Kroaten auch im Abgeordnetenhause stimmen, wo sie kein Recht dazu haben. Im Oberhause geschah dies namentslich bei der bekannten Abstimmung über das Zivilehegesetz, wo auf beiden Seiten etliche Kroaten gestimmt haben, obwohl sie kein Recht dazu haben konnten.

Diesen einzig richtigen Aussührungen zufolge hat auch der Entwurf des G.A. 7:1885 den froatischen Magnaten nur ein auf die ge m ein is same n Angelegenheiten beschränktes Botum gegeben, aber schon in dem betreffenden Ausschusse erklärte Ministerpräsident Tisa, daß er zwar dassienige für richtig halte, was die Regierung vorzeschlagen hat, aber wenn der Ausschuss und der Reichstag ein Mehreres haben will, werde er nichts dagegen haben, und auf diese Art erhielten die froatischen Würdenträger und Wagnaten ein unbeschränktes Botum gerade so wie die ungarischen. Diese Bestimmung des G.A. 7:1885 soll nun

auch nach der beantragten Modalität des Runstiums einfach gut geheißen werden, mit welchem Rechte, bleibt freilich eine andere Frage.

Man müßte bebenken, daß Kroatien eine bes on dere politischen Nation der Stefansskrone, d. h. mit Ungarn in einem Bundesverhältniffe steht, und daß dieses Berhältniß im Ausgleichsvertrage normirt ift. Dieser Bertrag bindet nicht nur die beiden "politischen Nationen und separaten Territorien" wie das Nuntium oder

bie beiden Staaten, wie wir sagen würden, sonbern er bindet jeden einzelnen Angehörigen der beiden Nationen. Ueber den Rahmen des Ausgleichs hinaus hat die Nation, und daher auch kein Sohn derselben irgend ein Recht. Es können somit auch die kroatischen Würdenträger, erblichen und ernannten Magnaten kein größeres Recht haben als ihrer Nation gebührt.

Eine Ausnahme könnte nur hinsichtlich Jener zulässig sein, welche man als "sujets mixtes"— bie filli ambarum patriarum beralten Kroaten — bezeichnen könnte, also für den Agramer Erzbischof, bessen Diözese sich auch in Ungarn erstreckt, oder jene kroatischen Magnaten, welche auch in Ungarn Besitzungen haben, wie bezüglich der letzteren auch die Regierungsvorlage lautete. Alle andern können und dürsen nur in den gemeinschaftlichen Angelesaenbeiten ein Botum haben.

genheiten ein Botum haben. Nach Allem ist die Forderung des Nuntiums im Prinzipe ganz richtig, nämlich daß "im gegenfeitigen Ginvernehmen" — nämlich der ungarischen und der froatischen "besonderen Gesetzgebung" (§ 70) also im Wege eines neuen Uebereinkommens der "vertragschließenden Länder" beftimmt werden solle, wie Kroatien fortan in der Magnatentafel des gemeinschaft lichen Reichstages vertreten sein wird - aber die beantragten Modalitäten find nicht im Ginklange mit dem bestehenden Ausgleiche. Aus dem Muntium folgt, daß § 37 durch andere Bestimmungen ohne einen neuen Ausgleich zwischen Ungarn und Kroatien nicht hat ersetzt werden können. Wenn das fteht, wie es wirklich steht, so folgt baraus, daß ber ganze G.-A. 7: 1885 wenigftens infoferne berselbe "andere Grundsätze" einführt, für Kroatien nicht rechtsverbindlich ist.

In aller Kürze sei noch bemerkt, daß auch § 2 lit. c. d. und § 5 kaum in Einklang zu bringen wäre mit § 10 des Ausgleichsvertrages und auch mit den G.-A. 50: 1879, weil hinsichtlich der Staatsbürgerschaft und der Naturalisation für Kroatien die Exekutive der kroatischen Regierung

1. Wir haben ichon oben gefehen, daß das Runtium die Rlage erhebt, daß verschiedene Be-"einfach ale gemeinsame Gesetartitel beschlossen und verlautbart murden, obwohl sie gefetliche Beftimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten, ohne daß in diesen Gesetzartikeln selbst dieser Unterschied berücksichtigt worden wäre," daß daher "das ganze Berfahren in diesen Angelegenheiten zwischen beiden Regierungen berart eingerichtet werden mußte, daß es bem beftehenden ftaatsrechtlichen Berhältniffe zwischen dem Königreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien und Slavonien entspreche." Der Borschlag bes Nuntiums lautet: 1. Daß in Zukunft bei ber Ausarbeitung von Gefeten, welche Beftimmungen gemeinsamer und autonomer Natur enthalten, dieser Unterschied ganz besonders im Gesetze ersichtlich gemacht werde und 2. daß nicht Gefete als gemeinfam verlautbart werden, die es 1.icht find."

Dem gegenüber haben wir erklärt, das wir die erste Forderung weder als im Geiste, noch weniger aber im "deutlichen Wortlaute" des Ausgleichsgesetzs begründet finden können, umsomehr, als die zweite Forderung mit der ersten im Widerspruche steht. Sobald nämlich eine Kumulirung von Bestimmungen "gemeinsamer und autonomer Natur" in einem und demselben Gesetz augelassen wird, so muß, da das Gesetz etwas in sich Einheitliches ist, auch das ganze Gesetz "verlautbart" werden. Weil es aber auch Vorsisten "autonomer Natur" enthält, so kann

der zweiten Forderung des Runtiums, sobald irgend ein Gesetz auch nur eine Bestimmung "gemeinsamer Natur" enthalten sollte, nicht entsprochen werden.

Solchen Abnormitäten kann nur dadurch begegnet werden, wenn im Sinneund nach bem deutlich en Wortlaute des Ausgleichs, sowie der Natur der Sache gemäß über gem:insame Angelegenheiten besondere Geste, welche nur Bestimmungen "gemeinsamer Natur" enthalten, gebracht werden. Dies ist nicht nur die einzig korrekte Lösung vom Standpunkte der lex lata, sondern auch die natürlichste und einfachste.

Alles Gefagte gilt auch von dem Budget; gefete, welches aber vom Nuntium gar nicht erwähnt wird, obwohl gerade hier die speziellen Borschriften des Ausgleichs sonnenklar sind und ganz entschieden lauten und diese Frage auch in dem Entwurse eines Nuntiums, welches vom Baron Johann Zivsovic, Präses der Subskommission der kroatischen Regnikolardeputation, verfaßt wurde, wie auch im Landtage vom Abg. Dr. Frank berührt und ausgeführt worden ist.

Es ift bekannt, daß die finanziellen Berhältniffe zwischen Ungarn und Kroatien schon öfters zu gegenseitigen Refriminationen geführt haben. Biele, um nicht zu sagen alle Ungarn und ungarischen Barteien find der Anficht, bag Kroatien fogusagen von Ungarn ausgehalten werde, während die Rroaten, und zwar auf Grund ber offiziellen Daten ungarischer Provenienz, berechnen, daß fie nach dem heute (1884) in Rraft bestehenden Ausgleiche ihren gef. mmten Berpflichtungen bis auf eine Summe von 722.249 fl. pünktlich nachkommen. (S. die Rechnung Bela Lukacs' 2c. von Rohann Bartolović, leider nur in kroatischer Sprache erschienen.) Gleichzeitig behaupten die Rroaten, daß unter ben "gemeinfamen Auslagen", an beren Tragung Kroatien faktisch partizipirt, auch manche vorkommen, welche nicht gemeinfam find und daß Rroatien finanziell felbftftandig

geftellt, alle gemeinfamen und nichtges meinsamen Auslagen befriedigen könnte u. f. w.

Daß gerade folche Anschauungen auf beiden Seiten zu Bitterkeiten führen muffen, ist nicht zu verwundern, nachdem in Geldsachen die Gemüthelichteit aufhört.

Wir wollen hier keine Kritit bes finanziellen Ausgleichs schreiben — bazu wäre eine ausführsliche Arbeit nothwendig. Aber die Frage über die Zusammenstellung des Budgets dürsen wir nicht übergehen, weil wir gewichtige Gründe zu haben glauben, den bestehenden Modus weder dem Geiste, noch dem deutlichen Wortlaute des Ausgleichs-Bertrags entsprechend zu halten und andererseits wünschen, "alle möglicherweise auftauchenden Fragen zu klären und hiedurch die Möglichkeit der Wisverständnisse zu beseitigen", umsomehr, als gerade durch eine Lösung dieser Frage in unserem Sinne sich zeigen wird, daß der Ausgleich doch etwas werth ist, um von Kroatien nicht leichtsfertig ausgegeben zu werden.

meinschaftlich ist zwischen Ungarn und Kroatien . . . sowohl in legislatorischer als administrativer Hinssicht auf die unten beschriebene Winschaus die Ungelegenheit der Finanzen. Daher gehört die Botirung des Budgets der gesmeinsanen und die Prüfung der Jahresschlußrechnungen über die Auslagen der gemeinsanen Reichstage der Länder der heiligen Stefanskrone" u. s. w.

2. 3m § 8 des 1868er Ausgleichs heißt es: Ge-

Die Finanzangelegenheiten sind also nicht ohne weiters, sondern bloß "auf die unten beschriebene Beise" Ungarn und Kroatien gemeinschaftlich. Es ist nicht die "Botirung des Budgets" überhaupt, sondern nur eines solchen — "der gemeinschaftlich. Es ist nicht die Brüslegenheiten" gemeinschaftlich. Es ist nicht die Brüsfung der Jahresschlußrechnungen überhaupt, sondern nur eine solche — "über die Auslagen der gemeins am en Angelegenheiten" eine gemeins

fame Angelegenheit; und es gehört somit nicht die Botirung des Budgets und die Prüfung der Jahresschlußrechnungen überhaupt, sondern bloß — die "Botirung des Budgets der gemeinsamen

Reichstag der Lander der heiligen Stefanstrone." Bas aber und welches die "gemeinsamen Angelegenheiten," und was "die Auslagen ber gemeinsamen Angelegenheiten" find, bas fagt un; § 11 bes 1868er Ausgleichs. find dies nämlich folche Angelegenheiten, welche einerseits der gangen Monarchie, andererseits aber blos den Ländern der ungarischen Krone selbst gemeinfam find, welch' lettere als folche "oben" — gori, fenebb — b. h. in den  $\S 5-10$  "als gemeinsam bezeichnet" sind. **(E**\$ wurde schon ermähnt, daß das Wort "oben" in der deutschen amtlichen Uebersetzung fehlt, obwohl es in beiden Driginglen vorkommt). Die mit diesen beiden Arten gemeinsamer Angelegenheiten verbundenen Auslagen find laut § 11, 12, 13, 17 u. f. w. "gemeinsame Auslagen" im Sinne bes § 8. Alle anderen Auslagen find ebenfowenig "gemeinfame Auslagen" als jene Angelegenheiten, burch welche fie verursacht wurden, "gemeinsame Angelegenheiten" find. Sie find vielmehr befondere Angelegenheiten eines jeben Landes, fie find nicht "gemeinfamer" sondern "autonomer" Natur, daher auch die bezüglichen Ausgaben sich als befondere oder autonome Auslagen jeden Landes darstellen.

١

Wenn nun § 8 bestimmt, daß bloß "die Botirung des Budgets der gemeinsamen Angelegenheiten" und bloß "die Prüfung der Jahresschlußrechnungen über die Auslagen der gemein
samen Angelegenheiten" zwischen Ungarn und
Kroatien sowohl in "legislatorischer als administrativer Hinscht" gemeinschaftlich ist, und vor den
gemeinsamen Reichstag der (genau nach dem troatischen und nngarischen Originale sollte es heißen:
der säm...tlichen) Länder der heiligen Stefanstrone
gehört, so ist dies eine Bestimmung, welche abs olut teinen Zweisel über ihren Inhalt auf-

kommen laffen follte, umsomehr ats der m e i n sch a f t l i ch e Reichstag sämmtlicher Län= der der ungarischen Krone" nach der klaren Beftimmung des § 31 nur jener ift, welchem das Recht der Gesetgebung "hinsicht jener Gegenftande, welche zwischen den Landern ber ungarischen Krone und Sr. Majestät übrigen Länbern gemeinsam, ober gemeinschaftlich zu behandeln find, so auch hinsichtlich jener, welche unter den Ländern der ungarischen Krone allein in den obigen Baragraphen (im ungarischen Text fenebb, oben; im deutschen weggelaffen, kommt aber im § 35 auch vor) als gemeinschaftlich bezeichnet worden sind" - gebührt. Körperschaft also, welche über and ere Angelegenheiten verhandelt ift 1. fein "gemeinschaftlicher Reichstag sämmtlicher Länder der ungarischen Rrone" und 2) vor den gemeinschaftlichen Reichstag fämmtlicher Länder der ung. Krone gehören zwar alle, aber auch nur alle gemeinsamen Angelegenheiten.

Trot dieser vollständigen Klarheit wird von allem Anfang an im Budapefter Reichstag bas Budget als ein einheitliches votirt, und Dieusch ift im Stande, aus demselben sich in die gemeinsamen ungarisch-kroatischen Ausgaben auch nur eine annähernd klare Ginficht zu verschaffen. Dasselbe enthält nämlich ganz fo, wie etwa ein frangösisches Budget, die verschiedenen Ausgaben, nach Boften u. f. w. geordnet, von denen ganze Hauptstücke — Inneres, Justiz, Unterricht, Cultus - in gar feiner, die anderen wieder - 3. B. das Budget des Ministeriums für Acerbau, Gewerbe und Handel — nur zum Theil, in einzelnen Boften eine Auslage u. f. m. über "g e m e i n f a m e Angelegenheiten" enthalten. Bon einer Auseinanderhaltung der Ungarn und Rroatien gemeinsamen Angelegenheiten von jenen, welche blog Ungarn angehen, ift feine Spur vorhanden. Ebenso kommen in der Bedeckung die verschiedenen Steuergattungen u. dgl. fumulirt vor, trotdem &. 29 vorschreibt, daß ein "besonderer Ausweis über die Einkunfte" Kroatiens zu führen ift. Und bennoch wird biefes alle staatlichen Angelegen: heiten umfassende Budget — das "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" ober "gemeinfame Budget" genannt! - Diefes gange Budget wird sodann als eine "gemeinschaftliche Angelegenheit der Finangen" vorgelegt, berathen, votirt und nach der a. h. Sanktion als Gefetartifel "bes gemeinsamen ungarischen Reichstags über bas Staatsbudget" in feiner Bange auch in Kroatien kundgemacht, und verwundert steht der Jurist vor dieser Thatsache und fragt fich, wozu er fein Jus braucht, wozu denn Besetze und Berträge gemacht werden, wenn so klare Beftimmungen eine berartige Ausführung finden fönnen.

Gewalt etwas in den Ausgleich hineininterpretiren, was in demselben nicht enthalten ist, wollen wir zum Ueberssuß anführen, wie G. A. XII: 1867, den Begriff des "gemeinsamen Budgets" definirt. In § 40 heißt es: "Die Feststellung des gemein samen Badgets wird den jährlichen, wiederkehrenden wichtigsten Theil der Ausgabe dieser Delegationen bilden. Die ses — also das gemeinsame — Budget, welches sich bloßausiene Ausgaben erstrecken darf, die in der gegen wärtigen Feststellung als gemeinsame Winisterium" u. s. w.
Wir haben diesem nur hinzuzusügen, daß auch

Damit man une nicht vorwerfe, daß wir mit

bieses Gesetz berselbe Anton Esengery im Jahre 1867 kodisizirt hat, welcher den ungarische kroatischen Ausgleich im Jahre 1868, es daher nicht wahrscheinlich ist, daß das "gemeinsame Budget" des § 40 G. A. 12: 1867 und das "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" des § 8 des 1868er Ausgleichs zwei de grifflich verschiedene Dinge sein könnten.

3. Die Sache hat noch eine praktisch und theoretisch wichtige Seite. In dem Budget, wie daß-

selbe thatfachlich verfaßt wird, kommt ein beson= beres Sauptftud vor, unter ber Bezeichnung : Das Erforderniß der inneren Berwaltung Kroatiens und Slavoniens (für 1885 etwas über 6 Millionen öfterr: Gulden). Hiedurch stellt sich die Sache fo dar, als ob Rroatien aus irgend einem einheitlichen Staatseinkommen diefe betreffende Summe erhalten würde, wie etwa eine Broving, welcher der betreffende Staat eine gewisse Summe seiner Einkunfte, aus seinem Staatsschatze oder feiner Staatskaffe überläßt, damit fie gewisse Auslagen becke. Und doch steht bie Sache gang anders. Im § 17 bes 1868er, fowie im § 3 bes 1873er und §. 5. bes 1880er Ausgleiches fteht es gang beutlich, daß nur "55 Berzent sämmtlicher Einnahmen (gesammten Ein-kunfte, gesammten Einnahmen) Proatiens und Slavoniens zur Bedeckung der gemeinsamen Aus. lagen in ben gemeinschaftlichen Staatsschat abzuliefern find" - ju "fliegen haben" und "abgeliefert werden". Und bennoch findet sich in ben betreffenden "gemeinsamen" Budget nirgends eine Spur davon, daß für Rroatien 55 Bergent seiner reinen Einfünfte im Sinne des § 17 des 1868er, § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausaleichs von der gemeinfamen Finanzverwaltung "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsfchat (Staatstaffe) eingeliefert" wurden. Aus Obigem folgt, daß Kroatien aus feinen eigenen Ginnahmen refp. feinen Staatseinfunften oder "öffentlichen Ginfunften" (§ 3 des 1873er und § 5 des 1888er Ausgleichs) einen aliquoten Theil (55 Perzent rein) in den gemeinsamen Staatsschat abzuliefern hat, und zwar zur Deckung und Bestreitung der "g emeinsamen Auslagen", wie alle brei obiaen Paragrafe sagen. Die 45 Perzent aber haben mit dem "gemeinsamen Staatsichate" und ber "gemeinsamen Staatstaffe" nichts zu thun. Sie follen vielmehr an jene troatische Rasse "eingeliefert werden" — "werden abgeführt — wohin es die troatische Landesregierung bestimmt. Das Bermögen Kroatiens und Slavoniens

steht — eben wie das Nuntium sagt — wohl..
unter Berwaltung der gemeinsamen Grefutive und
Legissative, aber es bleibt Eigenthum
Kroatiensund in des lavoniens". Das
finanzielle Berhältniß zu Ungarn ist gerade so
wie das rechtliche ein soziales, nur daß es wegen
der Natur der Sache strenger ausgeprägt ist.

Kroatien foll nämlich auf Grundlage des § 11 des 1868er Ausgleiches im Berhaltniffe seiner Steuerkraft zu den "gemeinsamen Auslagen" beitragen, und zwar feit 1880 mit 5.57 Perzen! derselben. Aber vorerst wurde davon Umgang genommen und bis auf Beiteres festgefest, daß es (seit 1873) à conto dieser Beitragspflicht 55 Perzent feiner fammtlichen — mit einigen Ausnahmen jedoch laut § 6 des 1880er Ausgleichs reinen Einnahmen in ben gemeinsamen Staatsschat zur "Bebedung ber gemeinsamen Auslagen" einzuliefern" habe. Den etwaigen Ausfall gegenüber jener Summe ber gemeinsamen Auslagen, welche fich in Folge ber Anwendung bes Beitragsschlüffels von 5.57 Bergent herausstellen follte, ift Rroatien in teinem Falle verpflichtet, nachträglich zu zahlen. Wenn aber diese Summe mit jenen 55 Perzent überftiegen werden follte, fo "bleibt der Ueberschuß zur Berfügung Rroatiens und Glavoniens. (§ 27 des 1868er Ausgleichs.) Wie hieraus ersichtlich ist, hat Kroatien feine

e i g e n e n Einnahmen, Staatseinkunfte, öffentlichen Einnahmen, und wird laut § 29 des 1868er Ausgleichs von der gemeinsamen Finanzverwaltung über dieselben seit 1. Jänner 1869 ein "besonderer Ausweis" geführt.

Aus diesen Einnahmen werden von der gemeinssamen Finanzverwaltung an Kroatien 45 Perzent "eingeliefert" — "abgeführt", während 55 Perzent derselben "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsschetz abzuliefern

find" — "zu fließen haben" — refp. in "bie ges meinsame Staatstaffe abgeliefert werden."

Nicht also der gemeinsame Stautsschat gibt an Kroatien eine Summe heraus, damit es seine autonomen anstugen dece, sondern im Gegentheil, es liefert im Namen Kroatiens die gemeinsame Finanzverwaltung eine Summe, nämlich 55 Perzent der reinen Einnahmen Kroatiens an den gemeins mein sam en Staatsschatz da gemeinsamen Kwarzum Zwecke "der Deckung der gemeinsamen Auslagen".

Wenn nun der gemeinsame Staatsschatz und die gemeinsame Staatstasse mit den Einkünften Kroatiens gespeist wird, und zwar nur mit 55 Perzent derselben, dann ist es klar, daß Kroatien die übrigen 45 Perzent nicht aus diesem Staatsschatze empfangen kann. Der gemeinsams trausschausschalt Ungarn-Kroatiens kann also nur 55 Perzent der kroatischen Einnahmen umfassen, ebenso wie der "gemeinsame Finanzhaushalt" (§. 4. G. A. 14: 1867.) oder der "Centralfinanzhaushalt (§ 9 des G. A. 15: 1867) der ganzen österreichisch-ungarischen Monarchie bloß mit seinen 30 Perzent

Und ebenso wie diese Summe im Sinne der soeben zitirten Gesetze vom gemeinsamen Finanzeminister an die Zentralfinanzen "abzusühren" ist, damit, wie G. A. 14 und 15: 1867 sagt, "der gemeinsame oder der Zentralfinanzhaushalt" nicht ins Stocken geräth, müssen von ihm 55 Perzent der troatischen Einnahmen in den gemeinschaftlichen Staatsschaft oder die gemeinsame — also ungarische kroatische Staatskasse abgeliefert werden — damit Kroatien laut § 17 seiner Berpssichtung "zur

resp. 32 Bergent aus den Ginkunften der Länder

ber ungarischen Rrone besteht.

Der "gemeinsame Staatsschat" also, oder die "gemeinsame Staatskasse" bebeutet jenes Bermögen, aus welchem die gemeinsamen Auselagen die Art entsieht, daß auf Grund des § 11 des 1868er und § 2 des 1880er Ausgleichs zu der Summe

Bebeckung ber gemeinsamen Auslagen" nachkomme.

aller gemeinsamen Auslagen Kroatien 5.57 Pergent, Ungarn aber 94.43 Perzent, je bes aus feinen eigenen öffentlich en Einstünften beiträgt. Der Ueberschuß auf jeder Seite bilbet teinen Bestandtheil des "gemeinsamen Staatsschatze" oder der "gemeinsamen Staatsschafte"

tasse". Die einen provisorischen Charafter tragende Beftimmung, daß Kroatien seit 1873 à Conto seiner Beitragspflicht 55 Bergent feiner reinen Ginnahmen dorthin abzuliefern hat, ohne Unterschied, ob hiemit die nach dem Schluffel von 5.57 Bergent entfallende Quote erreicht, wenn nur nicht überschritten wird, den Rest aber Ungarn zu zahlen sich vervflichtet hat, ändert an der recht= lichen Ratur des "gemeinsamen Staatsschates" gar nichts, mas am flarften dadurd, erwiesen wird, daß die 55 Perzent niemals jene Summe überschreiten burfen, welche auf Rroatien nach bem Schlüffel von 5.57 Perzent entfällt, vielmehr ber etwaige Ueberschuß Kroatien zur Disposition gestellt merden muß.

Wenn es nun richtig ist, daß aus dem gemeinsamen Staatsschatze die gemeinsamen staatsschatze die gemeinsamen nur solche sind, gemeinsamen und bie gemeinsamen Ungelegen heiten verursacht werden, und wenn § 8 bestimmt, daß bloß "die Botirung des Budgets der gemeins kos bloß "die Botirung des Budgets der gemeinschaftliche Finanze Angelegenheit ist, wenn also im § 8 ein solches "Budget der gemeinsamen Ungelegen wir Jedermann, mit welchem Rechte wird ein Budget verfaßt, in welchem die Auslagen über gemeinsame und nicht gemeins uns sins am ein same Angelegenheiten bunt durcheinander

Als was stellt sich ein solches Budget dar? Wenn es ein solches über "gemeinsame Angelegenheiten" sein will, wie kommen dann die nichtgemeinsamen Angelegenheiten hinein? Will es

vermischt vorfommen.

aber als ein ungarisches gelten, was haben dann darin die ungarische fro a tisch en gemeinsamen Angelegenheiten zu suchen?

Ift ce ein "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten", wie tommt bann unter dem Titel : "Erforderniß der inneren Berwaltung Rroatien-Slavoniens", jene aus 45 Berg. cigenen kroatischen Einnahmen bestehende Gumme hinein, welche die gemeinsame Finang-Bermaltung nicht in den "gemeinsamen Staatsschat" ober die "gemeinsame Staats'affe", sondern an Kroatien einzuliefern abzuführen — hat. Die Tragung der Kosten der autonomen froatischen Berwaltung ist ja boch keine "gemeinsame Angelegenheit" zwischen Ungarn und Kroatien! Die Summe von 45 Perzent tommt gar nicht in den "gemeinsamen Staatsschat", fie tann daher auch nicht in dem Gesetze über den "gemeinsamen Finanzhaushalt", d. h. in dem "Budget ber gemeinsamen Angelegenheiten" Blat finden.

Will aber das Budget ein ungarisches sein, so fragen wir, mit welchem Recht dasselbe über die vom "gemeinsamen — also ungarisch-kroatischen — Staatsschape" zu verwendenden "gemeinsamen Auslagen" verfügen kann? Wie kommt es weiter dazu, daß es unter dem obigen Titel Kroatien von dessen eigen eigen eine weiten kroatien von dessen eigen eigenen Eintünsten 45 Perz. anweist, da doch wohl Kro tien gerade so wie Ungarn, jedes aus seinen eigenen Einnahmen, eine gewisse Summe für die beiden Ländern gemeinsamen Angelegenheiten, resp. Auslagen beitragen muß, der Rest aber jedem Lande zur freien Berfügung bleibt und an dasselbe von der gemeinsamen Finanzverwaltung einzuliefern — abszusühren — ist.

4. Noch eine höchst wichtige Frage kommt hier zur Erörterung. Nach dem bestehenden "Finanzsvertrage" § 14, financijalna pogodba, pénzügyi egyesség) soll Kroatien zu den "gemeinssamen Auslagen" 5:57 Perzent, Ungarn aber 94.43 Perzent beitragen. Dies sett voraus, daß die Summe der "gemeinsamen Auslagen" sest

448

und flar bestimmt werde, und zwar von bem "gemeinfamen Reichstage fammtlicher ganber ber h. Stefanstrone" und in dem "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" (§ 8). Der "ungarisch-froatische Kinanzvertrag" sett damit Allem ein folches Budget voraus, welches fich bloß auf jene Ausgaben und deren Bedeckung bezieht, welche sich auf "gemeinsame Angelegenheiten" erftrecken. Ohne ein folches Budget kann ber "Finanzvertrag" gar nicht zur Ausfährung tommen, es tann nämlich von einer Anwendung

jenes Beitragsschlüssels teine Rebe sein. Schon aus diefem Grunde alfo muß Proatien verlangen, daß ein wirtlich "gemeinfames Budget" gemacht

welbe, damit eben nach dem obigen Schlüffel die Roften vertheilt werden können. Rahlt dann Kroatien aus seinen eigenen öffentlichen Einnahmen die Quote von 5.57 Brogent,

so wird gewiß Niemand behaupten, daßes noch ein Uebriges zu leisten verpflichtet ist. Das ist klar. Nun hat aber Ungarn im § 13 des 1868er Ausgleichs "mit Rücksicht auf die Erneuerung jenes brüderlichen Berhaltniffes, welches zwijchen

Ungarn und Kroatien . . . feit Jahrhunderten bestanden hat, bereitwilligst seine Einwilligung bagu gegeben, bag von den Ginfunften

Rroatiens und Slavoniens vor Allem eine gewine Summe, welche für die Rosten (in der beutschen Uebersetzung steht : "auf Roften" — was nicht forrett ift) der inneren Berwaltung biefer Länder zeitweise vertragemäßig jeftgestellt wird,

abgezogen merde, und bie nach Bededung des Erfordernisses der inneren Berwaltung erübrigende Summe auf die durch die gemeinfamen Angelegenheiten beaufpruchten

Auslagen verwendet werde." Diese "Einwilligung" gab Ungarn mit Rücksicht darauf, daß Kroatien nach Einzahlung der dem Beitragsverhältnisse von (gegenwärtig) 5.57 Perzent entsprechenden Summe in den gemeinsamen Staats.

schatz eine nicht hinreichende Summe für Bestreistung der eigenen autonomen Staatsbedürfnisse erübrigen würde.

Es wurde sodann im § 15 bestimmt, daß für Kroatien zu diesem Zwecke vor Allem 2.2 Millionen auszuscheiden find, und im § 16 festgeset daß diefes Bauschale vor Allem aus 45 Bergent fammtlicher Ginkunfte Rroatiens gebeckt werben folle, so zwar, daß, wenn diese 45 Bergent die Baufchalsumme von 2.2 Millionen nicht erreichen sollten, nach § 25 "Ungarn den Abgang vorschießen wird." Kroatien follte alfo auf jeden Fall die Summe von 2.2 Millionen aus seinen eigenen Ginnahmen für autonome Zwecke erhalten, aber in keinem Kalle mehr, außer wenn die nach ber besagten Bauschalfumme erübrigende Summe feiner Reineinnahmen ben nach dem Steuerfähigkeitsschlüffel von (gegenwärtig) 5.57 Perzent sich ergebenden Betrag überftiegen haben murde. In diesem letteren Falle hat der Ueberschuß laut § 27 "zur Berfügung Kroatiens", zu Gunften seiner autonomen Zwecke gestellt werden müssen, und zwar, ohne daß es verpflichtet gewesen ware, die Abgange der früheren Sahre im Beitrage ju ben "gemeinsamen Auslagen" zu becken.

Kroatien war mit diesem Arrangement sehr bald unzufrieden geworden, und zwar aus dem Grunde, weil die gemeinsame Legislative fich beeilt hatte, die Steuern bedeutend zu erhöhen und das Bauschale dennoch stationar blieb. (Hier sei nebenbei bemerkt, daß ber finanzielle Ausgleich im Nahre 1868 von Kroatien unter der sicheren Voraussetung geschloffen murbe, daß die damals beftehenden Steuern keinesfalls erhöht, sondern sogar herabgefest werden würden. Wir führen daraus keine Konsequenzen aus, sondern erwähnen dies bloß zum befferen Berftandnig des 1868er froatischen Landtages. Siehe die Reben ber Abgeordneten Dr. Em. Suhaj, auf S. 165, Buković auf S. 180, 182, 184, Friedrich Rraljevic, S. 189).

Es wurde demnach das Pauschalspstem aufgegeben, und im § 3 des 1873er Ausgleichs eine fach ausgesprochen, daß Kroatien von seinen Eine künften 45 Perzent auszusolgen sind, während die übrigen 55 Perzent seiner Reineinnahmen "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den gesmeinsamen Staatsschatz z. fließen haben", ohne daß die Bestimmung des § 27 des 1868er Ausgleichs aufgehoben worden wäre. Dasselbe wurde auch im Ausgleiche von 1880 vereinbart.

Wie lautet also ber finanzielle Ausgleich zwischen Ungarn und Kroatien? Er lautet: 1. Kroa= tien hat nach § 11 des 1868er Ausgleichsvertrages bloß zu ben gemeinsamen Auslagen beigutragen; 2. Das Beitragsverhältniß ift gegenwärtig mit 5.57 Perzent aller gemeinsamen Ausbestimmt. 2 des 1880:er (§ gleichs); 3. Bablt Kroatien die nach diefem Berzentsate entfallende Summe, so hat es seiner Bflicht vollauf Genüge gethan. Beil aber nach Einzahlung diefer vollen Summe für die autonome kroatische Berwaltung weniger als nothwendig ift, entfallen murde, so murde seit 1873 bestimmt, baß 4. Kroatien auf Rechnung feiner Beitrags: pflicht zu den gemeinsamen Auslagen nicht die volle, dem Perzentsage von 5.57 derfelben entsprechende Summe, sondern bloß 55 Bergent seiner Reineinnahmen zahlen werbe; 5. Nach Zahlung dieser 55 Bergent hat Kroatien seiner Berpflichtung, zu den gemeinsamen Auslagen beizutragen, vollständig entsprochen, auch wenn dadurch die dem Bergentsate von 5.57 entsprechende

dadurch die dem Perzentsate von 5.57 entsprechende Summe nicht erreicht sein sollte. 6. Der eventuelle Abgang ist auf Grund der "bereitwilligsten Einwilligung" Ungarns laut §§ 13 und 27 von Kroatien 1. i e mals zu er setzent der kroatischen nicht, wenn später mit den 55 Perzent der kroatischen Reineinnahmen die nach dem Perzentsate von 5.57 Perzent entfallende Summe überschritten werden sollte, weil 7. dieser Ueberschuß an Kroatien auszufolgen ist.

Rurg gefagt : Wenn 55 Brogent feiner Reineinnahmen "zur Deckung ber gemeinsamen "Auslagen in den gemeinsamen Staatsschat eingeflossen" sind — so hat Kroatien damit seiner Berpflichtung bezüglich der Roften der gemeinsamen Angelegenheiten rechtlich vollstänbig entiprochen. Die Beftimmung bes Beitragsichluffels von 5.57 Prozent der gemeinfamen Auslagen hat nur den juriftischen Werth, damit Rroatien in den 55 Prozent seiner Reineinnahmen nicht vielleicht eine höhere Summe in den "gemeinsamen Staatsichat" bringe, als jene ift, welche auf dasselbe nach dem Bergentsate von 5.57 Brozent aller gemeinsamen Auslagen entfällt, daß somit der etwaige Ueberschuß zur Verfügung Rroatiens geftellt werben konne.

Das Alles wird allgemein anerkannt, aber es werden keine Ronfequenzen baraus gezogen.

Borin bestehen diese Konsequenzen? — Darin daß es in dem gemeinsamen Budget der gemeinssamen Angelegenheiten" prinzipiell tein. De fizit und de fe auch teine Anstelbe zur De dung die se geben fann. Die von E. Horn sehr richtig bemerkte und betonte Analogie des ungarrisch-kroatischen mit dem österreichisch-ungarischen Berhältnisse zeigt sich auch hier, weil auch in dem gemeinsamen Budget der Gesammtmonarchie ein De fizit prinzipiell ausgeschlossen ist.

Die Gesammtsumme der gemeinsamen Auslagen bezüglich jener Angelegenheiten, bei welchen auf Grund des § 11 des 1868er Ausgleichs Kroatien mit 5.57 Prozent derselben, bezw. mit 55 Prozent seiner Reineinnahmen partizipirt, wird nämlich von Kroatien und Ungarn aus den beiderseitigen Einfünften vollauf gedeckt und es verbleibt auf jeder Seite noch ein Ueberschuß für die nichtgemeinsamen oder autonomen Auslagen sowohl Ungarns als Kroatiens. Da nun Kroatien seiner Verpssichtung bezüglich der Deckung der gemeinsamen Auslagen vollständigenügt, wenn 55 Prozent seiner reinen Einnahmen "in den gemeinsamen Staatsschatz abgeführt werden," auch wenn dadurch die nach dem Beitragsverhältnisse von 5.57 Prozent auf dasselbe entfallende' Summe nicht erreicht wird — und selbst dann nicht verpstichtet ist, den Abgang aus früheren Jahren zu ersetzen, wenn diese 55 Prozent die Quote von 5.57 Prozent überschreiten sollten, so kann es unter garkeinem Titel über seine 55 Prozent noch weiterzur Tragung der gemeinsamen Austlagen herangezogen werden.

Erreichen die 55 Prozent der froatischen Reineinnahme die nach dem Perzentsate von 5.57 Prozent aller gemeinsamen Austagen im Sinne des § 11 des 1868er Ausgleiches auf Proatien entfallende Beitragsquote, dann hat eben Proatien alles auch faktisch geleistet, wozu es überhaupt rechtlich verpflichtet ist. Wird aber diese Summe nicht erreicht, dann hat Proatien zwar nicht faktisch, bennoch aber rechtlich im Sinne des § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs seine Pflicht vollständig erfüllt.

Im ersten Falle trägt Ungarn nur jene Laft, zu welcher es auf Grund des nach bem beiberfeitigen Steuerfähigfeiteverhältniffe beftimmten Beitragsschlüffel ohnehin verpflichtet ift. Im zweiten Falle aber hat es laut § 13 mit "Rücksicht auf die Erneuerung jenes bruderlichen Berhaltniffes, welches zwischen Ungarn und Kroatien seit Jahrhunderten bestanden hat, bereit willigst seine Einwilligung" dazu gegeben, daß von den troatischen Ginnahmen vor Allem eine von Zeit zu Zeit vertragemäßig festgesette Summe, — und zwar seit 1873 mit 45 Prozent der reis nen Einnahmen - abgezogen werde, und bloß der Reft von 55 Prozent "auf die durch die gemeinsamen Ungelegenheiten beanspruchten Auslagen verwendet merde," daß daher im Budget ber gemeinfamen Auslagen ein etwaiger Ausfall auf Seite Kroatiens von Ungarn aus eigenen Ginfünften zu becken fei, und im § 27

auf jede Ersesung dieser Summen durch Kroatien verzichtet. (Bergleiche hiezu Heffter Geffden S. 199 oben). Wenn bas nach allgemeiner Unficht fteht, so ift es tlar, bag bas gemeinsame ungarisch-froatische Budget niemale ein Defigit haben tann, weil, normale Berhältniffe vorausgefett, die gemeinsamen Auslagen nur einen verhältnißmäßigen Theil aller Auslagen repräsentiren. Abnormale Berhältniffe zwar, daß das Gesammteinkommen beiber der von den "gemeinfamen Auslagen" birt murbe, hatten einen Bankerott gur Folge; wenn nicht, bann wurde Rroatien wieber mit ben 55 Brozent seiner Einnahmen jener Berpflichtung, welche es übernommen hat, genügen, und unter feinem Titel zu einer höheren Leiftung verpflichtet sein, vielmehr wieder nur Ungarn auf Grund bes § 13 und 27 den Abgang zu becken Solche abnormale Berhältniffe tann man fich taum vorstellen, deshalb werden wir nicht weiter mit ihnen rechnen.

Als Grundsatz gilt also: Kroatien trägt von der Gesammtsumme aller "gemeinsamen Auslagen" 5·57 Prozent. Wird diese aliquote Summe mit 55 Prozent der reinen Einnahmen Kroatiens überschritten, so erhält Kroatien den Ueberschuß zurück; wird sie nicht erreicht, dann hat Ungarn aus seinen Eiunahmen nicht nur 94·43 Prozent von der Gesammtsumme der "gemeinsamen Ausslagen" zu tragen, sondern auch den von Kroatien nicht eingezahlten Betrag, ohne daß Kroatien je diesen Betrag zu erstatten hätte.

Wenn nun Kroatien seine 55 Prozent, Ungarn aber seinen und den etwa von Kroatien nicht einsgezahlten Antheil "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen" gezahlt hat, dann hat das "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" zwischen Ungarn und Kroatien seine volle Bedeckung gessunden, ein Defizit existirt nicht und kann nicht existiren, gerade so wie es im Budget der österreichisch ungarischen Monarchie kein Desizit geben kann, wenn Desterreich seine 70 Prozent und

Ungarn-Kroatien ihre 30 Prozent von den nicht anderweitig gedeckten Auslagen in den gemeinsamen oder Central-Finanzhaushalt einliefern. Ob Desterreich, nachdem es seine 70 Prozent dahin abgeliefert hat, in Folge dessen in seinem eigenen Budget ein Desizit hat und dasselbe durch eine Anleihe zu beden gezwungen ift, das kümmert die

Monarchie als folche rechtlich nicht. In gleicher Weise, wenn Kroatien seine 5.57 refp. 55 Prozent feiner Ginfunfte gu dem "Budget ber gemeinfamen Angelegenheiten" beigetragen, so hat es sich nicht zu kümmern, ob Ungarn, nachdem es die andern 94.43 Prozent und ben eventuellen Abgang Kroatiens eingezahlt, auch genug übrig bleibt zur Beftreitung ber nichtgemeinfamen, alfo bloß ungarifchen Auslagen. Rann es dies, umfo beffer, tann es nicht, fo muß eben Ungarn zu einer Anleihe greifen. Diefe Anleihe wird nicht dadurch nothwendig, damit Ungarn seinen Antheil zu den gemeinsamen ungarisch-kroatifchen Auslagen gablen könne - benn biefe find wie erwähnt, vollauf gebeckt, - sondern da= burch, weil Ungarn nach Einzahlung von 94.43 Brozent plus eventueller troatischer Abgang zu der Gesammtsumme der gemeinsamen, von Ungarn und Kroatien zu tragenden Auslagen, nicht so viel erübrigt, damit die nichtgemeinsamen, bloß un garifchen Auslagen ihre Bededung finden konnten. Daß eine folch e Anleihe Kroatien nicht be-

lasten kann, daß ist, glaube ich, so evident, daß es mit keinem Worte weiter begründet werden sollte. Die Anleihe ist ja nicht dazu gemacht worden, damit die Auslagen des "Budgets der gemeinssamen Angelegenheiten" gedeckt werden, denn diese Auslagen sind im Sinne der §§ 11, 12 des 1868er, und § 2 des 1880ser Ausgleichs dem Steuersfähigkeitsverhältnisse entsprechend mit 5.57 Prosent aus den kroatischen, und mit 94.43 Prozent vermehrt um den eventuellen kroatischen Abgang (§§ 13, 17, 27 des 1868ser, § 3 des 1873ser und § 5 des 1880 er Ausgleichs) aus den uns garischen sindhmen zu decken,

nicht aber burch Anleihen. Kroatien genügt aber 311 Folge ber "mit Rücksicht auf die Erneuerung bes brüderlichen Berhältnisses . . . ber eit zwilligften Genütlichten gung" Ungarns seiner Berpflichtung unter allen Um ständen und vollständig badurch, daß 55 Prozent seiner reinen Einnahmen "zur Deckung ber gemeinsamen Staatsschat" abgeführt werben. Wenn cs aber seiner Berpflichtung vollständig entsprochen hat, dann kam es ja rechtlich zu einer Leistung darüber hinaus nicht gezwungen werden. Rehmen wir den Sall. das die 55 Brozent der

Nehmen wir den Fall, daß die 55 Prozent der froatischen reinen Einkünfte auch wirklich die nach dem Perzentsate von 5.57 Prozent der gemeinssamen ungarischektroatischen gemeinsamen Auslagen resultirende Summe erreichen, wie sie auch faktisch nicht weit davon sind. In diesem Falle wird es gewiß Niemand wage zu behaupten, daß Kroastien durch die etwaigen Anleihen rechtlich belastet werden könnte, obschon es seine vertragsmäßige Verpflichtung vollständ ig erfüllt hat.

Nachdem aber Ungarn mit Rudficht auf die Erneucrung jenes brüderlichen Berhältniffes . . . bereitwilligst seine Eiwilligung gibt, daß von ben Einkunften Kroatiens und Slavoniens bloß die nach Abzug ber von Zeit zu Zeit vertragemäßig feftgeftellten "crübrigenbe Summe auf die durch die gemeinsamen Angelegenheiten beanspruchten Auslagen verwendet werde" - und diese Summe im Jahre 1873 und 1880 mit 55 Brozent der kroatischen reinen Einnahmen bestimmt wurde, so hat Rroatien durch Einzahlung dieser Summe seiner Pflicht gerade so entsproch en, wie wenn es die Beitragsquote von 5.57 Prozent aller Ungarn und Kroatien belastenden gemeinfamen Auslagen vollauf gezahlt hatte, b. h. Kroatien ist nicht einen Kreuzer mehr zu leisten verpflichtet. Dies wurde auch mit Rücksicht auf § 27 in der froatischen Ausgleichsbebatte von bem "Finanzier" der Majörität, gewesenes Witglied der Regnitolar-Deputation, Domherr Sesan Bufovic hervorgehoben. Rachbem berselbe nämlich ausgeführt hatte, daß Aroatien zu den gemeinsamen Auslagen 3.9 Millionen beizutragen hätte, faktisch aber blos 2.2 Millionen leiste, sich somit ein Desizit von 1.7 Millionen ergebe, sagte er: "Um bieses Desizit fragt uns Niemand und hat im Sinne des von der Majorität geschlossenen Aussegleichs auch kein Recht uns darnach zu fragen."

Diarium S. 183.)

Benn nun alles bisher Gesagte unzweifelshaft steht und wenn Kroatien mit 55 Prozent seiner reinen Einnahmen jener Berpflichtung, welche es übernommen hat, vollständig entspricht gerade so, als ob die nach dem Beitragsschlüssel von 5.57 Prozent entfallende Summe voll gezahlt worden wäre, so zwar, daß es laut § 27 auch niemals zur "nachträglichen" Bedeckung der etswaigen Abgänge verpflichtet ist, sobald 55 Prozent seiner reinen Einnahmen zur Deckung der gemeinssamen Auslagen verwendet werden, so fragen wir, mit welchem Rechte man Kroatien mit den versschiedenen (nicht allen) Anleihen, welche in Ungarn seit 1867 gemacht wurden, belastet? Kroatien ist auf Grund des Ausgelichsgestes blas zu den

seit 1867 gemacht wurden, belastet? Krogtien ift auf Grund bes Ausaleichsgesetzes blob zu ben gemeinsamen alten Schulden der Monarchie beizutragen vervilichtet enentuell zu jenen Anleihen, welche auf Grund des § 56 des G.-A. XII vom Jahre 1867 geschloffen werden. An dem auf die Länder der ungarischen Krone entfallenden Theils betrage solcher Schulden partizipirt bann Kroatien und Ungarn nach dem zwischen ihnen geschloffenen Finanzvertrage. Aber nirgende in ten Ausgleiche vertragen ift in einer dem besagten § 56 3.21. 12: 1867 ähnlichen Weise von Ungarn und Kroatie. ausgefagt worden, bag gum 3 mede ber Dedung ihrer gemein samen Auslagen eine geschloffen werden solle. Diese muffen Anleihe vielmehr aus den eigenen Ginfünften jedes Landes bestritten werden und speziell Kroatien hat allen feinen Pflichten vollständig Genüge gethan, wenn 55 Prozent seiner reinen Einnahmen gu diefem Amede verwendet werden.

Wer es zu ber Zinsen- ober Rückzahlunegslaft ber Unleihen heranziehen wollte, ber wurde gegen jene "bereitwilligste Einwilligung" Ungarns handeln, nach welcher diefes auf den Erfat der Abgange durch Kroatien verzichtet (8§ 13 und 27 des 1868er Ausgleichs) und fich mit 55 Brozent der froatischen Ginnahmen begnügt hat, gewiß nicht bloß aus Freude über "die Er-neuerung des brüderlichen Berhältniffes", sondern auch aus höheren politischen und nationalen Motiven in eben jener Beife, wie im Jahre 1867 ber Beitragsschlüssel zu den Auslagen der Gesammtmonarchie für die Lander der ungarischen Krone etwas höher als ftrenge nach dem Steuerfähigteitsverhältniß mit 30 Prozent festgesett wurde. Unter den Ländern der ungarischen Krone nimmt Ungarn eine vielfach hegemone Stellung ein und diefer zu Liebe, sowie mit Rudficht barauf, daß jene Erhöhung oder Abrundung des Beitragsschlüffels auf 30 Brozent, respettive wegen ber Wilitärgrenze seit 1872 mit 32 Brozent von Ungarnallein im Intereffe ber Stellung, welche zufolge der 1867er Berfassungsverhältnisse gerade Ungarn, sowohl in ber Besammtmonarchie als gegenüber Kroatien einnehmen follte, vereinbart wurde, ist der ungarisch-kroatische Kinanzvertrag gar nicht unbegreiflich. Aus diesem Grunde hat auch Bela Lufacs in feinen im Janner 1884 unter bem Titel: "Das selbstständige Kroatien" im Bester Lond veröffentlichten Artiteln, zu Laften Kroatiens nicht fämmtliche, sondern nur die Gifenbahnanleihe und die Zinsen der Rentenanleihe gerechnet, als er es unternahm, ben Beweis zu liefern, daß ein finanziell selbstständiges Kroatien ein Defizit von Millionen in feinem Saushalte hatte. Dieser Rechnung gegenüber beweist die schon erwähnte Brofcure Bartolovic', daß Kroatien bei einem Bruttoeinfommen (1884) von 15.7 Millionen nach Berichtigung all feiner ausgleichsmäßigen Berpflichtungen nur ein Defizit von 0.722 Millionen hätte, welches auf ein folches von bloß

80.000 Gulben zu reduziren, daher ein minimales märe.

Eine Beranziehung Rroatiens zu ben Schulbenlaften ware auch deshalb eine unbegründete, weil von all den Millionen-Anleihen fast gar keine Investitionen in Kroatien gemacht wurden, so zwar, daß auch das Nuntium nicht umbin konnte, das "außerordentliche Migverhältniß" bezüglich der Inveftitionen in Ungarn und Kroatien zu betonen. — Wenn aber auch etwas in Kroatien inveftirt worden ware: Kroatien ist nach Berwendung von 55 Prozent feiner reinen Ginnahmen zu Gunften aller von Ungarn und Kroatien zu tragenden gemeinsamen Auslagen von jedem weitern Beitrage rechtlich entbunden. Ihm eine Partizipirung bei den Anleihen aufbürden, heißt mehr von ihm verlangen, als vertragsmäßig vereinbart wurde.

Das find die Ronsequenzen, an welche man in der Praxis nicht denkt, welche aber aus § 11, 12, 13 und 27 des 1868er, sowie aus § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs mit

zwingender Kraft folgen.

Wenn daher § 8 auch "die Aufnahme neuer Staatsanlehen, oder die Ronvertirung der heute bestehenden Schulden" als eine in Gesetzgebung und Exetutive gemeinschaftliche Angelegenheit erklärt, so kann ber Sinn dieser Bestimmung un möglich der sein, daß alle neuen Anleihen auch Kroatien zur Last fallen. Dies kann nur bezüglich solcher Anleihen geschehen, welche auf Grund des § 56 des G. et. 12:1867 für Amede der Gesammtmonarchie aufgenommen werden. Die Bewilligung gur Aufnahme einer folden Anleihe ertheilt für die Lanber der ungarischen Krone ber gemeinsame ungarisch-kroatische Reichstag (§ 56 des G. A. 12: 1867; §§ 3, 11, 31 des 1868er Ausgleichs) und fie belaftet gleichmäßig Ungarn und Kroatien nach dem Berhältniffe von 94.43 zu 5.57 Berg. Ebenso bezieht sich die "Ronvertirung der heute be ft e h e n d e n Schulden" auf die sogenannte

alte öfterreichische Schuld, deren einen Theil Ungarn im G. A. 12: 1867, § 55 zu Lasten der Länder der ungarischen Krone übernommen hat. Diese Schuldenlast hat auch Kroatien durch die nachträgliche, im § 4 des Ausgleichs enthaltene Annahme des G. A. 12 und 15 vom Jahre 1867 übernommen, aber keine anderen und es ist höchst charakteristisch, das im besagten § 4 des 1868er Ausgleichs wohl die G. 12: 14

1867 übernommen, aber feine anderen und es ist höchst charafteristisch, daß im besasten § 4 des 1868er Ausgleichs wohl die E I 12 14.
15 und 16 erwähnt werden, nit gends aber von dem G. A. 13 desselben Jayres, durch welchen das Ministerium zur aufnahme einer Eisenbahn-Anleihe dis zur wirklichen Höhe von 60 Millionen ermächtigt wird, eine Erwähnung geschieht. In keinem ungarisch-kroatischen Anbabe zur Behauptung, daß Kroatien zu irgend einer von Ungarn geschlossen Anleihe beizutragen verspflichtet wäre.

Wir können somit die Bestimmung des § 8

bezüglich Aufnahme neuer und Konvertirung der bestehenden Anleihen nur auf Grund der §§ 55 und 56 des G. A. 12: 1867 verstehen. Dieselbe auf andere Anleihen auszudehnen, verdietet § 13 und 27 des 1868er, § 3 des 1873er und § 5 des 1880er Ausgleichs, aus welchen folgt, daß Ungarn im Jahre 1868 seine "bereitwilligste Einwilligung" gegeben, im Jahre 1873 and 1880 aber mit direkter Berufung auf den erstangeführten Paragraph erneuert hat, — daß nämlich Kroatien nach Einzahlung der 55 Perzent von seinen reinen Einnahmen seine Beitragspflicht zu den gemeins

Wenn also irgend Jemand die Bestimmung des § 8 auch von anderen Anleihen verstanden haben sollte, so ist das nicht entscheidend, nachdem es eine Borschrift wäre, welche auf Grund der sonstigen höch st feierlich en und über ihren Sinn gar keinen Zweisel zulassenden Bestimmungen nicht aus sührbar ist. Denu wenn irgendwo, so ist ganz sicherlich im § 13 und 27 des 1868er Ausgleichs ein animus donandi

famen Auslagen erfüllt gedeckt hat.

ausgebrückt. (Bergleiche Heffeter Beffeten 1. c., S. 199 oben.) Womit derselbe erklärt und wosdurch gerechtfertigt werden kann, wurde schon oben ausgeführt. Aroatien aber konnte sich zur Annahme dieses "Geschenkes" umsoeher entschließen, als der weitaus größere Theil der gemeinsamen Ausslagen ohnehin im Anteresse Ungarns verwendet wird.

5. Wie hatte alfo das Budget ber gemein.

famen Angeregengenen" 311 fonten 2 In jeinem ergien Theile hatten alle im Ausgleichsgesete in tarativer Beise als gemeinsam anerkannten Angelegenheiten mit ihrem Erfor-In der Bededung derniffe Blat zu nehmen. mußte es etwa beißen : Diefe Summe wird gebedt: a) burch bie eigenen, etwa vor andenen Einnahmen der gemeinsamen Berwaltung; b) durch 55 Perzent der reinen Einnahmen Kroatiens insoweit dadurch die nach dem Bergentsate von 5.57 Bergent sämmtlicher gemeinsamen Auslagen refultirende Summe nicht überschritten wird ; c) ben Reft, also 94.43 Bergent eventuell vergrößert um den froatischen Abgang, hat Ungarn aus seinen eigenen Einfünften zu tragen. Gin Defizit gibt es nicht.

Das besondere ungarische aber, sowie das troatische Budget hatte konsequenter Beise die nach ihrem gemeinsamen Budget auf jedes derselben entfallende Theilsumme als erstes Hauptstud des Erfordernisses zu enthalten, und sodann auf die nichtgemeinsamen Angelegenheiten überzugehen.

Ob sich dann in einem dieser besonderen, autonomen Budgets ein Defizit herausstellt oder nicht, das ist eine Frage, welche mit dem ungarischkroatischen Finanzverhältnisse in keinem Zusammenhange steht. Auf jeden Kall hat sowohl Ungarn als Kroatien ein Recht, jedes für sich eine Anletge zu maugen.

O. Die nuch § 28 vom "gemeinschaftlichen Reichstage ber Länder der ungarischen Krone" zu prüfende "Abrechnung hinsichtlich der Einkunfte" Kroatiens hat den Zweck, zu konstatiren, erstens ob auch Kroatien seinen Verpflichtungen gegenüber

bem gemeinsamen Staateschate nachgefommen ift, das heißt, ob auch 55 Berzent seiner reinen Ginnahmen zur Deckung der gemeinsamen Auslagen verwendet wurden ; und zweitens, wie hoch biefe Summe ist, damit im Sinne des § 27 ein eventueller "Ueberschuß zur Berfügung Kroatiens" geftellt werben tonne. Bu biefem Zwede muß vor Allem festgestellt werden, auf wie hoch sich "gemeinsamen Auslagen" belaufen und ob es wirklich gemeinsame Auslagen find, bei beren Bebedung Proatien zu partizipiren verpflichtet ift, und wie viel 5.57 Bergent berfelben ausmachen. Sodann muß der Gesammtbetrag der kroatischen Einfünfte vorliegen und feftgeftellt werben, ob das reine Einkommen im Sinne bes Alinea 3 des § 5 des 1880er Ausgleichs berechnet wurde. Schließlich muffen 55 Berzent diefer reinen Ginfünfte mit jener Summe verglichen werben, welche als 5.57 Perzent der fämmtlichen gemeinsamen Auslagen festgestellt wurden, nachdem über dieses Maximum hinaus Kroatien zu keinem weiteren Beitrage verpflichtet ift.

Nachdem es sich hier um ein Recht der Bunbesgewalt gegenüber Kroatien und wieder um ein
Recht Kroatiens gegenüber jener handelt, so ist es
ganz sicherlich in der "Natur" der Sache gelegen,
wenn das zweite Alinea des § 28 bestimmt, daß
die vom gemeinschaftlichen Reichstage "überprüfte
Abrechnung zur Renntnißnahme auch
dem froatisch- lavonischen Landtage mitgetheilt wer-

den" muffe.

Für Kroatien handelt es sich hier darum, daß es nicht mehr als 55 Perzent seiner reinen Einnahmen bis zur Maximalsböhe von 5.57 Perzent sämmtlicher gemeinsamer Auslagen in den gemeinsamen Staatsschatz zahle, und daß diese letztere Summe auch wirklich nur von den "gemeins amen" Auslagen berechnet werde. Da nun dies durch die "Abrechnung" über die Einkunfte Kroatiens sestgestellt wird, so kann es keinem Zweisel unterliegen, daß der kroatische Landtag ein Recht haben müssen mil se,

bie vom gemeinsamen Reichstage "überprüfte Abrechnung" zu bemängeln, d. h., daß er nicht verpflichtet sein kann, dieselbe ein fach zur Renntniß zu nehmen. Bon dem Acchte der "Renntnißnahme" bes beutschen Reichstages sagt Laband bei Marquardsen l. c. S. 47 — : Durch die Berichterstattung wird der Reichstag (froat. Landtag) in den Stand gefett, ein Urtheil über die Thätigkeit der Reichsregierung auszusprechen; in den meiften Fällen ift dies fakultativ, d. h., ber Reichstag tann sich mit ber blogen Kenntnißnahme begnügen; in anderen Fällen muß er die Anerkennung der Erfüllung gefetlicher Berpflichtungen (die "Entlastung") ertheilen, bezie-hnngsweise verweigern." — Und in der Note 3 : Die Ausbrucksweise von Septel, daß die Rolle des Reichstuges darauf beschränkt ift, "ben Bericht sich zur Nachricht dienen zu lassen" mindestens migverftandlich. Der Reichstag kann jeden ihm erstatteten Bericht zum Gegenstand der Erörterung machen und durch Be-Schluß einer "Resolution" ein Urtheil über die Besegmäßigfeit, Berbefferungsbedürftigfeit u. f. w. des von der Regierung beobachteten Berfahrens

abgeben." Dasselbe Recht muß dem froatischen Landtage dort zustehen, wo es gilt zu konstatiren, ob Kroatien von seinen reinen Einkünften die ihm gebührenden 45 Prozent derfelben, ob vielleicht mehr oder weniger erhalten, ob nicht vielleicht mit den übrigen 55 Brozent seine Beitragsquote überschritten ist, und ob die von ihm in letzter Linie zu zahlenden 5.57 Prozent bloß von wirklich "gemeinsamen Auslagen" berechnet worden find. Die hie und da auftretende Behauptung, Kroatien m üffe die vorgelegte Abrechnung so wie sie ist zur Renntniß nehmen, entbehrt jeder Begrundung, wenn man die Natur der Sache vor Augen hat, und kann auch durch den direkten Wortlaut des § 28 nicht erhärtet werden, denn dieser Paragraph fagt es nicht, daß der gemeinschaftliche Reichstag allein die Abrechnung zu genehmigen oder

bestättigen habe, und da es sich hier um eine Abrechnung handelt, alfo um die Feftstellung, ob der von Kroatien und Ungarn pari= t ä t i f ch abgeschlossene Finanzvertrag auch forrett zur Ausführung tam, ber gemeinschaftliche Reichstag aber weber ein geeigneter noch ein berechtigter Interpret bes Ausgleichsvertrages ift, fo ift es ganz natürlich, daß beide Länder ein gleiches Recht haben, mitzusprechen. Diefes Recht übt Ungarn in fehr wirksamer Beise bann aus, der gemeinschaftliche Reichstag sein Botum ertheilt, denn die 40 troatischen Mitglieder daselbst verschwinden neben den 413 ungarischen. daß Ungarn fich mit dem erften Alinea des § 28 begnügen tonnte, aber Rroatien ift nicht in derfelben Lage, und deshalb murde im zweiten Minea die Anordnung getroffen, daß die vom gemeinichaftlichen Reichstage "überprüfte Abrechnung zur Kenntnignahme auch bem froatischen Landtage mitgetheilt werben" wird.

Dieses "Mitgetheiltwerden" muß irgend einen recht lich en Inhalt haben, denn Gesetze und und Berträge werden offenbar nicht dazu gesschaffen, daß die Neugierde von irgend Jemandem befriedigt werde.

3m § 8 des G. A. 12: 1867 heißt es . Die internationalen Rentouge wird jedes Minifterium seiner eigenen Legislatur mittheilen (közli, priobeuje) Diese Bestimmung wird nun augemein bahin aufgefaßt und tann auch nur dabin aufgefaßt werden, daß die "Legislatur" bas Recht hat, die "mitgetheilten" Staatsverträge zu genehmigen, eventuell zu verwerfen. Und nachdem auch der kroatische Landtag eine "Legislatur" (törvényhozas zakonodavstvo §§ 29, 70) ift, so muß es wohl auch ben gleichen Sinn wenn ihm etwas mitge= haben, theilt werden foll (közöltetni, priobčiti). Bas aber die "Renntnifnahme" betrifft, darüber haben wir schon oben gesprochen. Dak der kroas tische Landtag durch die vom gemeinschaftlichen ungarisch-kroatischen Reichstage "überprüfte Abrechnung" keinesfalls gebunden ist, das beweist auch jene Forderung des Nuntiums, wo trot der "Ueberprüfung" der betreffenden Abrechnungen durch den gemeinsamen Reichstag verlangt wird, daß der Kroatien "zugefügte Schaden" refundirt werde, welcher Kroatien durch Abzug der Erhaltungstosten der Gebühren-Bemessungs-Aemter in Kroatien von dem Reineinkommen Kroatiens, sowie auch durch die "sonderbare Praxis" bei Lieferung der Rohtabats an Desterreich — wo nämlich wohl die sich auf ettiche Willionen

( d

stohnwars an Seteretal belaufenden Ansich auf etliche Millionen belaufenden Ansichaffungskoften auch Kroatien zur Ent. ber von Desterreich rückerstattete Betrag aber bloß zu Gunsten Ungarns geschrieben wird — zugestügt wurde. (Diese Praxis wurde vom ehemaligen troatischen Abgeordneten J. Bartolović in der deutsch geschriebenen Broschüre: "Die Tangente für die autonomen Bedürfnisse Kroatien-Slavoniens, Agram 1881, aufgedeckt).

Wenn nun Kroatien burch die "Ueberprüfte Abrechnung" des gemeinsamen Reichstages nicht verhindert ist, seine Rechte auf Wahrung seines Vermögens geltend zu machen, so muß es wohl auch
das einzige hierzu führende Mittel anzuwenden berechtigt sein: Die im "mitgetheilte" Abrechnung
im Einzelnen zu bemöngeln, oder im Ganzen
nicht zur Kenntniß zu nehmen, Auftlärungen zu
fordern u. s. w.

Es liegt hier wieder eine Analogie mit jener Bestimmung des § 8 des 1868er Ausgleichs, nach welcher wohl der gemeinsame Reichstag die Bewillis gung zur "Beräußerung" des kroatischen Staatsgrundbesitzes zu ertheilen hat, daß aber "diesbezüglich auch der kroatisch-slavonischedalmatinische Landtag ein zuvernehmen ist, ohne des sein willigung kein Bertauf fir den kann." Hier wird also die "Einvernahme" des kroatischen Landtags im Bertrage selbst mit "Einwilligung" interpretirt. Eine "Renntnissnahme" dürste aber nicht weit von einer "Einvernahme" liegen, wie wir auch dei § 45 gesehen haben, daß die gemeinsame

Regierung überhaupt in Kroatien mit ber besonberen froatischen "einvernehmlich" vorzugehen habe, welche Be immung hier im § 8 ihre recht klare Erläuterung findet.

Nebenbei sei noch bemerkt, daß die Bestimmung des § 8 hinsichtlich des Bertaufs des froatischen Staatsgutes, sowie jene des § 27, nach welcher der die Beitragsquot: überschreitende Beitrag an Kroatien fällt, und auch die im § 28 angeordnete "Abrechnung" ebensoviele Beweise dafür sind, daß Kroatien im Bunde mit Ungarn seine Souveränität behalten hat, wie dies Jellinet (l. c. S. 118—119) hinsichtlich der gleichen Bestimmungen des englisch-türkischen Bertrags bezüglich Cypern ausführt.

7. Im Zusammenhange mit diesen finanziellen Fragen wollen wir noch etwas ganz turz er-wähnen.

Das Nuntium hat volles Recht, wenn es fagt: Das <u>Vermögen Kroatiens und</u> Slavoniens steht wohl nach dem ausgieichsgesetze unter ber Berwaltung der gemeinsamen Exekutive und Legislative, aber es bleibt Eigenthum Rrogtiens und Chaben bie benfo Recht hat es, wenn es schreibt: Die auf die Pflege und Entwicklung von materiellen Intereffen bezüaliche Thätigfeit hat bas Ausgleichsgefet vertrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen, gewiß nicht in der Absicht ober Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen vernachläffigen und bas materielle Bohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werde, als bas Rroatiens und Slavoniens."

In den Ausgleichsverträgen wird das Bermögen Kroatiens ohne Ausnahme als: "Einfünste — Einnahmen — öffentliche Einnahmen — u. s. w. Kroatiens und Slavoniens," das troatische undewegliche Bermögen aber (§ 8) "kroatische undewegliche Bermögen aber (§ 8) "kroatische undewegliche Bermögen aber (§ 8) "kroatische undeweglich er" Staatsgrundbesit (a horvat-slavon allamföldbirtok — drzavna dalmatinskohrvatsko-slavonska nepokretna imovina) bezeichenet: § 2 des 1873er Ausgleichs spricht von

froatischen "Staatsgütern" und "Staatswälbern," ebenso das 2., 4. und 5. Alinea des § 3 —

obwohl § 2 nicht ganz im Einklange steht mit bem berufenen § 8 bes 1868er Ausgleichs. Denn während dieser "kroatisch-slavonische Staatsgüter" kennt, spricht § 2 bes 1873er von "in Kroatien

und Slavonien liegenden Staatsgütern."
Benn nun Kroatien sein eigenes Bermögen, seine eigenen öffentlichen Einnahmen, seine Staatsgüter und Staatswälder hat, wenn über seine Einkünfte ein "b sonderer Ausweis" zu führen ist und die troatischen Staatsgüter ohne Einwilligung des troatischen Landtags nicht verkauft werden können u. s. w. so wäre ganz sicher das e in zig Richt ig e, wenn es auch als sol-

ches überall bezeichnet werden würde.

Anstatt dessen weiß man, daß die Organe der gemeinsamen Finanzverwaltung dieses Bermögen auf alle anderen Arten bezeichnen, nur nicht als froatisches. Bir haben ein "ungarisch-kroatisches — ein gemeinsames ungarisches — und in neuester Zeit auch ein ungarisches — Aerar, Bermögen, Finanzen u. dgl. Bei den troatischen Staatsgütern, wozu namentlich auch die Staatswaldungen gehören, ist im Grundbuche ebenfalls nicht das Königreich Kroatien Slavonien Dalmatien als Eigent üm er verzeichnet, sondern der gemeinsame oder ungarische Fiskus, Aeraru. s. w. gemeinsame oder ungarische Fiskus, Aeraru. s. w. ge-

rabe so als ob Kroatien — Siebenbürgen wäre, bei welchem die "dort liegenden Staatsgüter" fein siebenbürgisches, sondern ein ungarisches Staatsgut sind.

Wenn es aber wahr ist, daß "Gesetgartitel torrekt sein müssen und daß sie in keinem Falle sormale Mängel ausweisen dürfen," um wieviel mehr gilt dies von anderen Dingen, namentlich so heiktigen, wie es Vermögensfragen sind. Es ist nach Allem nur folgerichtig, daß auch hier dem Ausgleichsgesetze entsprechend, vorgegangen werde. Wenn als Eigenthümer des Staatsqutes in

Kroatien ber "gemeinsame Fistus, bas gemeinsame Aerar" gelten foll, dann mußte dies

auch bezüglich bes ungarischen Staatsqutes richtig fein. Denn entweder ift Eigenthumer bes betreffenden Staatsqutes ein jedes Land für fein Territorium, oder es find dies beide in beiden Ländern. Wie viel Bitterfeiten durch das entgegengesetzte Borgehen der gemeinsamen Organe in Kroatien verursacht wurden, ist zu bekannt, um näher ausgeführt zu werben. Und gerade hier ift jener fehr belifate Bunft, in welchem Ungarn fich ftrenge an den Ausgleich zu halten hätte, um nicht bem Borwurf fich auszuseten, es wolle namentlich mit den großartigen Waldungen in der ehemaligen Militärgrenze zu seinem Bortheile manipuliren, und es mare fehr gut, fich bas Beispiel bes beutschen Reiches vor Augen zu halten, welches auch diese Frage zwischen dem "Reiche" und den Gingelnstaaten durch ein besonderes Geset geregelt hat. (Gesets vom 25. Mai 1873 über die Rechtsverhältniffe der zum dienftlichen Gebrauch einer Reichsverwaltung beftimmten Gegenftande.)

8. Es ist schon oben auf Grund des § 43 des 1868-er Ausgleichs als Regel hervorgehoben, daß die gemeinsame Regierung auch in Kroatien die ihr zustehenden Exetutivbefugnisse, durch ihre eigenen Organe" ausübt. Nur subsidiär haben die troatischen autonomen Organe die Regierung zu unterstügen, ja sogar, inwieserne die Zentralregierung seine eigenen Organe haben sollte, die Berfügungen derselben laut § 45 "unmittelbar durchzussühren." Welche Bedeutung diese Bestimmung hat, wurde schon erwähnt und zwar dort, wo davon die Ride war, daß die Versügungen der gemeinsamen Regierung "einvernehmlich mit der besonderen troatischen Regierung" vorgenommen werden müssen.

Was speziell die gemeinsame Finanzverwaltung (§ 24) betrifft, enthält § 22 die gleiche Bestimmung wie § 43, nömlich: "Der kön. ungarische Finanzminister, (welcher gleich daraus im § 23 in korrester Weise der "gemeinsame" heißt) übt in Kroatien und Slavonien die Exekutive hinsichtlich der direkten und indirekten Steuern, Stempel, Gefälle, Taxen, Gebühren und der Staatsgüter

468

burdy die burdy ihn zu ernennende Agramer Direktion ande."

Im § 24 wird sodann in einer bem § 45 ähnlichen Beise bestimmt: Die Landesregierung und die Jurisdistionen Kroatiens und Slavoniens unterstügen mit aller Bereitwilligkeit die Organe der gemeinsamen Finanzverwaltung bei der Sich erstellung und Einheb ung ber Staatseinkünste und erfüllen pünktlich die durch den, dem gemeinschaftlichen Reichstage verantwortlichen Finanzminister erlassenen gesehmäßigen Bersordnungen."

Diese beiden Paragrafe sind in neuerer Zeit mehrsach außer Acht gelassen und verletzt worden: a) durch die ohne vorgängige Einwilligung Kroatiens bekretirte Errichtung einer Finanzdirek-

tion in Esset;
b) durch die Ausscheidung des gesammten Forstswesens aus dem Birkungskreise der Agramer Finanzdirektion und Errichtung einer besonderen Forstdirektion in Agram.
Ueber diese beiden Berletzungen hat Baron Ziv-

fovic' Runtiumsentwurf recht treffende Bemertungen gemacht, und wir verweisen den Leser babin, namentlich auf jenes, mas dort über die Bedeutung der Beftimmung des § 22, wonach alle auf bie froatischen öffentlichen Ginfünfte Bezug habenden Verwaltungsagenden bei einer Behörde, b. h. der Agramer Finanzdirektion zentralifirt werden sollen, und bemerken nur noch, daß schon her "besondere Ausweis" über die froatischen Gin= fünfte, welcher geführt werden foll, die Existenz einer folchen Behörde fordert. Außerdem liegt ber Beftimmung des § 22 der Gebanke zu Grunde, daß die territoriale Abrundung der gemeinsamen Berwaltungsbezirke in Rroatien fich ftrenge an die Grenze Kroatiens als eines "separaten Territoriums" zu halten habe.

Deswegen könnten wir uns von diesem für Kroatien höch st wichtigen Gen Gesichtspunkte aus mit der Bereitwilligkeit des Nuntiums, welches auch diese Abweichung vom Ausgleichs

vertrage einsach durch eine entsprechende Abanderung des § 22 saniren will, nicht einverstanden erklären, wenn die Forstdirektion von je dem Zusammen die Forstdirektion von je dem Zusammen soll. Man kann gewiß ebenso tüchtige Fachmänner in der Forstabtheilung der Finanzibirektion haben, wie in einer besonderen Forstdirektion.

Die Kreirung ber letteren erscheint als eine umso größere Verletung des Ausgleichsvertrages, als die Forstbirektion einem Minister unterstellt wurde, welcher im Sinne des Ausgleichs nicht einmal ein gemeinsamer Minister ist, nämlich dem Ackerbauminister.

c. Der § 24 wurde zwar nicht verletzt, aber umgangen, was ein und dasselbe ist. Zur Zeit als der Ausgleich mit Ungarn abgeschlossen wurde, hatten die kroatischen Gemeinden mit der Steuerseinhebung u. s. w. nichts zu thun. Im Jahre 1872 wurde ihnen die Einhebung der Steuern aber auf Grund von Vorschreibungen, welche ihnen vom Steueram te geliefert wurden, übertragen. Die Steuereget ust ion en besorgten auch weiter Organe des Fisnanzmin ist er ium s.

Seit dem Jahre 1876 (G. A. 15) und 1883 (G. A. 44) aber wurde die gesammte Borschreibung, Einhebung und Eintreibung der Steuern auf die froatis schen Gemeindeämter gewälzt und ihnen auch die Evidenzhaltung der Besitverhältniffe im Intereffe Steuerverwaltung übertragen. Dieser Borgang steht — wie das Nuntium sagt — "im Widerspruche mit den ausbrudlichen Beftimmungen" des Ausgleichs, mit jenen nämlich welche im § 22 und 43 vorschreiben, daß die gemeinsame Regierung ihre Geschäfte durch ihre "eigenen Organe" zu führen habe. Die froatische Regierung und ihre Organe haben die gemeinsame Regierung und ihre Organe bloß zu "unterftügen", aber feineswegs zu "erseten." Namentlich enthalten die §§ 22 und 24 spezielle Borschriften bezüglich der Finanzverwaltung, und man kann mit Recht behaupten, daß die im § 45 im

Allgemeinen festgestellte "unmittelbarz" Mitwirfung der kroatischen Behörden sich auf die Finanzen
nicht bezieht, nachdem die spezielle Bestimmung
einer jeden generellen vorgeht und § 24 nicht
davon spricht, daß autonome kroatische Organe die
"unmittelbare Durchführung" der sinanziellen
Agenden zu besorgen hätten, sondern nur "unterstützen" sollen und diesbezüglich die gesetmäßigen
Berordnungen des Finanzwinisters vünktlich zu

stüten" sollen und diesbezüglich die gesetmäßigen Berordnungen des Finanzministers pünktlich zu erfüllen haben.
Sodann ist es weder in Ungarn noch in Aroatien gebräuchlich, unter den "Jurisdiktionen" auch Landgemeinden zu verstehen, und schließlich ist es auch in Aroatien und Ungarn wie in der übrigen Welt nicht gebräuchlich die Gemeinden als "Regierungsbehörden" zu bezeichnen. Da nun bloß

die Jurisdiktionen, oder nach dem Kroatischen: die Behörden, oder nach § 45 ihre Behörden, nämlich der kroatischen Regierung zu jener "Unterstützung" und eventueller "unmittelbaren Durchführung" verspstichtet sind, so könnte auch von diesem Standpunkte die Frage ausgeworfen werden, mit welchem Rechte alse jene Agenden an die kroatischen Gesmeinden übertragen wurden. Die Kossen der gesmeinsamen Finanzverwaltung sind ja — mit Aussnahme solcher, welche mit der Auswerfung und

Eintreibung verbunden sind (§ 5 Al. 3 des 1880er Ausgleichs) — aus jenen 55 Prozent der reinen Einmahmen Kroatiens welche "zur Deckung der gemeinsamen Auslagen in den "gemeinsamen

Einnahmen Aroatiens welche "zur Deckung ber gemeinsamen Auslagen in den "gemeinsamen Staatsschate" fließen, zu bedecken. Wie kommen dann die kroatischen Gemeinden dazu, daß sie, einer direkten Bestimmung des Ausgleichsvertrages entgegen, die Finanzbehörden, welche in Folge

ft üt en haben. Außerdem ist die Steuermanipulation ein Gesschäft, welches nur selten von den Gemeindeorganen in jenem Umsange wie dies nach G.:A. 44: 1883

bessen beträchtlich vermindert wurden, er setzen sollen, da sie dieselben doch nur zu unter-

gefchehen foll, in gehöriger Beise gemacht werben tann.

Wir wissen ganz gut, daß die moderne Finanzwissenschaft dem Standpunkte des obigen Gesetes günstig ist, aber wir wissen auch, daß der Ausgleich ein anderes bestimmt, und der soll vor Allem befolgt werden. Will die gemeinsame Finanzverwaltung aber den Forderungen der Finanzwissenschaft entsprechen, so soll dies nicht auf fremde, d. h. auf Kosten der kroatischen Gemeinden, sonbern auf eigene Kosten geschehen.

Die froatischen Gemeinden sind durch die ihnen übertragenen sinanziellen Agenden sehr empfindlich belastet, denn nicht nur, daß sie sich ein entspreschendes Beamtenpersonale zur Besorgung derselben halten müssen, sind sie auch für alle Beruntreuungen, Wisbräuche und Unterlassungen ihrer Organe verantwortlich — was nicht einmal für die

staatlichen Organe immer der Fall ift.

Auf Grund der für Ausnahmsfälle erhaltenen Berechtigung, von den autonomen froatischen Organen die unmittelbare Durchführung ihrer Berfügungen zu verlangen, darf die gemeinsame Regierung weder in extensiver, noch weniger alfo in erzessiver Beise Gebrauch machen, da der Ausgleich als Vertrag vor allem Andern bonam fidem auf beiden Seiten erheischt und ftriftiffime interpretirt werden foll; das Nuntium hat daber vollkommen Recht, wenn es fordert, "daß die Bemeinden in Kroatien und Slavonien von der bireften Ausübung ber Steuerverwaltung entlaftet werden und daß das bei den Gemeinden in Rroatien und Slavonien geübte finanzielle Bermaltungsinstem mit den obermähnten (§§ 22, 24, 43 des 1868er, § 3 bes 1873er Ausgleichs) Beftimmungen des Ausgleichsgesets in Ginklang gebracht merbe.

d. Siebei wollen wir noch Gines bemerken.

Im deutschen Reiche wurde im Schlufprototolle zum Bertrage vom 23. November 1870 über den Beitritt Baierns zur Berfaffung des deutschen Bundes unter Ziffer VII bestimmt, daß die bais 472

Gefandten des Reichs in Berhinderungsfällen zu

vertreten. In Folge beffen wird in Biffer VIII

Beiters werben auf Grund des Art. 36 die

**S**. 199—200.)

Haenel l. c. S. 233).

erischen Berfaffungerechtes, 5. Auflage, G. 461,

Baiern "eine angemeffene Bergütung inAnrechnung zu

fonft an Orten, wo befondere baierifche Befandtichaften aufgestellt sein werben, die Bertretung der baierischen Angelegenheiten ben Bundesgesandten nicht obliegt),

hoben, aber es haben dafür auch die einzelnen Staaten Anspruch auf Erfat ber mit ber Erhebung und Berwaltung verbundenen Roften obwohl dies in der Verfassung des deutschen Reiches nicht ausbrücklich ftipulirt ift. Die Sache ift berart eingerichtet, daß die Einzelftaaten gewisse Brozente von den Bruttoeinnahmen von 2, 4, auch 15 Brozent erhalten. (S. Laband bei Marquardsen l. c.

Diefes felbstverstänbliche Recht auf Ersat der für eine andere Persönlichkeit gehabten Auslagen fand auch in das so oft erwähnte Berzehrungsfteuergefet Aufnahme. G.-A. 35 nämlich vom Jahre 1868 bestimmt im § 4, daß der Finanzminister ermächtigt ist, mit Gemeinden mit über 2000 Seelen hinfichtlich ber Ginhebung ber Bergehrungssteuer ein Abfinden zu treffen und benfelben "unter dem Titel der Ginhebungetoften" einen Theil bes Bauschals im Maximalbetrage von 2000 fl. nachzulaffen. (Merkwürdiger Beise fehlt biefer Baragraph in der deutschen Ausgabe ber Gesete, mährend er in der — zweiten verbesserten

- ungarischen Ausgabe vorhanden ift.)

Aufwand ben Gemeinden erfete.

Wir bachten, daß, wenn dis hinsichtlich einer Steuer möglich war, es auch hinsichtlich aller Steuern möglich ift und es muß gefordert werben, daß die gemeinsame Finanzverwaltung den gehabten

erischen Gesandten bevollmächtigt sein werben, die

beftimmt, daß mit Rücksicht barauf (und weil auch

bringen fei" (Bergl. Bogl J., Lehrbuch des bai-

Einnahmen der Bolle und Berbrauchesteuern von ben einzelnen Staaten für das deutsche Reich er:

9. Als der ungarisch-kroatische Ausgleich gesichlossen wurde, da gab es in Ungarn und Kroatien keine Berwaltungsgerichtsbarkeit, namentlich keinen Finanzverwaltungsgerichtshof. G.-A. 43:1883 schuf uber den letzteren und zwar als eine Ungarn und Kroatien gemeinsame Behörde.

Das Nuntium verlangt nun diesbezüglich, daß "im Sinne des § 46 auch Witarbeiter und Behilfen aus diesen Königreichen" daselbst angestellt werden, obwohl es keine "besondere Sektion" fordert, weil dieser Gerichtshof "weder nach der Zahl des amtirenden Personals, noch nach dem Umfange der zu vollführenden Arbeiten" den Ministerien gleichgestellt werden könne.

Wie hieraus ersichtlich, nimmt das Nuntium als ausgemacht e ach e, daß die gemeinsschaftliche Legislative berechtigt war, ein Gesetz über die Finanzgerichtsbarkeit zu bringen, und doch bestehen gewichtige Gründe für das Gegenstheil

Ich glaube diefe Frage am besten aus ber Praxis des deutschen Reiches und seiner Verfassung beleuchten zu können.

Nach Urt. 4 ber beutschen Reichsverfassung unterliegen unter anderen der "Beaufsichtigung und Gesetzebung" des Reiches laut 3. 2 die "Ha and beisgejetzebung" des Reiches laut 3. 2 die "Ha and beisgejetzebung" und laut Ziffer 13 "das Handels» und Wechselrecht und das gerichtsliche Verfahren."

Dieselbe Bestimmung war schon in der nordsbeutschen Bundesverfassung enthalten. Auf Grund derzelben erfolgte am 12. Juli 1869 das Bundesgesch, betreffend die Errichtung eines obersten Gerichtshoses für Handelssachen, welches später "Reichs-Oberhandelsgericht" und seit 1. Oktober 1879 "Reichsgericht" und eine erweiterte Kompetenz erhalten hat. Die Kompetenz des nordsbeutschen Reichstages zur Erlassung dieses Gesetzes war aber keine zweifellose, die Frage kam jedoch nicht zur Entscheidung, weil der BundessBevollmächtigte von Frießen im Reichstage ersklärte, "daß der vorliegende Gesetzentwurf (über

bas Bundesoberhandelsgericht) in der Sitzung des Bundesrathes mit einer Stimmenmehrheit angenommen worden ift, die weit über zwei Drittel der Stimmen hinausgeht, und daß in Folge deffen auch diejenigen Mitglieder, die ansfänglich einige Zweifel hegten, diese Zweifel haben fallen lassen. Ich glaube, damit wird wohl die Frage wegen der Kompetenz ihre Erledigung gesfunden haben."

Das ift vom Standpunkte ber nordbeutschen. reip, ber beutichen Reichs-Berfassung gang richtig. Sobald im Bundesrathe, (welcher im norddeutschen Bunde aus 43, und gegenwärtig im deutschen Reiche aus 58 Stimmen befteht) eine Vorlage mit zwei Dritteln ber Stimmen angenommen wird, refp. gegen welche jest nicht 14 Stimmen find, tann im Sinne bes Art. 78 ber Reichstag barüber rechtsgiltig mit einfacher Majorität beschlieken, auch bann, wenn barin eine Men berung ber Berfaffung enthalten fein follte. Die Sache mar fomit in formell giltiger Beise erledigt, ob eine Berfaffungsanderung damit vorgenommen wurde oder nicht.

Man hat es versucht (vor Allem Breugen) zu beweisen, daß eine Aenderung ber Berfassung nicht vorliege; "abein — fagt Haenel l. c. S. 170, Rote 61 — die versuchte Begründung ift nicht überzeugend. Art. 4 der Berfassung bezeichnet die einzelnen Gegenftanbe, rudfichtlich deren dem Bunde aus der Fülle der Staatsgewalt nur Beauffichtigung und Gefetgebung zufteben follen, felbftverftandlich infoferne bem Bunde in den fvateren Artifeln nicht noch weiter gehende Befugniffe einzelner Gegenstände zugeschrieben rüdiiditlidi Die in allen beutschen Staaten burch werden. unterschiedene Organisationen praktisch hervortretende Unterscheidung ber einzelnen Staatsgewalten in bie gefetgebende, vollziehende und richterliche Gewalt geftattet es nicht, in ber Beauffichtigung und Gefetgebung des Bundes über Bandel und Bandelsrecht eine Kompetenz zur eigenen Gerichtsbarkeit in Handelssachen zu finden.

kann auch nicht aus der Beaufsichtigung und gemeinsamen Besetgebung über bas gerichtliche Berfahren hergeleitet werden. Allerdings ist ber Bund zweifellos berechtigt, diejenigen Grundlagen ber gerichtlichen Organisation gesetzlich festzustellen und ihre Durchführung zu übermachen, ohne welche eine gemeinsame Gefetgebung über bas gericht= liche Verfahren unausführbar ift, aber von der aeseklichen Regelung und Beaufsichtigung ber Gerichtsorganisation bis zur Aufftellung eigener Gerichte zum 3mede ber Sandhabung einer eigenen Berichtsbarteit bes Bundes ift ein weiter, burch teine verfaffungemäßige Beftimmung ausgefüllter Sprung". (Auch Sendel l. c. S. 78, Laband l. c. I. S. 360, Note 3 a. E. und Schulze B. Lehrbuch II, S. 134 find ber Anficht, daß durch das Gesetz vom 12. Juni 1869 eine Berfassungsänderung erfolgte.)

Wenn wir nun bas von Haenel Gesagte auf Errichtung bes "Finanz-Berwaltungsgerichtshofes" durch G. A. 43: 1883 anwenden, dann kann es be i uns noch wen i ger, als in Deutschland zweifelhaft sein, daß dadurch der Ausgleich abgeändert und weil dies nicht auf die im § 70 vorgeschriebene Art und Weise geschah — verletzt wurde.

Im § 8 bes 1868er Ausgleichs sind, wie wir schon gesehen, nicht die Finanzen als solch e, also überhauptzu einer gemeinschaftlichen Angelegenheit sowohl in "legislatorischer, als administrativer Hinsicht" gemacht, sondern nur "auf die unten beschrieben ebene Weise" Daunten ist aber nirgends die Rede von einer Fisnanzgerichtsbarkeit.

Wenn aber auch bas gesammte Finanzwesen ohne irgend eine Einschränkung für gemeinschaftlich erklärt worden wäre, so bezöge sich dies nur auf die "legislatorische und administrative" Seite derselben und nicht auf die "gerichtliche". Die gesammte "Justizpflege — mit Ausnahme des Seesrechtes — in allen Instanzen" gehört laut aussedrücklicher Bestimmung des § 48 in, den Bereich

ber troatischen Autonomie. Und wie der gemeinsame Reichstag nach § 9 das Recht der Gesetzgebung bezüglich des "Handelse, Wechsels und Berg-Rechts" ausächt, ohne daß auch die Gericht das die Gemeinschaftliche wäre, ebenso hat er laut § 8 wohl die Gesetzgebung über das Finanzen zu einer gemeinsamen erklärt werden könnte.

Daß aber die Unterscheidung der "gesetzgebenden, exekutiven und richterlichen Gewalt" auch in Kroatien und Ungarn gerade so wie in Deutschland, den gegenwärtigen Berfassungsvorschriften zu Grunde liegt, dürfte wohl Niemand bezweifeln wollen.

Da nun der "Finang-Bermaltungsgerichtshof". auch mas die Unabhängigkeit u. f. w. feiner Mitglieder betrifft, laut ausbrucklicher Beftimmung des § 4 den andern Gerichten in Ungarn gleich. gestellt ift, so tann tein Zweifel entstehen über seine rechtliche Natur, als eines Organs Juftizpflege. Weil aber diefe - mit einziger Musnahme bes Seerechtes - eine autonome Angelegenheit it, fo muß die Errichtung eines "gemeinsamen" Finang-Bermaltungsgerichtshofes vom Standpunkte des Ausgleichs als eine Berletung besselben erklärt werden. Will man benselben zu einem gemeinsamen Berichtehof erklaren, fo tann dies nur auf die im § 70 bezeichnete Urt und Weife geschehen. Dann haben wir aber gleich eine neue "Bentralbehörde" und bei diefer m uß auf Grund des § 46 eine besondere kroatifche Abtheilung für Kroatien errichtet werden, und es tann fich Kroatien mit der Forderung des Nuntiums hier ebensowenig, wie bezüglich des gemeinsamen oberften Rechnungshofes zufrieden aeben.

10. Das Nuntium berührt mit einigen Worten noch eine wichtige Frage, welche auch wir nur ftreifen wollen. Indem es von der kunftvollen Louifenstraße, deren Erhaltung nach Ausbau der Eisenbahn Karlstadt-Fiume von der gemeinsamen Regierung verweigert und auf Kroatien gewälzt wurde, spricht, sagt das Nuntium: "Nach dem Ausgleichsgesetze gehören diejenigen Straßen zu den gemeinsamen, welche beide Königreiche anzgehen." (Der § 9 des Ausgleichs sagt nach dem Kroatischen: "gleichmäßig" angehen, nach dem Ungarischen: "gemeinschaftlich" angehen.) Welche Straßen aber in diese Kategorie gehören, dies mußte im Einvernehmen zwischen der gemeinsamen und autonomen Regierung sestgesetzt werden."

Was hier von den Straßen gefagt wird, gilt mit demselben Recht von all' jenen Angelegen-heiten, von welchen § 9 spricht, namentlich von den Eisenbahnen und Flüssen. Alle diese Angelegenheiten sind nur insoweit gemeinsame, als sie beide Königreiche angehen, d. h. die Auslagen, welche durch dieselben verursacht werden, können nicht ohne weiters als gemeinsame erstärt und repartirt werden. Es wurde auch diesbezüglich im Jahre 1871 zwischen beiden Regierungen eine Vereinbarung getrossen, aber dieselbe entspricht kaum der Jee, welche in den Worten "gemeinsschaftlich angehen" enthalten ist.

Jeber Freund eines friedlichen Nebeneinanderlebens der beiben Bölfer muß aber munichen, daß gerade hier jede Unklarheit und Ungewißheit verschwinde. Kroatien und Ungarn leben in einer gewiffen Gemeinschaft miteinander. Die Auslagen biefer Gemeinschaft find von ihnen ihrer Steuerfraft entsprechend zu tragen u. s. w. Wenn das fteht, fo mache man klare Rechnung fowohl über die eigenen froatischen Einnahmen, als über die gemeinsamen ungarisch-kroatischen Ausgaben. Das Lettere tann auf andere Urt nicht geschehen, wenn die gemeinsamen Austagen spezifizirt und in einem besonderen "Budget der gemeinsamen Angelegenheiten" ersichtlich gemacht werden. dahin ift auf beiden Seiten den verschiedenartigsten Behauptungen Thür und Thor offen in dem Sinne, wie am Gingange biefes Artitele ermähnt murbe. Schlieflich aber hat Rroatien auch ein Recht,

genau zu wiffen, wie viel fein öffentliches Eintommen beträgt und zu welchen gemeinsamen Auslagen es beizusteuern verpflichtet ift. Wir haben Grund genug, dies zu betonen, nachdem bei dem letten Finanzausgleiche im Jahre 1880 die kroatische Deputation z. B. einen detailirten Ausweis über den Ertrag der Transportfteuer von Gifenbahn- und Dampfichifffahrts-Unternehmungen, sowie der von den Agentien der Lebensversicherungegesellschaften zu entrichtenden, wie auch der Stempelgebühren von Boftfrachtbriefen nicht erhalten konnte, und fich mit einem Pauschale von 20.000 Gulben zufrieden geben mußte, mahrend ein folder Ausweis der ungarischen Deputation vorgelegt und später im Berichte derfelben gedruckt murbe, und aus demfelben ichon bamals für Kroatien eine größere Tangente resultirt hatte, später aber die betreffenden Steuern noch erhöht wurden.

Ende 1887 geht der gegenwärtige finanzielle Ausgleich zu Ende und es muß wieder ein neuer geschlossen werden. Es wird gut sein, die dahin dieser Frage sehr viel Ausmerksamkeit zu schenken, damit endlich ein Ausgleich zu Stande komme, welcher dem Borwurfe des Ausgehaltenwerdens u. s. w. ein Ende macht. Wan spricht schon seit langer Zeit, das bei dem kenortebenden Ausgleiche Ungern

ein Ende macht. Man spricht schon seit langer Zeit, daß bei dem bevorstehenden Ausgleiche Ungarn an der strikten Erfüllung des in § 11 des 1868er Ausgleichs enthaltenen Grundsates bestehen wird, und daß es die Zeit geko...men erachtet, wo das Prinzip des § 13 aufzuhören habe. Wohlan denn, Kroatien wird in seinem Nationalstolze sich dieser Forderung nicht entschlagen dürsen und auch nicht wollen — aber nur unter einer Bedingung, daß nämlich die gemeinsamen Auslagen auf das Genaule ein gestellt werden, und daß ein ges

n au e n'e festgestellt werden, und dag ein gen au er Ausweis über die öffentlichen Einfünfte Kroatiens vorgelegt werde. So lange dies nicht geschieht, und so lange als unter den gemeinsamen Angelegenheiten und Auslagen Posten vorkommen, welche an und für sich wichtig sind, aber bei Weitem nicht Ungarn und Kroatien "gleichmäßig angehen", und so lange die öffentlichen Einnahmen Kroatiens nicht genau festgestellt sind u. s. w. — kann und darf Kroatien auf einen solchen Ausgleich nicht eingehen.
Kroatien will nicht von Ungarn sich aushalten

lassen, aber es will auch nicht à conto ber gemeinschaftlichen Auslagen mehr zahlen, als es von ben wirklichen gemeinsamen Aluslagen zu zahlen bat. Diefe Auslagen einerfeits und die Ausweise über die troatischen öffentlichen Ginfünfte andererseits unterliegen aber mehrfachen Unfechtungen von Seite Rroatiens, welche früher ins Reine gebracht werben muffen. Bis dabin glaubt Kroatien seiner Nationalehre nichts zu vergeben, wenn es blos 55 Perzent seiner reinen Ginnahmen gur Dedung ber gemeinfamen Auslagen in den gemeinsamen Staatsschatz einzahlt. 11. In aller Rurze fei noch ein Bunkt im Nuntium berührt, welcher lautet: Es möge noch geftattet werden, ju ermähnen, daß bie Stadt Agram die Hauptstadt auf dem besonderen Territorium der Königreiche Kroatien und Slavonien ift, und daß fie in diefer Gigenschaft nach Bubapeft größere Rücffichten verdient, als andere Städte

pest größere Rücksichten verdient, als andere Städte dieser Königreiche oder Ungarns, besonders rücksichtlich gewisser Vortheile und Wohlthaten, welche überall Landeshauptstädten zu Theil werden. Welche Bortheile und in welchem Raße sie erstheilt werden sollen, überläßt die unterzeichnete Regnikolardeputation mit vollem Vertrauen dem Einvernehmen der gemeinsamen und autonomen Regierung."

Wir würden das Letztere auch thun, wenn die Erfahrung nicht zeigen würde, daß auf diesem Bege für die froatische Landeshauptstadt n i ch t s erzielt werden konnte. Daß man die Landeshauptstadt Ungarns mit allen möglichen Bortheilen und Wohlthaten ausgestattet hat, das ist vollkommen in Ordnung, und ein jedes Bolk ehrt sich selbst in seiner Hauptstadt. Diese Wohlthaten ergehen zum größten Theile von Seite des Finanzministers, dieser ist aber nicht nur ein ungarischer,

sondern auch ein froatischer; denn "die gemeinsame Regierung ist - fagt bas Nuntium - eben weil sie eine gemeinsame ist, nicht eine ausschließlich ungarische, sie ift, insoferne sie innerhalb ihrer Rompeteng auf den (beffer mare: für das) Territorien Kroatiens und Slavoniens staatliche Angelegenheiten besorgt, auch eine froatische." Defihalb hat Proatien gerade so wie Ungarn ein Recht zu verlangen, daß alle gemeinsamen Ministerien, jedes in seiner Sphare, der kroatischen Sauptstadt jene Bortheile zuwenden, welche überall in ber Belt Hauptstädten zugewendet werden. In diefer Beziehung kommt Agram nicht na ch Budapeft, sonbern neben bemfelben, als Hauptstadt ber einen politischen Nation, bezüglich aller im Interesse des Landes gelegenen Bortheile und Bohlthaten gerade fo wie Budapest als Hauptstadt Ungarns. Agram ist eben nicht die Hauptstadt einer Proving Ungarns, sondern eines mit Ungarn verbundenen Landes, eines Staates, und als solches verbient es die gleiche Behandlung wie Budapeft, die hauptstadt des anderen Staates.

Aber leider lag der bisherigen "Brazis" eine andere Auffassung zu Grunde, welche das Nunstium recht gut auf folgende Art charafterisirt: "und was noch bedauerlicher ist, daß sich die gemeinsamen Behörden selbst nur als ungarische be trachten und in Kroatien, je länger desto mehr, von der Bevölkerung nur als ungarische Behörden betrachtet werden. Daher kommt es, daß die ersteren sich immer mehr entwöhnen, die Interessen und Bedürfnisse Kroatiens und Slavoniens mit der gle ich en Liebe und Sorgsalt wahrzuneh men, während bei der Letzteren immer mehr die Achtung vor den Behörden und Jnstitutionen schwindet, welche sich nicht als kroatische betrachsten und benennen."

Wenn nun — glauben wir — die ungarische kroatische Gemeinschaft aus "zwei politischen Nationen und zwei besonderen Territorien" besteht, und wenn die gemeinsame Regierung die Regierung des einen und des andern Landes ift, so ist

es gewiß billig, daß dieselbe auch jedem Lande in seiner Hauptstadt die gleichen Bortheile zuwendet 3. B. bei Steuerbefreiung von Neubauten. Steuernachlaß bei Aufnahme von Anleihen u. bal. und es ist sehr bescheiben, wenn das Muntium bloß verlangt, daß die froatische Hauptstadt einen Borzug vor den anderen Städten erhalten solle. Nach unserer Ansicht muß hierin die g le ich e Behandlung Kroatien zu Theil werden wie Ungarn d. h. Alles was die gemeinsame Le= gislative und Erefutive für die hauptstadt Ungarns bewilligt, muß fie erforberlichenfalls auch für Agram — die Hauptstadt Kroatiens — als bes andern "separaten Territoriums" zu thun bereit sein, umsomehr als es sich um teine po fitive Leiftung aus bem gemeinsamen Staatsichate handelt, fondern nur um Bergicht auf folche Einnahmen, welche, wenn die Begunftigungen nicht gewährt werden, ohnehin zum größten Theile ausbleiben, und zwar mas Kroatien betrifft, blos einen Verzicht auf 55 Perzent berfelben, nachdem die übrigen 45 Perzent ohnehin auf Kroatien Und auch sonst wird Agram nicht in die Lage kommen, große Opfer zu forbern, nachdem es fich gewiß nicht ben Anforderungen einer Beltstadt entsprechend wie Budapest wird einrichten mollen.

Dasselbe gilt mutatis mutandis von der Tarifpolitik, von welcher das Nuntium sazt, daß sie
"vielleicht den größten Schaden unserem
Berkehr zusügt." Nach di ser Tar spolitik gestaltet
sich z. B. aus dem Innern Ungarns die Aussuhr von Produkten nach Fiume viel billiger als
aus dem bedeutend näher liegenden Agram und
Karlstadt. Desgleichen wurden im Bertrage mit
Serdien bezüglich der Weinaussuhr nach Serdien
blos für die südungarischen Gegenden Erleichterungen stipulirt, während für die wichtigste Weingegend Kroatiens, für Syrmien gar keine
Begünstigungen gefunden wurden u. s. w.

Wenn man biefes, sowie bas bezüglich ber gemachten Investitionen bestehenbe "außerorbentliche Misverhältnis" zwischen Ungarn und Kroatien ins Auge faßt, dann aber bebenkt, daß Kroatien — wie wieder das Nuntium sagt — "die auf die Psiege und Entwicklung von materiellen Interessen bezügliche Thätigkeit" im Ausgleiche "verstrauensvoll der gemeinsamen Regierung übertragen hat, gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen vernach lässigen und das Wohl Ungarns mit größerer Liebe pflegen werbe, als das Kroatiens" — so muß man die Forderungen des Nuntiums als wirklich besscheidene erklären.

scheidene erklären.

Nach unserer Ansicht hätte eben hier das in § 45 vorgeschriebene, "einvernehmliche" Borgehen der gemeinsamen mit der kroatischen Regierung zur Geltung zu kommen, aber selbstwerständlich im Sinne des im § 8 mit "Einwilligung" interpretirten Einvernehmens, und es muß mit dem Runtium gesordert werden, daß die gemeinsame Regierung und Legislative wie die Lasten, so "auch die Unterstühung beiden (Ländern) in g l e i ch er W e i se bieten" solle. Nach der bisherigen Praxis fühlt Kroatien nur durch die Lasten, daß es eine gemeinsame Regierung gebe.

## XXI.

Im Folgenden werden wir noch etliche Bemerlungen zu einigen Ausführungen bes Nuntiums machen.

1. Alle Borträge u. s. w., welche der Banus von Kroatien an die Krone zu richten hat, gehen auf Grund des letzten Alinea des § 44 des 1868zer und § 5 des 1873 Ausgleiches durch das troatische Ministerium. Welche Bedeutung dies für den staatsrechtlichen Charafter der ungarischeftvatischen Union hat, wurde schon ober ausgeführt.

Der troatische Minister aber scheint schon in der ersten Zeit seine Stellung nicht von der richtigen Seite aufgefaßt zu haben, und so wurde in ber Situng vom 3. Mai 1870 vom Abgeordneten Zivkovic die Rlage erhoben, dag der Ausgleich von einem Minifter ohne Portefeuille fpreche, daß fich aber ein Minister mit Portefeuille ausgebil= det habe." Daraufhin folgte eine kategorische Zurudweisung von Seite des Obergespans B. v Horvath, welcher sagte: Herr Živković behauptet, daß der Minister mit unserer einheimischen antonomen Regierung im Widerspruche ftebe. Es maren verschiedene Interpellationen, besonders von Seite der fogenannten Minorität, und die Regierung hat dieselben beantwortet, aber weder in privaten noch in öffentlichen Rreisen, noch in diesem Land: tage habe ich gehört, daß der Minister die Regierung zu umgeben beabsichtige; im Gegentheil bin ich aut informirt, daß die Borschläge unserer Regierung bei der Krone auch ohne Rückjicht auf ben Minister Gehör finsben. Dies können jene Herren bezeugen, welche Einfluß haben — zu welchen auch der Redner geshörte. — Daß die Krone auch ein Faktor im staatlichen Organismus ist, muß Jedermann zusgeben, und dies steht nicht im Widerspruche mit meiner Behauptung; denn wenn die Krone irgend einen Borschlag (s. c. des Banus) nicht genehmigt, so kann dies nicht dem Minister zur Last gelegt werden." So Beter v. Horvath. (Diarium S. 848).

Die Stellung welche der froatische Minister und die troatische Landesregierung gegeneinander einnehmen, ift im froatifchen Ausgleiche Lanbtage genügend erörtert worden. Als nämlich nach Abfcluß bes Ausgleichs die verantwortliche Regierung für Rroatien errichtet werden follte, da lautete § 11 der Regierungevorlage: "Alle Bortrage und Borftellungen . . . hat der Banus im Bege bes froatischen . . . Minifters an Ge. Majeftat zu richten. Tie d rüber erfloffenen a. h. Entschliegungen und andere Berfügungen muffen von dem erwähnten Minifter kontrafignirt fein." (Diarium S. 280) Der Landtagsausschuß beantragte dagegeu folgende Sticifirung: "Die darüber erflossenen a. h. Entscheidungen, Ernennungen und andere Berfügungen muffen, um rechtsverbindlich zu fein, vom Banus, bezw. von feinem Stellvertreter fontrafignirt sein." Als solcher wurde im § 10 ber Chef der Regierungsabtheilung für Inneres erflärt (ibidem S. 435).

In berselben Sixung, (16. März 1869) wo bieser Antrag bes Landtagsausschusses vorgelegt wurde, gelangte eine Zuschrift bes Banus Rauch vom 16. März 1869 zur Verlesung, von welcher Hofrath R. Zlatarovic mit Recht sagte, daß diezelbe eine "wichtige Aenderung" der ursprünglichen Borlage involvire. Die Zuschrift lautet: "Hoher Landtag! Damit die nothwendige Harmonie bezüglich bes Gesetzutstels, betreffend die Errichtung der autonomen kroatisch-slavonisch-dalmatinischen Landesregierung mit Bezug auf die Kontrasigna-

tur des froatisch = flavonisch = balmatinischen Mini= fters, burch welche Beftimmung bas Bermittlungs: band zwischen Gr. t. und t. apost. Majeftat und ber Landesregierung biefer Königreiche, wie ein folches im § 44 des Befetes über den Ausgleich mit Ungarn beftimmt ift, erzielt werbe; - bamit ferner jeder 3 meifel dar über entfernt merde, daßalle a. h. Entschließungen und andere Berfügungen einzig und allein nur über Borschlag bes Banus erfolgen, - habe ich bie Ehre zu bemerken, daß § 11 des von mir vorgelegten Entwurfes in ber Art abzuändern mare, daß die Worte "an Se. Majestät zu richten" burch die Worte "Sr. Majeftat vorzulegen" sett werden möchten, und gleich darauf hinzuge= fügt werden folle: "der befagte Minister hat die-

(samo) zu kontrasigniren." (ibidem S. 436.)
In Folge dieser Banalzuschrift beantragte der betreffende Ausschuß folgende Stilisirung des § 11: Sämmtliche Vorträge und Vorschläge . . . hat der Banus im Wege des kroatischen . . . Minimisters Sr. Majestät vorzulegen, der besagte Minister aber dieselben ohne jede Veränderung Sr. Majestät behufs Genehmigung zu unterbreiten, und die a. h. Eutschließungen, die Ernennungen mitbegriffen, welche auf Vortrag des Banus ersstießen, wie auch die sonstigen Versügungen, ohne Verletzung der im § 9 bestimmten Verantwortslichseit des Banus blos zu kontrasigniren." (ibi-

selben ohne je be Beränberung Sr. Masjestät behufs Genehmigung zu unterbreiten, und die a. h. auf die Banalvorlagen erflossenen Entschließungen sowie die anderen Berfügungen blos

Das vom Landtage in dieser Fassung angenommene Gesetz erhielt aber die a. h. Sanktion nicht. Unter Anderem wurde auch der § 11 von der Krone mit a. h. Restript von 11. April 1869 besanstandet. Insolge dessen beantragte Banus Rauch in seiner Zuschrift von 13. April 1869 eine theilweise Abänderung desselben. In dieser Zuschrift

dem S. 439.)

heißt es: die Worte des § 11 "ohne jede Abanberung" follen aus dem Grunde meggelaffen merden, weil der froatisch-flavonisch-dalmatinische Dinister in den autonomen Angelegenheiten ohn e hin teine Initiative (Ingerenz?) hat und in der Regel den Borschlägen des Banus nicht wibersprechen Damit aber noch ausdrücklicher die Berantwortlichfeit des Banus und fein unmittelbarer Einfluß auf alle a. h. Entschließungen bezüglich der autonomen Angelegenheiten gewahrt werde, wird folgende Formulirung vorgeschlagen: § 11. Sammtliche Bortrage und Borschläge . . hat der Banus im Wege des kroatiichen . . . Minifters Gr. Majestät vorzulegen; der besagte Minister aber hat die darüber erflossenen a. h. Entschließungen oder andere Berfügun gen, die Ernennungen mitbegriffen, zu fontrafig niren, mahrend der Banus diefelben gur Bahrung der ihm nach § 9 obliegenden Berantwortlichkeit anläglich der Kundmachung im Lande gegenzeichnen wird." (ibid. S. 504, 521.)

Der darüber eingebrachte Borfchlag des Ausschuffes lautete mit theilweiser Abweichung folgendermaßen: "Sämmtliche Borträge und Borichlage . . . unterbreitet der Banus Gr. f. und f. apostolischen Majestät im Wege des kroatischen Ministers . . . die darüber erflossenen a. h. Entschließungen, Ernennungen sowie die sonstigen Berfügungen, müffen, um rechtsgiltig zu fein, vom Banus, bezw. von seinem Stellvertreter kontrasignirt sein." So steht offenbar unrichtig auf Seite 543 des Landtagsdiariums, aber auf Seite 547 lautet der Beschluß in seinem zweiten Theile anders, nämlich: "Die darüber erfloffenen a. h. Entschließungen oder sonstigen Berfügungen, die Ernennungen mitverftanden, hat der befagte Minifter und der Banus zu kontrasigniren."

In dieser letteren Fassung wurde auch § 11 mit a. h. Restript vom 20. April 1869 sanktionirt. (ibidem S. 579.)

Als es aber im Jahre 1873 zur erften Revision des 1868er Ausgleichs kam, da wurde im § 5 bie Stellung bes froatischen Minifters im Sinne der oben ermähnten erften Buschrift bes Banus Rauch, aber noch viel näher babin prazifirt, daß derfelbe die Borlagen des Banus "un= verändert und un verzüglich" Gr. Majestät zu unterbreiten habe, mahrend es ihm und der gemeinsamen Regierung frei steht im Kalle "vom Standpunkte der burch den 1868er Ausgleich festgesetten staatlichen Gemeinschaft ober Intereffengemeinschaft fich Bedenten ergeben murben" u. f. w. "gleichzeitigaberabgefon bert feine eigenen, bezw. bie hierauf Bezug nehmenden Bemerkungen der gemeinsamen Regierung" an die Krone gelangen zu laffen. Dadurch wurde die Stellung des troatischen Ministers in ber vom kroatischen Landtage ursprünglich aufgefaßten, aber von der Krone im a. h. Restript vom 11. April 1869 zurückgewiesenen Art bestimmt, wie wir schon oben ausgeführt haben, und es erscheint als das einzige Bermittlungsband zwischen ber froatischen Regierung und der Krone der froatifche Minifter.

In bem Nuntium scheint aber bas sonft verbreitete Gerücht seine Beftätigung zu finden, bag anftatt bes troatischen Ministers Jemand Anberer die Banalvorlagen der Krone unterbreitet. gemeinsame heifit nämlich. bak der Ministerpräsibent bies thut, im Nuntium burch bie Worte : Ohne 3meifel besorgt die Unterbreitung (ber Banalvortrage) ber froatisch-flavonische (er ift ja boch laut § 44 ein troatisch = flavonisch= balmatinischer) Di= nifter" . . . in blos diplomatischer Weise angebeutet wirb. Sobann hat fich mit ber Zeit bie "Praxis" ausgebildet, daß der kroatische Minister bie Originale ber a. h. Entschließungen bei sich zurückehält, gerade fo, als ob dieselben in Angelegenheiten seines Refforts ober über feine Vorträge erflossen maren. Die einzige Ausnahme machen die troatischen Gesetesoriginale, welche auch jest mit ber a. h. Unterschrift Gr. Majestät versehen nach Kroatien gelangen. Alle andern a. h. Entschließungen behält der Minister zurück und verständigt blos von deren Inhalte die kroatische Regierung. Der kroatischen Regnikolar-Deputation "scheint" es nun, "daß dieses Versahren mit der autonomen Stellung der kroatischen Regierung nicht im Einklange steht" und sie beantragt, "daß die über Anträge und Vorstellungen des Banus ersließenden a. h. Entschließungen der autonomen Regierung im Wege des kroatisch-slavonischen (auch dalmatinischen, wenn man sich nicht einfach mit kroatischem begnügt) Ministers in Hinkunft im Originale zukommen".

Wir sind mit dieser Forderung volltommen einverftanden und eine gegentherlige Praxis mußte man als gänzlich gegen den Ausgleich verstoßend bezeichnen, wie aus beiben Bufchriften bes Banus Rauch und aus § 5 des 1873er Ausgleichs ersichtlich ist. Die vom Nuntium erwähnte Braxis entspricht wohl ber Stellung einer Statthalterei, über welcher das Ministerium steht, aber nicht der Stellung, welche die froatische Regierung und ber Banus auf Grund bes von Rroatien mit Ungarn gefchloffenen Ausgleichevertrags einzunehmen hat und von welcher, wie ichon erwähnt wurde, Banus Baron Rauch, der eigentliche Schöpfer des Ausgleichs in Kroatien, am 9. September 1869 in seiner Inaugurationerebe erklärte, baß fie "eine felbftftandige, für die Angelegenbeiten bes Innern, bes Rultus und Unterrichts, sowie der Justiz unabhängige Regierung" sei, als er nach alter froatischer Sitte von einem Spezials bevollmächtigten bes Königs in seine Burbe eingesett, vor dem Landtage den Gid abgelegt und aus den Händen des Landtagspräsidenten Namen der Nation die Insignien der Banuswürde — Fahne und eine Art Szepter, von den

alten Schriftstellern scoptrum genannt — ems pfangen hatte. Nebenbei sei bemerkt, daß alle Ans sprachen, namentlich aber die Rede Baron Rauch's, welche anläßlich der Installation gehalten wurden, Manches enthalten, was von der später eingetretenen Strömung sehr absticht.

2. Es murde ichon oben (im Art. V, 3. 3, 5, 6 nach dem Nuntium) von den Wappen, welche auf Grund bes Ausgleichs im Gebrauch find ober fein follten, gefprochen.

Ungarn und Kroatien hatten und haben auch heute kein einheitliches Wappen. G.-A. 21:1848, welcher das Wappen Ungarns als Wappen fammtlicher Länder der ungarischen Krone einführen wollte, tam in Kroatien nicht zur Ausführung, obwohl es im § 2 den "einverleibten Theilen freigestellt" war, "n e b e n den (ungarischen) Landes. farben und Wappen, auch ihre eigenen Farben und Bappen ju gebrauchen". Das erfte unioni= ftische Brogramm aus dem Jahre 1861 lautete : "Im Umfange bes breieinigen Ronigreiches, fowie überall, mo diefes reprajentirt wird, werden ausschließlich diese (d. h. das kroatische) Wappen und diese Farben gebraucht". (S. "Agr. Big." 31. Auguft 1868. Das Programm foll von Graf Jantović, Emerich Bogović, Ludwig Butotinović, Fvan Rutuljević und Max Prica verfaßt fein.)

Bei Abschluß bes 1868er Ausgleichs wurde im 88 61 und 62 auch biefe Frage geregelt, und zwar derart, daß für die autonomen Angelegens heiten Aroaticus das kroatische, für die "gemein» samen" aber bie "vereinigten Wappen Ungarns und Kroatiens, Slavoniens und Dalmatiens" als Embleme zu dienen haben. welcher Form diefe "Bereinigung" der beiderseitigen Wappen zu geschehen hat, ift nicht näher bezeichnet, es ift aber nothwendig, daß dies ge-

ichehe.

Die Bestimmungen dieser beiden Baragraphe (61 und 62) entsprechen vollkommen der "Natur" der ungarisch-kroatischen Union. Es sei nur bemerkt, daß § 61 im froatischen Originale etwas anders lautet, als im ungarischen und in der amtlichen beutschen Uebersetzung. Denn mahrend es hier heißt: "Die Länder Kroatien, Slavonien und Dalmatien können innerhalb ihrer Grenzen in ihren inneren Angelegenheiten ihre eigenen vereinigten Landesfarben und Wappen benützen, letzteres jedoch mit der h. Stefanskrone bedeckt"— lautet das kroatische Original: In den autonomen Angelegenheiten innerhalb der Grenzen der Königsreiche Dalmatien, Kroatien und Slavonien sin die vereinigten Farben und Wappen dieser Königsreiche zu gebrauchen, die letzteren mit der h. Stefanskrone versehen".

In der Brazis wurden beide Baragraphe unserer Ansicht nach korrett aufgefaßt, in der Weise, daß das kroatische Wappen und die kroatische Fahne ausschlich ie flich und nicht etwa im Sinne des § 2 G.-A. 21: 1848 neben den ungarisschen in Gebrauch steht.

Was aber die gemeinsamen ungarisch-kroatischen Angelegenheiten betrifft, so lautet § 62 ganz bestimmt: "Die Embleme der gemeinsame ber ungarischen Krone sind: die vereinigten Wape pen Ungarns und Kroatischen etwas anders, nämlich: "Bei Bezeichnung ber allen Königreichen der ungarischen Krone sind Angelegenheiten sind die vereinigten Mroatischen etwas anders, nämlich: "Bei Bezeichnung ber allen Königreichen der ungarischen Krone gemeinsamen Angelegenheiten sind die vereinigten, Kroatien und Slavonien zu gesbrauchen."

Bor Allem muß bemerkt werden, daß § 62 im Allgemeinen von den Emblemen der gemeinsamen Angelegenheit n spricht und blos von solchen innerhalb der Grenzen Kroatiens. Daraus folgt, daß überall, wo es sich um gemeinsame Angelegenheiten handelt, sowohl in Aroatien als in Ungarn, also bei den Postanstalten, Telegrafenämtern, Finanzämtern u. f. w. "vereinigten Wappen" Ungarns und anzuwenden sind. **Kroatiens** In andern Angelegenheiten kommt in Ungarn das ungarische, in Kroatien das froatische Wappen in Gebrauch, also bei den politischen Behörden, Gerichten, Unterrichtsanftalten, nachbem dies feine "gemeinsamen

Angelegenheiten ber Länder ber ungarischen Krone" find und nur diese laut § 62 durch die "vereinigten Wappen" bezeichnet zu werden haben.

Sodann folgt aus § 62, daß es teine anderen "Embleme ber gemeinsamen Angelegenheiten" gibt, als blos die "vereinigten Wappen" Ungarns und Kroatiens. Die Bestimmung des § 62 ist so kategorisch, daß jede extensive Interpretation auch ohne Rücksicht auf den Bertragscharafter peg. Ausgleichs ausgeschlossen ist.

Dies wird durch den unmittelbar darauf folgenden § 63, in welchem eine fingulare Beftimmung bezüglich ber Fahnen enthalten ift, befraftigt. Diefer Paragraph lautet : "Gelegentlich ber Berhandlungen über gemeinfame Ungelegenheiten ift auf dem Bebaude, in melchem der gemeinschaftliche Reich stag fammtlicher Länder ber ungarischen Krone abgehalten wird, neben der ungarischen Flagge auch die vereinigte froatisch=flavonisch=balmatinische Flagge auf=

zuhissen."

Wenn schon auf Grund des § 62 die Bulafsigkeit des Gebrauchs der beiden Flaggen behauptet werden durfte, fo hatte § 63 feinen Sinn. bem aber nicht so ift, sondern blos die "vereinigten Wappe n" als Rennzeichen ber ungarifchkroatischen gemeinsamen Angelegenheiten verabredet wurden, erscheint die Beftimmung des § 63 bezüglich der Fahnen als eine finguläre, vom § 62 unabhängige und barf baher nur von dem gemein famen Reich stage verftanden werden. In allen andern Fällen befitt jedes Land seine eigene Flagge, welche innerhalb der Grenzen jedes Landes einzig und allein als bie offizielle zu gelten hat. Die einzige Ausnahme ift die bei den Institutionen und Behörden der Gesammtmonarchie in Gebrauch ftebende kaiserliche Reichsfahne. Daß für den gemeinsamen Reichstag eine Ausnahme gemacht murde und gemacht werden mußte, ift gang erklärlich. Denn in dem gesetzgebenden Körper ist die Mitwirkung des Boltes bei dem höchften Souveranitäts Afte, ber Gefetgebung, verforpert. nun bie Souveranitat burch Staatsfahnen ertenntlich macht, in ber "gemeinsamen" Bejetsgebung aber zwei Staaten, Ungarn und Rrogtien, mitwirken, so war es nothwendig, auch die Fahnen beiber Staaten auszufteden, aber nur ,,gelegent= lich der Berhandlungen über gemeinsame Ange-

legenheiten."

Mit unferen, aus dem "deutlichen Wortlaute" sowohl bes Ausgleichs, als aus ber "Natur bes ftaaterechtlichen Berhältniffes" entnommenen Anschauungen, stimmt auch die Braris überein. Die einzige gemeinsame ungarisch-froatische Angelegenheit refp. Institution, bei welcher Fahnen im ständigen Gebrauch find, ist die Landwehr. Als nun diefe organisirt wurde und als namentlich die Fahne für dieselbe bestimmt werden sollte es war dies 1870 — da wurden Sr. Majestät die betreffenden Formulare vorgelegt, und zwar für Ungarn die ungarische, für Kroatien die kroatische Fahne. Auf der einen Seite hatte bieselbe den a. h. Namenszug Gr. Majestät, auf der andern aber im Sinne bes § 62 — weil es fich um eine "gemeinsame Angelegenheit der Lander ber ungarischen Krone" handelte - die "vereinigten Wappen" Ungarns und Rroatiens. Es fiel Niemandem ein, Kroatien die ungarische Fahne geben ober bieselbe als eine "Staatsfahne" aller Länder betrachten zu wollen; denn es ware eine folche Anschauung auch mit Rucksicht auf § 63, welcher nicht einmal "gelegentlich der Berhandlungen über gemeinsame Angelegenheiten" die Aufhissung der blos ungarischen Fahne für genügend erachtet, sondern auch jene der froatischen fordert, eine total unbegründete, ja willkürliche gewesen. Die froatische Landwehr fühlte fich eben und wurde zur Zeit ihrer erften Eintichtung als eine wirklich troatische betrachtet. So 3. B. ift im amtlichen Theile der "Marodne Novine" vom 12. Mai 1869 eine Rundmachung des "troatisch-flavonischen Landwehrdistrikts Rommando" de dato 11. Mai

enthalten, in welcher es beißt : Auf a. h. Befehl ift zufolge des Wehrgesetzes und der Landwehr-Borschriften vom 5. Dezember 1868 die "kroas tisch flavonische Landwehr" zu errichten. Um 29. Mai 1869 publizirt dasselbe Blatt die Ernennungen in der "kroatisch-flavonischen Landwehr" (im nichtamtlichen Theile), und am 2. Juni 1869 ist wieder eine amtliche Rundmachung des "ton. troatisch-flavonischen Landwehrdistritts-Rommando" de dato 31. Mai 1869, in welcher es heißt: "Reder Offizier der Landwehr muß das Staatsbürgerrecht ber Rönigreiche Rroatien und Slavonien haben, ober ein folches erwerben", um in ber "froatisch-flavonischen Landwehr" Offizier sein zu können. Und auch in der neuesten Zeit noch (1884) lautete eine Kundmachung dahin, daß zur Anditoriatspraxis bei der troatischen Landwehr die Eigenschaft als "troatisch-slavonischer Staatsbürger" nothwendig ift - ein übrig gebliebenes Formulare aus der guten alten Reit, wo man auch bei der Landwehr auf § 46 des 1868er Ausgleichs Rücksicht nahm!

Aus dem Gefagten folgt, daß in Rroatien als offizielle Rahne blos die troatische Nationalfahne zu gesten hat und zwar in den gemeinsamen Angelegenheiten mit den "vereinigten Wappen" Ungarns und Kroatiens. Es ist also nicht erst nothwendig, eine "solche Kombination" zu verab-reben, da fie schon im Jahre 1868 verabredet wurde. Und wenn bei den "gemeinsamen Aemtern, bei Dampfichifffahrtestationen und auf Schiffen, welche im Bereiche diefer Ronigreiche die Fluffe befahren", etwas anderes geschah und geschieht, so fteht es eben nicht im Ginklange mit bem Musgleichsgesetze und auch nicht mit der richtigen Ausführung des Nuntiums, daß sowohl die Fahne, wie die Sprache "ausbruckliche Rennzeichen eines bestimmten Territoriums und einer politischen Nation find."

Daß Kroatien ein Recht hat, zu verlangen, daß auch die am Meere vertehrenden Handelsichiffe

fowohl die troatische Rahne als das Wappen in ihrer Flagge tragen sollen, wurde schon oben (V. 6) ausgeführt.

3. Die Ausführungen über die Sprache find im gangen Nuntium bas Befte, und es wird mit Recht gefagt, daß, "wenn es unter den Be-Musgleichsgesetes folche von ftimmungen des zweifelloser Klarheit gibt, die gar keine Zweideutigteit zulassen, so find es jene, welche von ber kroatischen Sprache als der Amtssprache im Bereiche ber Königreiche Kroatien und Glavonien fprechen." Denn "in ben Königreichen Kroatien und Slavonien ift die troatische Sprache die Amts. und Staatssprache von der erlauchten Krone an bis zur untersten Behörde. So bestimmt es das Grundgeset, so verlangt es die Natur des staatsrechtlichen Berhältniffes zwischen bem Rönigreiche Ungarn und den Königreichen Kroatien, Glavonien und Dalmatien. Daß dies immer unveranbert so bleibe, verlangt das vitale Interesse der erwähnten Königreiche", und "das geringfte Aufgeben ober Burudweichen von diefer Barantie erzeugt innerhalb bes gesammten Umfanges diefer Rönigreiche allgemeine Befürchtungen und einen allgemeinen Widerspruch."

Wir haben diesen allgemeinen Ausführungen nichts hinzuzufügen und wünschen blos, Regnitolardeputation auch bei ihrem bak die Standpunkte verharren moge und auch nicht bas geringste Aufgeben oder Buruckweichen bekunde. Im wohlverstandenen Interesse beider gander liegt es, daß, wenn irgendwo, so in der finanziellen und der Sprachenfrage volle Rlarheit und Auf-

richtigkeit herrsche.

Die ungarisch-kroatischen Differenzen haben, wie wir gesehen, eben in der Sprachenfrage ihren Anfang genommen, und fie haben fich auf immer weitere Rreise und Gegenstände ausgedeht. Beute, bei dem vollftandig erwachten Bewußtsein der eigenen Nationalität, bei so manchen vielverspre chenden Anfängen einer nationalen Literatur und Wiffenschaft, wird Kroatien noch weniger in das

einwilligen, was es mit aller Kraft icon im Jahre 1790 von fich gewiesen hat.

Wenn man bedenkt, daß auch die Krone zu Rroatien und für Rroatien ausschließlich in froatischer Sprache spricht, daß auch das Krönungediplom für Rroatien im froatischen Originale verfaßt wird, daß alle gemeinsamen Gesetze für Kroatien im kroatischen Originale sanktionirt werden, daß die Kroaten im gemeinsamen Reichstage und in den Delegationen froatisch sprechen, daß die froatische Sprache als ausschließliche Amtesprache sowohl für die autonomen, als für die gemeinsamen Behörden auf dem kroatischen Territorium bestimmt ift, daß auch die gemeinsamen Minifterien nicht nur froatische "Borträge und Eingaben" annehmen, sondern auf diese in berfelben Sprache die Antwort zu ertheilen haben — dann muß man sich nur wunbern, wie trot all diefer so klaren Bestimmungen fich mit ber Beit die Unficht entwideln fonnte, als ob von den gemeinsamen Behörden neben der kroatischen auch die ungarische Sprache gebraucht werden dürfte.

Es heißt die Sache auf den Ropf ftellen, wenn "Nemzet" von 27. Mai 1886 will, die Kroaten sollen "neben der Wahrung des amtlichen Charatters ihrer Sprache auch die Anforderun= gen der ungarischen Staatssprache anerkennen." Eine Staatssprache — tropdem "Nemzet" felbst fagt : Mit Ginem Borte : In Aroatien ist, vom König angefangen bis hinab zur letzten Behörde, in jeder amtlichen Angelegenheit die froatische Sprache im Gebrauch." welcher Gelegenheit, fragen wir, kommt "Staatssprache" zum Borfchein, wenn nicht nur die "lette Behörde", fondern fogar der König in "jeder amtlichen Angelegenheit sich der troatischen bedient? Man sollte doch glauben, daß in Rroatien und für jeden andern Staat jene die "Staatssprache" ist, in welcher alle, sowohl bie höchsten, als bie untersten Organe verkehren. Dieses anerkennen und babei boch von einer anbern "Staatssprache" sprechen, das können wir nicht und wahrscheinlich auch Niemand anderer begreifen.

"Nemzet" — bas ungarifch geschriebene Organ ber Reichstagsmajorität und ber Regierung stellt die Sache fo dar, als ob es fich bloß darum handeln wurde, daß der Berkehr der Behörden mit ber Bevölkerung möglich werde. begreifen es, - schreibt basselbe - wenn bas kroatische Nuntium verlangt, daß ein in Kroatien bediensteter Bost-, Telegrafen- und Eisenhahn-Beamter ber Sprache bes Bolfes mächtig sein soll, mit dem er verkehrt; das ist billig, ift ein gerechter und gesetzlicher Bunfch." - Aber diese Rucklichten glauben wir, wird jeder Staat und bei jeder Gelegenheit für das eigene Bolf haben, denn, fagen wir mit einer fleinen Bariante mit "Nemzet" "vielleicht ift bas Bolt boch so viel werth", damit es ein Recht hat auf folche Behornden, welche mit ihm auch vertehren fonnen. Diefer Standpunkt ift für Ungarn und soll für Ungarn bei den dortigen Behörden makaebend sein. Für Kroatien haben die Bestimmungen der §§ 56—59 eine andere Bedeutung, und zwar jene, daß, wie das Nuntium an anderer Stelle saat, neben der Fahne die Sprache "ein entj ch i e d e n e 8 (izrazito, was durch "ausdrücklich" nicht genau wiedergegeben ift) Rennzeichen eines bestimmten Territoriums einer politischen Nation", ober ine Juribische übersett, eines "Staates" ift. Und da auf diesem bestimmten Territorium und in ben Grenzen dieser politischen Nation, b. h. in biefem Staate nach dem eigenen Geftandniffe "Nemzets" vom Könige angefangen bis hinab zur letten Behörde in je der amtlichen Angelegenheit die froatische Sprache im Gebrauche ift, so gib: es für Kroatien wohl eine Staatssprache, aber diese ist die -- troatische, nicht die ungarische!

Wenn baber die Kroaten in dem Nuntium ent-Schieden fordern, daß die Bestimmungen des Aus-

gleichs bezüglich der Sprache auch "ftreng" eingehalten werden, fo liegt eben barin teinesweas ein "Werkzeug der Intoleranz und ungerecht= fertigten Agitation gegen die ungarifche Sprache", benn für Kroatien und in Kroatien gibt es bloß Eine öffentliche, amtliche ober Staatssprache, und diese ist die — kroatische. Wenn somit das Runtium "darüber klagt und es als eine Berletung betrachtet, daß die ungarischen Ober-Behörden dem froatischen Texte "auch den ungarifchen beifügen" - fo verlangt es nur dasjenige, was Kroatien ein Recht hat zu verlangen. Wenn "Nemzet" gefteht, daß bie Kroaten mit Recht "von den ungarischen Ministern und ihren Staatssekretären verlangen, daß ihre Erlässe kroatisch verfaßt sein sollen, denn das bestimmt das Gesetz fo" - bann fragen wir, auf Grund welcher Bestimmung des Ausgleichsvertrags man noch einen ungarischen Text dem froatischen beifügen fonnte? 3m § 58 ift es ja ausbrucklich bestimmt, daß auf froatische "Bortrage und Gingaben aus Rroatien" (also nicht auch aus Ungarn) bas g emeinsame Ministerium "in der selben Sprache die Antwort zu ertheilen" hat. Es steht das gemeinsame Ministerium also nicht, daß "auch" in froatischer, d. h. etwa neben ber ungarischen dies zu thun habe. Außerdem verlangen die Rroaten feinesfalls,

daß "die ungarischen Minister und ihre Staatssekretäre", ober die "ungarisch verkehren, soberbehörden" mit Kroatien kroatisch verkehren, sondern daß dies auf Grund des § 58 die "geme in same n", also ungarischekr oat ischen Winister thun sollen. Und eben weil die Kroaten im "gemeinsamen Herrn und König keinen anderen suchen, als den apostolischen König von Ungarn und dessen Bundes ändern schenzensch, d. h. einerseits den König von Ungarn, und andererseits den König von Kroatien, und weil dieser ungarische und kroat is schenzelse in Sr. Majestät zu Kroatien spricht, dies in der kroatischen Sprache thut, sollten

bie Ungarn boch Anstand nehmen, die troatischen Forderungen bezüglich der Sprache als eine Be-leidig ung ihrer Sprache, als eine "In toler anz und ungerecht fertigte Agistation gegen die ungarische Sprache" zu bezeichnen, und darin bloß daszenige erblicken, was sie sind, nämlich, daß Kroatien, Slavonien und Dalmatien als ein "besonderes Gebiet besitzende und auch in politischer Hinsicht eine besondere Nation bildende Länder" das Recht haben, sich ihre eigene Sprache zur Staatssprache und en es prache zur Staatssprache

Diesen Standpunkt haben die Kroaten seit dem Jahre 1790 gegen das Anstürmen der Ungarn vertheidigt, und schließlich auch im 1868er Aussgleich den Sieg davongetragen, zur selben Zeit also, als Ungarn auch die anderseitigen "einheitssstaatlichen" Bestrebungen Kroatien gegenüber fallen ließ und sich mit den "Bundesländern" (tarsországok) begnügt hat. In den §§ 56—60 ist nun in seierlicher Beise dieser Sieg der kroatischen Sprache verzeichnet.

Und mit Recht konnten die verschiedenen Redner ber Majorität in der Debatte über die Ausgleichs-vorlage auf diesen Sieg hinweisen. Namentlichthaten dies Dr. Em. Suhah, Dr. L. Petrović, J. Žuvić, sowie der Referent Janko Car, (Diarium S. 143, 160—1, 174, 197), welche alle davon ausgegangen sind, daß wie Dr. Suhaj sagte, "von der untersten Behörde angesangen bis hinauf zum erlauchten Throne aus schließ ließ lich nur die

kroatische Sprache gebraucht werden wird."
An diesen Bestimmungen "von zweiselloser Klarsheit, die gar keine Zweideutigkeit zulassen," wie das Nuntium sagt, heute mäkeln zu wollen, kann nicht erlaubt sein; denn wenn auch über den Sinn so klarer Bestimmungen ein Zweisel zulässig wäre, dann ist es überhaupt nicht möglich, eine klare Stipulation einzugehen. Die Argumentation, wie eine solche wirklich aus Anlaß der Debatten über die doppelsprachigen Ausschriften auf den Wappenschildern im ungarischen Keichstage vorge-

bracht wurde, daß nämlich im Ausgleiche nirgends gesagt wird: Der Gebrauch ber ungarischen Sprache in Kroatien ist verboten — haben wir schon oben gewürdigt, und muffen diefelbe als sophistisch und willfürlich bezeichnen, nachdem § 57 ganz kategorisch sagt: "Auch für die Organe der Centralregierung — b. h. die gemein amen Organe — wird im Gebiete ber Länder Kroatien und Slavonien als amtliche Sprache die kroatische beftimmt." Renes "auch," mit welchem dieser Baragraph beginnt, weist barauf hin, daß die kroatifche Sprache für die gemeinsamen Organe in eben jener Art und Beise die amtliche fein wird, wie dies im § 56 hinsichtlich der autonomen troatischen Behörden bestimmt wurde. Nachbem nun hier die froatische die ausschließlich e Amtesprache ift, jo folgt aus dem Wörtchen "auch" des § 57, daß dies bei den gemeinsamen Behörden ebenfalls fo fein muß.

Was aber § 58 betrifft, so ist berselbe Sinn barin enthalten, indem wieder bestimmt wird: ""Kroatisch-slavonische (im kroatischen Originale steht: "in kroatischer Sprache versaßte" — was mit Rücksicht auf § 56, 57, 59, 60 korrekter ist) Borträge und Eingaben aus Kroatien und Slavonien sind auch durch das gemeinsame Winisterium anzunehmen und ist auf diese in derselben Sprache die Antwort zu ertheilen."

Die "Borträge" beziehen sich auf ben amtlichen Berkehr der einzelnen in Kroatien besindlichen gemeinsamen Behörden mit ihrem betreffenden Ministerium, während die "Eingaben" von privaten Persönlichkeiten herstammen.

Perpuntigieten gersummen.

Da nun alle gemeinsamen Aemter in Kroctien ausschließlich in froatischer Sprache zu amtiren haben, so ist es ganz natürlich, daß das betreffende gemeinsame Ministerium ihre "Borträge" anzusnehmen hat. Da aber auch die "Antwort in dersselben Sprache" zu erfolgen hat, so folgt hieraus, daß auch für den internen Berkehr der gemeinsamen in Kroatien geslegenen Behörden mit ihren Mis

nisterien und umaetehrt die fro atische Sprache die Amtssprache ift. Wie der betreffende gemeinsame Minister und fein Stantefefretar die froatifchen "Bortrage" verftehen wird, um sie zu erledigen, ob er sich dieselben schriftlich wird überseten ober nur mündlich erflären laffen — das bleibt seinem Ermessen überlaffen. Aber sobald er feine "Antwort" auf einen ihm aus Kroatien zugekommenen "Bortrag" gibt, darf dies laut § 58 uur in "derfelben" d. h. in kroatischer Sprache geschehen. Eine Beifügung des ungarischen Textes ist nicht nur unpraktisch, weil berfelbe in der Regel nicht verftanden wird, sondern, mas hier entscheidet - auch ausgleichswidrig, auf jeden Fall aber erzeugt dieselbe eine begründete Erbitterung in Rroatien. eben deshalb ift auch die seit 1880 hervorgetretene Tendenz, die Beamten bei den gemeinsamen Behörden in Kroatien gur Erlernung der ungarischen Sprache in mehr ober weniger nachbrucklicher Weise zwingen zu wollen, eine mit dem Ausgleiche unvereinbare, da wie das Nuntium fagt, "in den Königreichen Kroatien und Slavonien die froatifche Sprache die Amts- und Staatssprache" ift, ein Beamter aber bloß die Amts: und Staats: sprache zu erlernen gezwungen werden kann.

sprache zu erlernen gezwungen werden kann.
Die Richtigkeit unserer Ausführungen beweist auch die Brazis im Verkehre mit der kroatischen Landesregierung. Wenn nämlich ein nichtgemeinsames, also bloß ungarisches Ministerium mit der kroatischen Regierung in Verk. hr tritt, z. B. das Unterrichtsministerium, so geschieht dies ausschließelich in ungarischer Sprache. Wenn aber ein gesmeinsames ungarischekroatisches Ministerium dies thut, so geschieht es in kroatischer Sprache, weil eben für das erstere die kroatische Sprache, weil eben für das erstere die kroatische Sprache als Amtssprache nicht existirt, während sie für das letztere als ein auch kroatisches Ministerium mit Bezug auf Kroatien als solche vorgeschrieben ist. Nach diesen sonnenklaren Bestimmungen des

Ausgleichs vertrages möge Jedermann selbst beurt eilen, wie richtig es ist, wenn "Nemzet" gerade mit Bezug auf die Sprache fagt: "Nach der Geschichte und nach dem faktischen Richtsverhältniffe ift aber Rroatien vielleicht boch nicht so mächtig, um ein paritätisches Verhältniß mit Recht forbern zu tonnen." Wir mochten unfererseits ben "ungarischen Freunden verftandlich machen", daß Kroatien nicht aus bem Gesichtsmintel bes ungarischen Nationalitätengesetes von 1868 beurtheilt werden darf, sondern, daß es als "politische Nation" seine eigenen Rechte hat, über welche es disponirt hat, und zwar in jener Art, wie der Ausgleich von 1868 lautet. Und nur wenn Ungarn dies einfieht, werben die sogenannten "Migverständnisse" und "Disharmonien" schwinden, und bann wird bas Bemühen ber entfendeten Regnitolardeputation von Erfolg begleitet sein, wozu auch wir mit "Remzet" sagen: "Gebe Gott, daß es so sei!"

Bevor wir schließen, wollen wir noch eine Frage, welche hieher gehört, erörtern. Wir meinen die Aufschriften auf den Staatsund Banknoten der öfterreich-ungarischen Monarchie. Diese Frage hat das Nuntium, wie wir aufrichtig glauben, nicht mit Absicht über-

gangen.

Um kurz zu sein: wir verlangen, daß auf jener Seite, wo gegenwärtig bloß die ungarische Aufschrift sich befindet, fortan auch eine kroatische hinzukomme. Zu motiviren brauchen wir diese Forderung nach allem Gesagten nicht. Kroatien, als "politische Nation" hat im § 9 biese Angelegenheit als eine gemeinschaftliche anerkannt. Es hat somit ein Recht zu fordern, daß auch hierin, wie in allen übrigen Angelegenheiten dieser Gemeinsamkeit "Aussbruck gegeben werde".

Und wern sogar die "Kossuthnoten" im Jahre 1848/49 außer dem ungarischen Texte auch den froatischen (und deutschen, rumänischen u. s. w.) hatten, wo doch durch die 1848er Gesetze die politische Individualität Kroatiens gänzlich negirt war, so wird ein froatischer Text jetzt, wo Kroatien als eine "politische Nation und separates Texritorium"

502 auch von Ungarn anerkannt ift, gewiß noch gerechtfertigter fein. Wir find demnach vollftandig bavon überzeugt, daß Kroatien auch hier fein Recht werden wird, sobald die Regnifolar-Deputation, an ihrer Erflärung, baß auch "bas geringste Aufgeben ober Burudweichen" in Sprachenfrage ,allgemeine Befürchtungen und allgemeinen Wiederspruch" erzeugt - fefthaltend, von Ungarn forbern wird, daß die Aufschriften auf den Staatsund Banknoten in ben Sprachen beiber politischen Rationen der beil. Stefansfrone verfaßt fein follen. Wir erwarten dies umfomehr, als das hiefige Amtsblatt von dem man boch annehmen muß, daß es die Intentionen der Regierung wiedergibt, in der Nummer 85 vom 14. April 1886 schreibt : Dag den Kroaten nicht Recht ift, wenn auf den Banknoten keine kroatische Aufschrift vorhanden ift, das ift volltommen begreiflich; aber das hat doch die kroatische National= (Regierungs=) Bartei nicht verschuldet. Die Beschlüffe der Bollkonferenz kommen schon im Mai 1. 3. vor den Ausschuß des ungarischen Reichstages; und ohne Zweifel wird bas kroatische Mitglied dieses Ausschusses mit aller Entschiedenheit trachten, in bas Statut bezüglich ber Banknoten eine Bestimmung zu Gunsten der kroatischen Sprache hineinzubringen. Eine moralische Unterstützung wird dieser Forderung die gleiche Forderung der böhmischen und polnischen Abgeordneten des Reichsrathes geben."

Eine Ausrede, daß die Banknoten feine Staatspapiere sind, mare auch hier - wie bezüglich der Gifenbahnen und ihrer Berfehrssprache mit der bona fides nicht zu vereinbaren.

## XXII.

Wenn das Resultat unserer Erörterungen mit den landläufigen Ansichten sowohl über das vor 1848er wie über das nach 1868er Verhältniß Kroatiens zu Ungarn nicht übereinstimmt, so sind wir daran nicht schuld. Wir haben uns bemüht, sowohl das alte, als das neue Bundesverhältniß nach den Regeln der Staatswissenschaft darzustellen und aufzuklären, was bisher nicht versucht wurde. Als Resultat unserer Bemühungen nach der einen sowohl als nach der anderen Seite ergab sich, daß das ungarisch-troatische Bundesverhältniß wohl ein kom plizir tes ist, aber daß Kroatien nach wie vor ein eigenberechtigter Staat ist, welcher durch Vertrag mit Ungarn im Rahmen der pragmatischen Sanktion seine Stellung selbst präzisirt

hat, somit ein souveraner Staat geblieben ift. Die älteren ungarischen Bublizisten — über deren Werth man Virozfil's Staatsrecht I, S. 63 fg. vergleichen möge — widmeten der Frage über das Berhältniß Kroatiens zu Ungarn gar keine Aufmerksamkeit (ibid. S. 146 N. d. und Engel l. c. S. 3), oder sie waren auch hier in derselben Weise befangen, wie bies ein von Baron Jzbenczy im Jahre 1790 herausgegebenes Werkchen : (deffen Inhalt mir übrigens nicht bekannt ift) — Frrthümer der meisten Ungarn von der Staatsverfassung ihres Baterlandes und von den Rechten ihrer Könige — in seinem Titel andeutet. neueren Bubligiften hatten wieder nicht die genügende Befähigung, diefe zu den tomplizirteften bes Staats- und Völkerrechtes gehörige Frage zu lösen. Burbe ja auch anderswo das Thema von den Staatenverbindungen (Jurascheft l. c. S. 23) "von den Gesehrten mit einer oft ver blüffen nit einer oft ver blüffen nit einer oft ver blüffen nit einer oft ver blüffen sen den Flüchtigkeit behandelt". Denn (ibid. S. 31, 32) "die Bearbeiter der Lehre waren größtentheils bedeutende Kenner des allgemeinen Staatsrechtes, aber ihnen sehlte nur zu häusig der Blick für die Erscheinungen des Lebens, zumal diese nicht sehr häusig waren". — Wenn es ans derswo so war, dann können wir bei uns nichts Bessers suchen.

Dag uns auch die diplomatische Terminologie nicht auf den richtigen Weg führen kann, ift allbekannt und wird namentlich von &. Befty in der ungarischen Revue vom Jahre 1885 im Artikel: "Das staatliche Territorium Ungarns und die Rechte der ungarischen Krone" sehr oft betont, da die ungarischen Gefete (Birozfil 1, S. 31) "im Laufe so vieler Jahrhunderte und in der nicht immer Haffischen Sprache des Mittelalters manches für uns Dunkle und Unverftandliche enthalten" und viele Gefete (ibid. II, S. 3) "nicht felten so dunkel gefaßt find, daß man Berschiedenes, je nachdem man etwas fucht, barin finden fann, wie dies auch von bem fogenannten Romitial= oder Kurialftyl mit vollem Rechte behauptet werden dürfte". Es ift dies wieder eine Erscheinung, welche auch anderswo zu finden ift. So betont Severinus a Monzambano (Buffendorf Samuel) in seinem De Statu imperii germanici auf S. 103 die "inscitia scriptorum", und sagt mit Bezug auf eine Meuferung Albert's von Maing auf S. 108, baß es "garftig (putidum) märe, von so hohen Berren eine genaue Renninif des Rechts zu ver-Daß folche Buftande auch bei uns gelangen. herrscht haben, befräftigt Birozsil (III. S. 255) indem er fagt, daß das Berhaltniß Ungarns zu Defterreich auf Grund der verschiedenen Grund. gesetze, "wenn auch nicht in voller Rlarheit und Präzision, woran wohl die schwankenben und untlaren Begriffe jener

Beit über bergleichen Staatsver-

hältniffe die Haupturfache fein mochten, boch in einigen konsequent baraus gezogenen Hauptzügen und Grundsäten so ziemlich klar zur Anschauung" gebracht werden kann.

Wenn wir zu allemdem noch bedenken, daß einige Borte zu verschiedenen Zeiten und in verschiedener Anwendung auch einen verschiedenen Sinn und Bedeutung haben, so werden wir uns nicht wundern dürfen, wenn auch über das alte Berhältniß Kroatiens zu Ungarn unrichtige Be-

griffe vorhanden find.

So wird z. B. fehr oft großes Gewicht darauf gelegt, daß die felbftftändigen Rechte Kroatiens jura municipalia genannt werden und baraus bebugirt, bag Rroatien jene Stellung eingenommen habe, welche eine beute Munizivium genannte Rorporation hat; man vergift aber, daß Berbocz das ureigene Richt Ungarns in der Vorrede, bann im II Titel 6 und ebenso König Bladislaus II. ebenfalls jura municipalia nennt. Weiters fagt Berbocz (III. Titel 1, § 1), daß die Rönigreiche Dalmatien, Kroatien und Slavorien schon seit ieher ber h. Rrone "unterworfen und einverleibt" find (subjectorum atque incorporatorum). Wenn nun Jemand aus diefen beiden Worten schließen würde, daß Kroatien auch wirklich in einen andern Staat "einverleibt" war, fo mare dies ein unrichtiger Schlug, nachdem berfelbe Berboczius an einem andern Orte (Il. t. 65 § 3 fagt, daß Ungarn und Rroatien "verschiedene Ronigreiche" (distincta regna) sind. Die erstere Stelle fann mit der zweiten nur fo in Ginflang gebracht werden, wenn man sich erinnert, daß seit Roloman (1102) Ungarn und Kroatien allerdings ein corpus, aber ein corpus compositum, einen zusammengesetten Rorper bilben, gerade fo, wie Deutschland mit seinen verschiebenen Staaten. Das, mas mir heute Staatenverbindung, Staatenvereinigung u. bgl. m. nennen, haben die lateinischen Publizisten corpus seu systema civitatum geheißen. Jeder Staat nun, welcher ein Glied einer folchen Bereinigung war,

tonnte daher und kann mit Recht als "incorporit" bezeichnet werden, umsomehr, als das Wort incorporare von Dusresne mit aggregare, adjungere, von dem ungarischen Lexitografen J. Marton mit "in eine Gesellschaft aufnehmen"— und von Alotz mit "verbinden" erläutert wird. Somit konnte es in der Verfassung des Kontons Wallis vom Jahre 1844, also zu einer Zeit, wo die Schweiz noch ein Staatenbund war, im § 1 heißen: La république de Valais forme un Etat souverain, incorporée comme canton à la consédération Suisse."

Heutzutage wird natürlich das Wort inkorporiren nur in seinem technischen Sinne gesbraucht. Für uns in Aroatien und Ungarn hat schon Berböczius in operis conclusione die Mahnung niedergeschrieben, bez. der Ausbrucksweise seiner lateinischen Sprache gehörige Rücksicht auf die "vernacula verda" zu nehmen.

Dasselbe gilt von dem Worte annecto, innecto, adnecto u. s. w., welches erst in der neuesten Zeit in der Bedeutung von "einverleiben" gebraucht wird, während es früher nur "ver b ünd en" bedeutete.

Derjenige also, welcher mittelalterliche Quellen verwenden will, muß genau Acht geben, in welschem Sinn diese und andere Worte überhaupt und von dem betreffenden Autor gebraucht sind, namentlich wenn es sich um ihren technisch-jurisstischen Sinn handelt. Dieses kurz erwähnt, kommen wir zuruck zum Gegenstande.

Bon allen ungarischen Publizisten hat nur Birozsil versucht, die besondere staatsrechtliche Stellung Kroatiens darzustellen. Er definirt die Union
zwischen Ungarn und Kroatien vorwiegend vom
Standpunkte der Klüber'schen Theorie, aber man
miß seine Ansichten darüber im ganzen Werke
zusammensuchen.

Birozfil theilt alle Staatenverbindungen in völkerrechtliche und ftaatsrechtliche. Die letteren find ihm folche, welche einen gemeinsamen Herrscher haben, während er alle anderen zu ben

völkerrechtlichen zählt. (II. S. 411 in ber Anmerkung und I. S. 178 c.) Zu den staatsrechtlichen zählt er England, Schottland, Frland,
Schweben und Norwegen, England und Hannover,
Ungarn, während er als völkerrechtliche die
Schweiz und die nordam. Union als "völkerrechtliche Bundesstaaten oder Staatenbunde" bezeichnet. (S. 411.)

Die staatsrechtlichen Bereinigungen nennt er Unionen (Bundesgenossenschaft) und theilt dieselben in persönliche und reale. Die persönliche nennt er auch nichtinkorporativ, die reale inkorporativ (III., S. 257.)

Die persönliche (nichtinkorporative), ist jene, "bie blos. in der Gemeinschaft desselben Obershauptes aus einer und derselben Familie herstammend... besteht, ohne zugleich, wie bei der Realunion, eine gemeinsame Gesetzgebung, Landesverfassung und Berwaltung zu bedingen."

Die eine sowohl, als die andere, theilt er wies ber weiter ein (I., 178 c.), die lettere in eine solche nach "gleichem oder ungleichem Recht."

Die Union Ungarns mit Desterreich ist ihm eine persönliche, aber "ebenso bauernde, als unstrennbare Union". (II., S. 255.)

Was die Union Kroatiens mit Ungarn betrifft, so sagt er darüber (II., S. 398), daß dieselbe eine "staatsrechtliche, nicht internationale oder völkerrechtliche, auch nicht blos söberative, noch neniger streng inkorporative ist."

Daß sie eine staatsrechtliche ift, heißt so viel, als daß die beiden Länder "unter einem Obershaupte vereinigte Länder" sind — und de sohalb ist sie für ihn keine internationale oder völkerrechtliche und auch nicht blos förderative — wie etwa die Schweiz, Deutschland u. s. w.

Sie ift ihm aber auch "noch weniger ftreng inforporativ", d. h. sie ist keine strenge Realunion, mit andern Worten, es war nicht in allen Angelegenheiten eine "gemeinsame Gesetzgebung, Landesversassung und Verwaltung" (III.,

S. 257). Bielmehr hat Rroatien auch nach feiner Bereinigung mit Ungarn (Il., S. 386 N. e.) "frühere staatliche Existenz und relative Autonomie behalten, welche (S. 388, N. h.) auf "turz alle Fragen der inneren Bermaltung" erftrecte und blos (G. 389) "die Fragen der konstitutionellen Freiheit des gangen Reiches, die außeren Berhaltniffe und die von den Rönigen dem Adel Ungarns und der Rebenlander ertheilten Freiheiten, Rechte und Brivilegien, murden als ein Gemeingut Ungarns und Rroatiens betrachtet, baber auch gemeinschaft. lich mit Ungarn auf bem ungarischen Reichstage befprochen." Dag aber das Botum der Ablegaten Kroatiens als ein "qualitatives oder Rurialvotum der gesammten drei Königreiche angusehen sei — das in der Ausübung oft nur einem sogenannten Betoober Brotestation s-Recht gleichkömmt dürfte aus ber Natur ber hier obwaltenden Rechtsverhältuisse sich wohlvon felbstergeben."

So äußert sich Birozsil über die Union von 1848, als der einzige ungarische Fachgelehrte, welcher darüber ausführlicher zu sprechen versucht hatte. Wir führen ihn deshalb als Zeugen dasür an, daß die gegentheiligen, sich namentlich in neuester Zeit breitmachenden Anschauungen auch von ungarischen Gelehrten "von der Qualität Virozsils" (wie F. Pesty, Ung. Revue 1886, S. 255 sagt) nicht getheilt werden.

Es soll zugegeben werben, daß die Geschichte der ungarisch-kroatischen Beziehungen in ihren einzelnen Phasen noch viele dunkle und unerforschte Punkte ausweist, aber an der Richtigkeit des von uns versochtenen Standpunktes werden und können in der Hauptsache keinerlei Untersuchungen etwas ändern. Das amtliche Zeugniß einer Behörde von der Bichtigkeit der ungarischen Kammer aus dem Jahre 1577 ist und bleibt der Schlüssel zum Berständniß des alten Bundesrechtes, und gegen dieses Zeugniß können die mit Borkiebe

vorgebrachten Beweise aus den alten Chron i ft en und mehr weniger zweifelhaften Berichteschreibern von unbekannter Befähigung, folche Fragen zu verstehen, nichts ausrichten, umsomehr, als fonftige fachliche Grunde im Ueberfluß ben Standpunkt der Camera Hungarica berart unterstüten, daß selbst der ungarische Tribonian schon früher Proatien und Ungarn als zwei verschiedene Staaten (distinctio regnorum) bezeichnete, was umfo entscheibender ift, als biefer Ausbruck in gar teinem anderen Sinne gebraucht war noch wird, als in dem, mas er buchftablich fagt, daß nämlich die beiden Länder zusammen niemals e in en Staat gebildet haben, sondern verschiebene, ober unterfchiebene Staaten waren, mährend, wie wir gesehen, der Ausdruck incorporare eine mehrfache Bedeutung hatte.

2. Dasselbe gilt von dem ungarische troatischen Bundesverhältniffe, wie dasselbe nach 1868 neu

geregelt wurde.

Das Berhältniß ist gewiß in tomplizirter Beise - mehr als für die friedlichen Beziehungen der beiden Länder gut ist — konstruirt worden, aber die rechtliche Natur desselben ist ganz dieselbe, wie jene des Berhältniffes der Länder ber ungarischen Krone zu Desterreich, mas schon von Ed. Horn im Jahre 1874 gang richtig betont wurde. Da man aber in der heutigen Wissenschaft einhellig der Meinung ist, daß von ben formen, in welchen fich die Organisation zines Bundes manifestirt, der rechtliche Charatter desselben nicht abhängt, so tonnen die Gigenthumlichfeiten in ber Organisation bes ungarifch-froatischen Bundesverhältnisses ebenfalls nicht für deffen recht liche Natur maßgebend sein, obwohl sie in politischer Beziehung höchst wichtig sind und auch dazu verleiten, Ungarn und Kroatien für eine als Ganzes ftaatlich organisirte Einheit zu halten. Daß dem nicht jo ift, wurde von uns ausführlich begründet.

Der Annahme, als wäre Ungarn und Kroatien E in Staat, b. h. Kroatien eine Broving Un-

garns, (die Anschauung, welche in Ungarn und Aroatien mitunter zu hören ift, daß Kroatien feine Provinz Ungarns, aber auch kein Staat sei, und baß es zwischen bem Staate und ber Broving noch ein Tertium gibt, welches weder Staat noch Broving ift, erscheint viel zu laienhaft, um auf diefelbe reflektiren zu follen) fteht ichon ber Umftanb entgegen, daß der 1868er Ausgleich im Eingange ausdrücklich die pragmatische Santtion als Bafts, auf welcher "die folgenbe Ronvention" gefchloffen wurde, bezeichnet. Dies wird auch im a. h. Restripte vom 29. Dezember 1870 betont, womit der König den kroatischen Ausgleichslandtag schließend, demselben Seine a. h. Anerkennung befonders dafür ausspricht, "weil durch ben mit Unserem Königreiche Ungarn auf Grund der pragmatischen Canttion . . . gefchloffenen Ausgleich . . . die ftaatsrechtlichen Berhaltniffe zwischen diefem Ronigreiche und ben Königreichen Kroatien, Slavonien und Dalmatien gesetlich und bauerhaft geregelt werden." Deshalb betonten auch die Redner fowohl von der Majorität als Minorität in der Ausgleichsbebatte bes froatischen Landtages, daß der Ausgleich auf Bafis ber pragmatischen Sanktion vereinbart murbe, und daß die erften vier Baragraphe blos eine Interpretation der pragmatischen Sanktion find. Das Lettere betonte namentlich Graf Janković von der Minorität und Zuvić von der Majorität, indem er gleichzeitig von den in den §§ 5-10 aufgezählten Angelegenheiten erklärte, daß diefelben "aus Brunden des gegenseitigen Nutens" Ungarn und Kroatien gemeinsam fein follen.

Sobald es aber feststeht, daß die Berbindung Kroatiens mit Ungarn auf der pragmatissich en Sanktion beruht, ist jeder Einsheitsstaat so fort ausgeschlieben, und mit vollem Recht kann auf Kroatien angeswendet werden, was Prof. Jellinek (l. c. S. 237) von dem Verhältniß Ungarns zu Oesterreich sagt, nämlich: So zweiselhaft es vor dem Ausgleiche

fein mochte, ob nicht durch die wechselvollen hiftorifchen Ereigniffe, welche fich vor und feit bem Jahre 1723 vollzogen hatten, die Souveränetät Ungarns zu Gunften ber Gefammtmonarchie auf. gehoben mar, so ist durch die ruchaltlose Unerkennung derselben durch die Sanktion der Beschlüsse des Reichstages von 1865/7, durch die ausschließliche Herleitung aller Berpflichtungen Ungarns zu den im Reichsrathe vertretenen Königreichen und Ländern aus der pragmatischen Sanktion jeder Deduktion aus staatsrechtlichen Akten, welche zwischen 1723-1865 vorgenommen wurden, zu Ungunften der Souveränetät Ungarns die Spige genommen, und auch die pragmatische Sanktion - barf nur in bem Sinne interpretirt werden, ber ihr durch das ungarische Ausgleichsgeset beigelegt worden ift."

Man braucht hier nur einigemal ftatt Desterreich Ungarn, und ftatt Ungarn Kroatien zu lesen, und die Worte paffen gang auf bas Berhältniß Rroatiens zu Ungarn, weil auch diefes nur im Sinne der im § 1-4 authentisch interpretirten pragmatischen Santtion, und sobann im Sinne jener im § 5-10 taxativ aufgezählten, aber de lege lata erft ducch "biefe Konvention" (§ 5) als gemeinfam erklärten Angelegenheiten gebeutet merden darf. Allcs, mas früher geschah, hat seine Rraft verloren, insoweit es mit dem Inhalte des Ausgleichsvertrages im Widerspruche steht, gerade so wie zwischen Ungarn und Defterreich, und wird dies zum Ueberfluffe auch ausbrücklich in §§ 68. 69 bestimmt.

Da nun sowohl die authentische Interpretation der pragmatischen Sanktion im § 1—4, als auch der sonstige Inhalt des ungarisch kroatischen Bundes durch Bertrag beider Theile in vollständig paritätischer Weise festgestellt wurde, so erscheint das gesammte Verhältniß Kroatiens zu Ungarn als ein auf Vertrag deruhendes, gerade so wie jenes der Länder der ungarischen Krone zu Oesterreich. Damit aber ist Alles gesagt.

Der Umstand, das der Kreis der ungarischtroatischen Angelegenheiten ein viel weiterer ift, als jener ber öfterreichisch-ungarischen, tann an ber rechtlichen Natur bes Berhältniffes gar ändern, nachdem es ja allseits anerkannt wird, daß die Souveranetat auch als nudum jus bestehen kann, b. h. daß die Gemeinschaft auch alle ftaatlichen Angelegenheiten umfaffen fann, daß juriftisch aus zwei Staaten Giner geworden ware. Wie fommt es aber bann - wird Remand — daß trot allem Kroatien für eine ungarifche Proving gehalten werben fonnte und noch vielfach gehalten wird? Diefe Frage kann nur fo beantwortet werben, daß die auswärtigen Bubliziften über das Thatfächliche des Berhaltniffes nicht informirt find, um einen richtigen Ausspruch über die rechtliche Ratur beefelben machen zu können, die ungarischen wieder sich mit bemfelben entweber gar nicht befaßt haben, ober a priori von einem Einheitsstaate Ungarn. beffen Broving Rroatien ift, ausgegangen find, oder fich schlieflich um die Theorie von den Staatenverbindungen nicht gefümmert haben.

In meinem, im vorigen Jahre veröffentlichten Briefwechsel mit Brof. Jellinet habe ich es versucht, das auswärtige gelehrte Bublitum über die rechtliche Natur des ungarisch-froatischen Berhaltniffes zu orientiren, und ich tann mit bem Berfu. e zufrieden fein, nachdem, wie schon oben erwähnt murde, felbst Brof. Fellinet; welcher mir schon früher erklärt: "und es ift nicht unmöglich, daß ich bei der Kraft vieler Ihrer Argumente meinen bisherigen Standpunkt verlaffen werde" - schließlich zugesteht, ich hatte nachgewiesen, "bag nur im Sinne einer Realunion biefes Berhältniß geflärt werden fann", daß "vor bem mobernen Staaterechte die Stellung Rroa: tiens zu Ungarn nur im Sinne eines Bundes selbstftandiger Staaten widerspruchslos zu beuten ift" - und daß jeder andere rechtliche Stand: punkt "zu unlösbaren — nicht nur theoretischen Widersprüchen und Ronflitten führen murbe."



Außer Professor Jestinek waren noch einige Fachgelehrten so freundlich mir ihre Ansicht über meine Ausführungen zukommen zu lassen, und ich glaube weder eine Indiskretion zu begehen noch unbescheiden zu handeln, wenn ich dieselben in aller Kürze ansühre, obwohl "einige derselben" — wie Professor Jestinek, dem ich dieselben mitgesteilt habe, sagt — "allerdings sich sehr zurüch alet en däußern, was wohl auf der Konnezität der staatsrechtlichen mit der politischen Frage beruht."

Hermann Schulze Professor in Heidelberg, erklärt von meiner Schrift: "Dieselbe scheint mir, soweit ich in die Sache habe eindringen können, dur ch aus das Richtige getroffen zu haben. Ueberall zeigen Sie innige Vertrautheit mit der Geschichte und dem Staatsrechte Ihres Heismathlandes und bewegen sich auf den festen Grundslagen der alten und neuen Verträge. Alles, was die Entwicklung des uns so nahestehenden öfterzreichischzungarischen Staatenspstems betrifft, hat auch für uns Deutsche ein hohes Interesse."

Professor Franz Casnaret in Krakau, welcher selbst bas ungarische kroatische Verhaltniß als eine Realunion zweier Staaten mit theilweisem Ueber-wiegen zu Gunsten Ungarns erklärt hatte, schreibt: "Wit hohem Interesse habe ich Ihre treffliche Ar-beit... gelesen, und sehe mich durch dieselbe in meiner bereits ausgesprochenen Ansicht, daß Ungarn und Kroatien eine Real-union bilden, bestärkt.

Brofessor A. Manda in Brag meint von meiner Schrift: "Sie haben gut gethan, vieselbe zu publisziren, manch es unrichtige Urtheil wird durch dieselbe berichtigt werden."

Professor Heinrich Rosin aus Freiburg i. B. schreibt: "Ich habe Ihre Schrift mit größtem Insteresse gelesen und bin sehr geneigt, mich von Ihren Ausführungen für überzeugt zu halten."

Brofessor Filipp Zorn in Königsberg (Breußen) schreibt : "Ich habe Ihre Schrift mit großem Insteresse und reicher Belchrung gelesen und unter-

Samue -

foreibe Ihre ftaatsrechtliche Debuttion vollständig. Dasjenige, worauf juriftisch Alles antommt, ift bas (von Rellinet auf S. 59 felbst zugegebene) "Residuum" des Bertrages. Nicht gang flar ift mir der finanziell Bunkt geworden: Doch scheinen hiebei weniger iuriftische als politische Gesichtspunkte maggebend zu sein. Ich bedaure aufrichtig, Ihr demnächst erscheinenbes froatisches Wert wegen Untenntnig ber Sprache nicht ftubiren zu können: die Schärfe Ihrer Argumentation in der vorliegenden Brodure läßt für das große Wert eine bebeutfame ftagterechtliche Leiftung erwarten. Db bas bermalen so fünstlich tonstruirte, ungarisch troatische Sozietätsverhältniß dauernd haltbar fein wird, ift mir allerdings recht fraglich geworden."

Ein französischer Gelehrter, welcher sich viel mit ungarischen Angelegenheiten befaßt, dessen Namen ich aber nicht nennen zu sollen glaube, schreibt mir: "Es scheint mir, soweit ich darüber zu urtheilen vermag, daß Sie mit Ihrer Beurtheilung des 1868er Ausgleichs in allen Punkten Recht haben. Meinen Freunden in Ungarn sage ich dies nicht, weil sie es schwerlich zugeben würden, und weil es ihnen passirt, daß sie sich im Begriffe des Rechtes irren, wenn es sich um Slaven handelt".

Professor Fr. Schuler von Liblon aus Czernowit (früher in Hermannstadt in Siebenbürgen) erklärt meine Ausstührungen "mit Theilnahme und vielfacher Zustimmung" gelesen zu haben.

Brofessor & Balma aus Rom schreibt: "Ich bedanke mich lebhaft für das werthvolle Geschenk und beglückwünsche Sie wegen der Gelehrsamkeit und der Schärse der juristischen Analyse, mit welcher es geschrieben ist. Ich werde von ihrer Schrift viel Gebrauch machen bei der ersten Gezlegenheit, wo ich mich von Neuem mit der öfterreichisch-ungarischen Berfassung zu befassen haben werde".

heren Wilitärsachbildungsanstatten und Brivatbozent in Wien: "Wit besten Dank... und der vorsläusigen Versicherung meiner vollsten Zusst im mung zur entwickelten Rechtsanschauung." Projessor Theodor Dantscher Rollesberg:...

Dr. Ferdinand Lentner, Brofessor an den bo-

"Auch neige ich mich in dieser Frage wohl Ihrer Auffassung zu, daß Kroatien für die nichtgemeinsamen Angelegenheis ten ein Staatist"— und zwar im Sinne

seiner besondern Theorie ein souveraner Staat.

Der italienische Gelehrte Angelo de Gubernatis bezeichnet in seinem Werke: "La Hongrie
politique et sociale" auf Seite 44 in der Anmerkung meine Schrift als eine "bedeutsame
Broschüre, welche die Ausmerksamkeit der Staatsmänner Ungarns umsomehr verdient, als sich

Brofessor Bliveric ausschließlich auf einen wissen-

schaftlichen Standpunkt stellt."
Prof. H. Biedermann aus Graz, welchen ich als einen Schriftseller angeführt habe, der das ungarisch-kroatische Verhältniß als einen Bundstaat bezeichnet hat ichreikt. Rochdem auch Sie

ungarisch-kroatische Verhältniß als einen Bundsstaat bezeichnet hat, schreibt: "Rachbem auch Sie
mein literarischer Gegner geworden sind, wird dies
für mich ein Beweggrund mehr sein, nach Beendigung dringlicherer Arbeiten . . . auf meine bestrittenen Anschauungen zurückzukommen. Uebrigens
habe ich den bundesstaatlichen Charakter des Verhältnisses, in welchem Kroatien zu Ungarn steht,
in meiner Abbandung

in meiner Abhandlung . . . blos auf Seite 20 berührt . . . und habe ich keinerlei Folgerungen daraus gezogen, noch diesen Gedanken sonst irgendwie näher ausgeführt. Es ist mir daher nicht recht klar geworden, wie aus einer sozusagen per parenthesim gemachten Bemerkung eine Art Lehreneinung, die ich diessalls geäußert haben soll,

Ungarn mit dem Bundesstaatsgedanken sich noch immer eher befreunden, als mit der Realunion, welche die volle Parität und noch vieles Andere zur Boraussetung hat. Möge Ihnen bei dem Kampse, welcher in dieser Beziehung Ihrer mir in

bedugirt werden mochte. Jedenfalls werden bie

ber That werthen Heimath bevorsteht, die Rolle des die schroffen Gegensate durch seine Ob je tti = vität verföhnenden Gelehrten beschieden sein."

Prof. Georg Mobes in Jena ichreibt: "Ich habe die Schrift mit großem Interesse gelesen und bin Ihnen für die dadurch erhaltene Belehrung sehr dautbar. Ein so komplizirtes und schwieriges staatsrechtliches Berhältniß, wie das Kroatiens zu Ungarn, zu beurtheilen, ist für den Fernestehenden keine leichte Aus abe. Um so erfreuticher muß man es begrüßen, eine Darstellung desselben aus einer so f ach kundigen Fen Feder, wie die Ihrige zu erhalten . . ."

erhalten . . ."

Das sind die mir aus der Fremde zugekommenen außer Randa und De Gubernatis von lauster Prosessoren des Staatsrechtes, also von engeren Fachkollegen herstammenden Aeußerungen, welche nur irgendwie sich über die Frage äußern. Aus Ungarn, obwohl ich mein Schriftchen — wenn ich mich recht erinnere — allen Akademien und einigen Universitätsprosessoren geschickt habe, sind mir nur zwei Antworten zugekommen, und beide — ablehnend. Die erste ist von

und beide — a b l e h n e n d. Die erste ist von Or. Franz <u>N a g h</u> (einem gebürtigen Slavonier) Professor des Handels und Wechselrechtes an der Universität in Klausenburg. In sich aber Nagh noch ein w e i t e r e s S t u d i u m d er S a ch e v o r b e h a l t e n und erklärt hat, mit seinem Urtheile jedenfalls dis zum Erscheinen meines troatischen Kommentars zum Ausgleichsgesetze warten zu wollen, dürste e vorzeitig sein, sein vorläusiges Urtheil anzusühren.

Das zweite ungarische Urtheil ist jenes von Dr. Julius Kaut, gegenwärtig Vizegonverneur der öfterreichisch Ungarischen Bank und Professor der Nationalökonomie in Budapest, welches meine Ausssührungen in höch st kategorichten Kant schreibt nämlich: "Um jedoch allensalsigen Wisverständnissen vorzubeugen, muß ich Ihnen, gechrtester Herr! sofort hinzusügen, daß ich weder die Resultate noch die Ausgangspunkte der Arbeit, und insbesondere jene Aussaugspunkte

nach Kroatien als Staat hingestellt erscheint, theile, ja entschieden für unrichtig halte, und zwar sowohl aus rechtshistorischem als auch vom dogmatisch wissenschaftlichen Standpunkte aus. treffs des 1868er Gesetzes . . . speziell kann ich Sie (auch als e i n e r jener Abgeordneten, die mit dabei waren, als dieses Gesetz geschaffen wurde, und da ich die leitenden Gedanken aller damale führenden Staatsmanner fenne und fannte - Kaut war nämlich Abgeordneter, gehörte zur Deakpartei und stimmte als folcher auch für den Ausgleich) — verfichern, daß es feinem Einzigen auch nur im Traume einfiel oder in ben Sinn kam, Kroatien als Staat zur betrachten, als Staat zu behandeln, oder als Staat fonstituiren zu wollen; weil Jeder fühlte und mußte, daß dies ein schweres Bergeben gegen die Integrität, gegen die Ginheit und die ganze Gefchichte und Majestät des ungarischen Staates und ber h. Stefans= frone gewesen mare!"

Eine kategorischere Ablehnung dürfte kaum möglich sein. Bas die Stichhaltigkeit derfelben betrifft, so möge man Art. 5 vor dem Nuntium und den hiftorischen Theil unserer Ausführungen vergleichen. Ich bemerke nur noch, daß die mit durchschossenen Lettern gedruckten Worte im Briefe Kaute' von ihm selbst unterftrichen wurden. ben dogmatisch-wiffenschaftlichen Standpunkt meiner Ausführungen betrifft, so verweise ich auf das Urtheil der soeben erwähnten auswärtigen Rachaelehrten. Auf jeden Fall mare ich herrn Kant fehr dankbar, wenn er mir angedeutet hatte, welden dogmatisch-wissenschaftlichen Standpunkt er selbst für den richtigen hält, oder wenn er mir feine eigene etwa aufgestellte Theorie über Staatenverbindungen bekannt gegeben hätte. Der guten Sache mare dadurch ohne Zweifel viel mehr gedient g wesen, als durch seine allgemein gehaltene, gar feine sachlichen Gründe anführende und trotzdem fo scharfe Ablehnung. Im Uebrigen möchten wir Berr Raut fragen, woher er feine Behaup-

tungen betreffe der Absicht der ungarischen Staats: manner ichopft. Wir miffen recht gut, daß es eine Richtung in ber Biffenschaft gibt, welche den Berhandlungen der Parlamente, Ausschußberichten, Motiven u. dal. eine große Wichtigkeit für die Auslegung von Gefeten beilegt, aber wir wissen auch, daß der Bericht, sowohl der ungarischen als auch ber froatischen Regnifofar-Deputation im Sahre 1868 gar ke i n e n Anhaltspunkt zur Auslegung bes Ausgleichs enthält, und sich auf die rein äußerlichen Borgange und auch hier ganz turz beschränkt. Die Debatte im ungarischen Reichstage mar eine gang turge und bietet teine miffenschaftliche Aus: beute. Herr Raut wird hoffentlich nicht behaupten wollen, daß etwaige Privatäußerungen und fub jektive Anschauungen, welche übrigens nirgends verzeichnet find, für den Jurift en maggebend fein sollen.

Es scheint uns überhaupt, daß Herr Kaut die Absicht mit der wissenschaftlichen Erkenntniß verwechselt, was absolut unzulässig wäre.

3. Weine Aussührungen können vielleicht in einem oder dem andern Punkte angesochten, vielleicht auch widerlegt werden, aber soweit mir der gegen-wärtige Stand der Wissenschaft bekannt ist, fann in der Hauptsache das Resultat derselben, daß nämlich Eroatien ein mit Ungarn verbunden er Staatist, nicht umgestoßen werden.

Dies sieht man in Ungarn nicht ein und darum — die fortwährenden Konflitte, Mißhelligkeiten und Mißverständnisse. Wein sehr verehrter Gegner Prosessor Jellinek gibt zu, daß das ungarischetroatische Verhältniß "nur im Sinne eines Bundes selbstständiger Staaten wider spruch slos zu deuten ist" und daß jeder andere rechtliche Standpunkt "zu unlösbaren und Konflikten führen würde". Dasselbe mit andern Worten deutet Prosessor Zorn au, indem es ihm "recht fraglich" geworden, ob das "dermalen so künstlich

konftruirte ungarisch-kroatische Sozialverhältniß — Brofessor Zorn verwirft nämlich ben Begriff ber Realunion — dauernb haltbar sein wirb".

Wenn man bedenkt, daß das Berhältniß Rroatiens zu Ungarn auf Bertrag beruht, so gibt es in demselben Nichts, was einem auf Bertrag beruhenden Verhältniffe irgendwie widerstreitet. Das Majoritätspringip, welches für die Beschlüsse bes gemeinsamen Reichstages gilt, war ja in allen hiftorischen Staatenbünden anerkannt und findet auch in der Realunion der Gefammtmonarchie allerdings für vereinzelte Fälle — ftatt. Da aber die Rontrabenten, eben weil fie frei find, ihr Berhältniß im Bertrage bestimmen können, wie es ihnen beliebt, so kann die Herrschaft des Majori. tätsprinzipes ihren von einander rechtlich unabhängigen Charakter insolange nicht alteriren, als bie Beranberung bes Bertrages wieber nur mit ihrer Zustimmung vorgenommen werden fann, wobei wir von ber Ansicht Sepbel's welcher auch eine durch Mehrheit zu bewerkstelligende Abänderung des Bertrags mit der Souveränität der einzelnen Staaten vereinbar erklärt, wenn and weil eine solche nur - auf Grund einer im Bertrage erhaltenen Ermächtigung erfolgt gänzlich abschen. Es wird in der Wiffenschaft von mehreren

Seiten hervorgehoben, daß in einem Bundesstaate nur das Zusammenwirken des Bundes und der Einzelstaaten "die Funktion des Staates in seiner Fülle ergibt". Andere sinden, daß dasselbe auch von einem dezentralisirten Einheitsstaate gilt, indem auch hier erst durch das Zusammenwirken der staatlichen mit den kommunalen (Selbstverwaltungs») Organen die Joee des Staates voll zum Ausbrucke gelangt.

In dem einen aber wie in dem anderen Falle, im Bundesstaate sowohl als im bezentralisiten Einheitsstaate ist es die 3 de e d e s S t a a t e s, welche das Ganze in seinen sämmtlichen Theilen beherrscht und durchdringt. Wenn wir nun fragen, worin sich die Idee des Staates, also die so oft

520

bei uns genannte Staatsibe e rechtlich manifeftirt, so gibt es nur Eine Antwort barauf.

"Der rechtliche Ausbruck hiefür nämlich die Einheitlichkeit des Staatsgebantens, fagt haenel l. c., S. 241 - ift bie Rechtsmacht des Gesammiftaates, die gefonderten Funktionen feiner felbft und ber Gingelstaaten planmäßig zu vertheilen, Mitgliede seine geordnete, mitwirkende Stellung im Befammtorganismus an zuweifen, diefe Bertheilung und diese Stellung mit der Anlage auf ben einheitlichen Staatszweck bin unter ben bestehenden, aber auch unter den wech= felnben volitischen Boraussekungen und Auffassungen in Einklang zu setzen und zu erhal= ten . . . " und zwar burch ein Befet bes Befammtstaates. Ein anderer Gelehrter (B. Schulze's Lehrbuch I, S. 46) formulirt denfelben Bedaufen in folgender Beife : "Die verfaffungemäßige Bertheilung ber sonst einheitlich zusammengefaßten Staatstompetenz ift ein wesentliches Merkmal bes Bundesstaates. Der Begriff der einheitlichen Staatsgewalt wird aber da: burch gerettet, daß die Zentralgewalt und die Bewalten der Ginzelftaaten nicht als fremdartige Bemilten von einander geschieden werden burfen, fondern als Glieder einer und derselben Organifation aufgefaßt werden muffen, welche eben im Bundesftaate ihre hohere Einheit finden. Damit der immerhin denkbare Antagonismus zwischen der Bentralgewalt und ben Gewalten der Gingel= staaten vermieden, damit die unbedingt nothwenbige Einheit des Staatswillens gewahrt werde, muß im Ronfliktsfalle die Entscheidung letter Instanzber Zentralgewalt zugesprochen, ihr Bille als höch fter in der bundesftaat lichen Organisation anerkannt werben."

Reines von beiden findet zwischen Ungarn und Kroatien ftatt, weil eben der ungarisch-kroatische Bund kein Staat ift, sondern nur eine Gemeinsschaft zur Ausübung gewisser Hoheiterechte. Staaten

find und bleiben nur Ungarn und Kroatien. Die ungarifch-froatische Bundesgewalt hat weber die "Rechtsmacht", ihre eigenen und die Funktionen ber beiden Länder zu ordnen, zu andern u. f. w. ; im Gegentheil werden ihre Funktionen durch einen Bertrag Ungarns und Rroatiens bestimmt; noch hat fie "im Konflittsfalle die Entscheidung letter Inftang" - fie ift baber auch fein Staat, weil ihr der "rechtliche Ausbrud" für die "Ginheitlichfeit bes Staategebantens" fehlt. in langer Geiftesarbeit entwickelte Rechtsbewußt= fein ber modernen Bölfer faat Brofesor Gierke in Schmoller's Jahrbuch VII., 4. ∞S., 72 — ift bavon burchdrungen, daß es eine auf bem Rechtsgebiete h ö ch ft e Berbandsgewalt über allen anberen Berbandsgewal= t en in jedem felbftständigen nationalen Lebens= treise geben muß. Es weist dieser hoch ft en Gewalt bestimmte Aufgaben und Befugniffe gu. Der fo fonftituirten Rechtssphäre legt es die Qualität des Staatlichen bei. Merkmalen der äußeren und inneren "Souveranetät" folgt ein Artunterschied dieser staatlichen Machtsphäre von jeder andern Machtsphäre. Denn mahrend jede andere Machtiphare einer von ihr formell unabhängigen Rechtsordnung unter= worfenist, kann die staatliche Macht= sphärenur durch eine von ihr formell abhängige Rechtsordnung beschränft sein."

Nun ift aber die Machtsphäre der ungarischfroatischen "staatlichen Gemeinschaft" in ihrer Ges am mt h e i t auf den Bertrag Kroatiens mit Ungarn gewiesen, also einer von ihr formell unabhängigen Rechtsoldnung unterworsen, hat somit nicht die Qualität des S t a a t l i ch e n, während Ungarn und Kroatien, weil sie ihr gegenseitiges Berhältniß durch einen Bertrag, also durch
ihren eigenen freien Willen, welchen jedes Land
für sich in Form eines eigenen Landesgesetzes formulirte, geordnet haben, was auch der Inhalt des
Bertrags sein möge, dennoch n ur d ur ch eine

ihnen formell abhängige von Rechtsordnung beschränkt Staaten, und zwar souveräne Staaten sind. Aellerdings ist in jedem Bundesverhältnisse wie Brof. Zorn in den Annalen des deutschen Reichs 1884, S. 464 ausführt — die Fähigkeit beider Theile, fich ihre Rompetenzen zu beftimmen, "befchränkt". Die Bundesgewalt übt Sobeiterechte und die Ginzelftaaten üben Hoheitsrechte. Beide Gewalten find bemnach "beschränkt", also thatsachlich unfrei. Ruristisch aber ist die Kähigkeit desjenigen Willens fre i, welcher die Beschränkung gibt; bagegen kann von einer freien Kähigkeit der Willensbestim...ung bei demjenigen Fattor nicht gesprochen werben, beffen Wille burch den Willen einer andern Gewalt beschränkt wird." Denn "wer diese Grenzen - für die beiderseitige Thatigfeitssphare - zieht, ift der fouverane Gattor, wer fich dem Gebote zu fügen hat, fann es darum nicht fein". (Born, Tübinger Zeitschrift 1881, S. 316, Anmerfung.) Bas hier von dem Berhältniffe der Einzelstaaten eines Bundesftaates zur Bundesstaatsgewalt gesagt wurde, gilt selbstverständlich in noch viel höherem Dage von dem Berhältniffe verschiedener Rommunglverbande eines bezentralisirten Einheitsstaates zur Staatsgewalt. "Die Herrschaft des Staates über die Kommunalverbande - fagt G. Mener, Lehrbuch, 2. Aufl., S. 22 — ist eine unbeschränkte.

verbande — jagt G. Weger, Lehrbuch, 2. Aufl., S. 22 — ift eine unbeschräten, welche Angelegenheiten er den Kommunalverbänden (d. h. Provinzen u. s. w.) überlassen will. Er besitzt die Befugniß durch seine Gesetzt die Organisation derselben zu regeln".

Die Anwendung auf das ungarischestroatische Berhältniß liegt auf der Hand. Die so oft in der

allerneuesten Zeit an Kroatien gestellte Forderung, es möge sich der ungarischen Staatside Toderung, cs möge sich der ungarischen Staatside Toden Seridenissen, sinder in dem rechtlich en Bershältnisse beider Länder keine Begründung. "Nur im großen Sinne — wie Fischhof: Desterreich und die Bürgschasten seines Bestandes, S. 58

von Desterreich sagt — als Reich konstituirt fann es erstarten, mit mattherziger Mengitlichfeit ale Staat geleitet, muß es verkummern und untergeben" - Worte, welche nicht nur vom politischen, sondern vom positiverechtlidien Standpunkte das ungarisch kroatische Berhältniß vollständig illustriren. Jawohl, ein "Reich" - bas Reich der h. Stefansfrone bilben Ungarn und Kroatien, aber "Reich" ist nicht dasselbe, was "Staat". Der Terminus "Reich" ist kein juristisch fixirter, und man kann insofern von Reichstheilen fprechen, ohne daß badurch von bem juriftifchen Befen ber fonfreten Bilbung Etwas ausgefagt wird", man fann auch von einer Ginheit folder Staaten fprechen, aber dies ift nur ein "Ausdruct für die Thatsache, daß die vereinigten Staaten dem Auslande gegenüber politisch als eine Einheit gezählt werben. (S. G. Meger Grundzüge des norddeutschen Bundesrechtes S. 25 R. 1, Jellinet l. c. S. 251 u. A.) Und wenn auch in der Bergangenheit unter "Hungaria in "ampliori significatu" ober Hungaria magna (Matthiae Bel. Compendium Hungariae geographicum S. 2-3) alle Länder des Stefans, frone verstanden wurden, so fiel es Niemand ein, dabei etwa an einen "Einheitsstaat" Ungarn zu benken. Sat ja ichon der alte J. J. Moser (Compendium juris publici etc. 1742 S. 99) von Dalmatien, Kroatien, Slavonien u. f. w. gefagt: "Uebrigens sennd sie längst von vielen anderen Staaten als ein Souveraines Land beherricht worden."

Und wenn unsere alten Gesetze z. B. G.-A. 10: 1790 sagt "Hungaria nihilominus cum partibus adnexis sit regnum liberum etc. so kann dies im Deutschen wohl mit "freies Reich", aber nicht mit "freier Staat" übersetzt werden. Ungarn und seine partes adnexae waren niemals Ein Staat, wohl aber ein aus mehreren Staaten zusammengesetztes Reich in ganz ähnlicher Weise wie Deuschland, von welschem Stef. Pütter (Institutiones juris publici,

3. Aufl., 1782, S. 31) fagt : . . . Ideogue si omnia in unum collegeris, imperium Germanicum est regnum divisum in plures respublicas plane diversas quae tamen adhuc unitae sunt in modum reipublicae compositae . . . Etiamsi vero omnes et singulae illae respublicae speciales, suum quaeque habeant jus publicum speciale, unum tamen nihilominus adhuc est jus publicum totius imperii germanici generale, modo pro natura et indole omnium rerum compositarum probe semper secernas, quae ad universum singulasve ejus partes spectant." Ebenso sagt Pacificus a Lipide (Notae etc. S. 357): Hinc Status, ut singuli in suis territoriis non distincta et ab universo Imperio separata, sed summae Reipublicae subordinata et subalterna Regna instituerunt, Status vero in universum et junctum spectati Imperium". (Bergl. hiezu Berböcz's Trip. II. Tit. 65, § 3, wo gesagt wird, daß zwischen Ungarn und Kroatien eine "distinctio regnorum" besteht, weil eben Kroatien weder ein subordinatum noch subalternum, sondern ein socium regnum war.) Auf S. 356 bezeichnet Pacificus diese einzelnen, deutschen Staaten als Germaniae provinciae, was auch bezüglich bereinzelnen gander der ungarischen Krone geschah. Ebenso bezeichnet Bütter (S. 19) das Königreich Böhmen als eine "pars Germaniae" und sprichtauch auf S. 31 von den einzelnen Staaten als von "partes" u. f. w. Man fonnte also allenfalls von einer "Reichs-

Man könnte also allenfalls von einer "Reichsidee" sämmtlicher Länder der ungarischen Krone
und weil es heute nur zwei r echt lich in Betracht
kommende Länder, Ungarn und Kratien, gibt,
von einer "ungarisch-kroatischen Reichs idee," aber
nicht von einer solchen "Staatsidee" sprechen,
benn es gibt einen ungarisch-kroatischen Staat
nicht, wie es auch keinen ungarischen Staat, dessen
rechtliche Provinz Kroatien wäre, gibt, daher auch
von einer ungarischen Staatsidee Kroatien
gegenüber nicht die Rede sein kann: es fehlt eben

zu einer solchen der oben erwähnte "rechtliche Ausdruck" einer solchen.

Der das staatliche Leben Ungarns und Kroatiens beherrichende "Staatsgebanke" ift nicht ber Bedanke eines Einheitestaates, sondern die Idee, ber Gebante ber "ftaatlichen Genoffenschaft" ober "ftaatlichen Gemeinschaft" beider. Diesen "Genoffenschaftsgebanten" haben unfere Borfahren in allen Nothen und Gefahren bewahrt und gepflegt, und als diesem Genoffenschaftsgedanten entgegen unter erwachten Nationalgefühls bas Einwirfuua 💮 bcs Beftreben nach Errichtung eines, auch Kroatien in fich begreifenden Einheiteft a a tee Ungarn bervortrat, so entstand daraus allgemeine Bermir-Diese Lehre ber Geschichte muß beherzigt werden, wie dies J. Dubs (l. c. II S. 265) seinem Baterlande anrath, indem er von den drei ichweizerischen Nationalitäten fagt : Sie werben nur Eins fein und bleiben ale freie ftaatliche Benoffen. Mit dem Momente, wo die eine dieser Nationalitäten fraft ihrer numerischen Mehrheit auf die andere dructen wollte, wurde ein innerer Berfetungeprozef beginnen, ein Rudftreben der ein: gelnen Nationalitäten zu ben natürlichen Centren, bem unter begunftigenden außeren Berumftanbungen auch ber außere Berfetungsprozeß nachfolgen würde . . . Gingig ber Bedante ber freien flaatlichen Genoffenschaft bewahrt une vor diefer Gefahr. Diefer Gedanke ist barum nicht nur die Effenz, fondern auch eine Garantie des Beftanbes unserer Nationalität." Und was Baron Adrian (bei Fischhof I. c. S. 83) im Jahre 1850 von Defterreich sagte, das gilt im vollen Mage von Ungarn und Kroatien: Die Zentralisation ift . . . antihistorisch und revolutionar; sie wird, wenn sie gelingen follte, nicht einen öfterreichischen (lies: ungarifchen) Batriotismus, mohl aber einen allgemeinen politischen Indifferentismus erzeugen, mobei Jeber sich gewöhnen wird, den Staat als etwas Fremdes, ihm ferne Stehendes zu betrachten ; im Falle ihres Diglingens aber wird der Berfuch ben Staat zersprengen."

Es ist wohl wahr, daß ein großer Staat seinen Staatsbürgern so manche Bortheile bietet, welch: im kleinen Staate nicht möglich find. "Das aber -- fagt wieder Dubs (S. 266) was der Große staat nie geben fann . . . das ift das füße Wefühleiner fleinen Heimat, wo m n felbst Meister ift, felbst verwaltet, felbst fich einrichtet nach feinem Belieben, das fleine eigene fontonale Schweizerhäuschen, das freundlicher und heimeliger ift, als ber große Palaft, schmucke man ihn noch so prächtig aus. Hier sind wir aufgewachsen, hier fennen wir einander, hier finden wir die näheren Benoffen in Sprache, und Arbeit, hier fonnen wir uns nach Belieben bald ganken, bald verständigen; hier können wir die Manner nach unferem Bertrauen mablen . . . Das find Dinge, die vom Großstaat nicht zu erfeten find, weil fie mit im Gemuthe haften und durch keinerlei Intereffen-Aequivalente oder abstrakte Rechte und Freiheiten aufgewogen werden fonnen. Und wenn man glaubt, durch Befeitigung der Rantone und ihrer Besonderheiten ein großes ftärkeres Baterland zu gewinnen, dann viel fräftiger erblühen werde, so täuscht man fich abermals," denn (S. 267) "man verändert seine historische Grundlage nicht ungestraft, und unsere hiftorische Bafis ift einmal nicht die Ginheit. sondern der Gedanke der freien staatlichen Benoffenschaft."

Und wenn Baron Joseph v. Sötvös, welchen Fischhof als den tiestlen politigen Denter Desterreichs bezeichnet (l. c. S. 57), von dem zentralistischen Desterreich sagt: "Den Begriff, welchen 35 Millionen mit dem Worte Baterland verbinden, so irrig oder veraltet er auch sein möge, vermag keine Macht und kein Raisonnement plöglich umzuändern, und dieser Begriff ist — vielleicht das einzige Erzherzogthum Desterreich ausgenommen — nicht mit dem gesammten Reiche, sondern mit der einzelnen Provinz verknüpft," so ist dies derselbe Gedanke, welchen Dubs von der Schweiz aussihrt, aber ebenso wahr nicht nur

Ungarn-Aroatien, weil es auch für diefe beiden Länder richtig ift, was Fischhof (S. 58), schreibt: "Es ift ebenso fleinlich, wie unheilvoll Defterreich als Ein heits ft a at aufzufaffen; die öster= reichische Monarchie war nie, und ist auch jett nicht ein Staat, sondern nach Schuselka's treffender Bezeichnung "ein Reich von Reichen, ein Thron von Thronen, eine Krone von Kronen." In seinen 1861er Abressen hat der ungarische Reichstug unertuintt. "Strontien befitt fein eigenes Territorium, es nimmt eine gesonderte Stellung ein und war niemals in Ungarn einverleibt, fondern es ftand in einem Berbande zu uns, es mar unfer Gefährte," während die zweite Adresse sagt: Auch wollten die 1848er Gefete Kroatien nicht in Ungarn einverleiben, sonbern munschten es für ein Sozialland mit besonderer Stellung und eigenent Zerritorium anzusehen, welche Ideen in §. 59 des 1868er Ausgleichs kodifizirt find. Wenn bas richtig ift, so ift auch Ungarn-Aroatien kein Staat, sondern uur ein Reich, bestehend aus zwei Staaten. Und wenn Fischhof (l. c. S. 107 Anm.) darauf aufmerkfam macht, daß im Manifeste Kaiser Franz I. nicht vom Staate, sondern von den Staaten Defterreichs gesprochen wird, fo gilt basselbe auch von Kroatien und Ungarn, wo neben Ungarn regelmäßig bie partes adnexae ober regna adnexa, d. h. verbundene (Reichs)Theile, oder verbundene Staaten ermähnt werden, demgemäß auch Thomfa-Szaszfy (Introductio in orbis antiqui et hodierni geographiam 2. Aufl. S. 628) den gemeinsamen ungarisch-kroatischen Reichstag "universalia regnorum conjunctorum . . . comitia nennt. Daß er den kroatischen Landtag als "comitia provincialia" bezeichnet, hat keine Bedeutung, denn so wird (S. 613) auch der Siebenbürgische Landtag genannt, obwohl er selbst (S. 568) sagt, daß Siebenbürgen eine regio war, "regi soli obstricta." Die Bezeichnung "Staat"

ift somit nicht nur für die öfterreichische Do-

vom zentraliftischen Defterreich, sondern auch - von

narchie (Fischhof S. 107) sondern auch "revolutionär im Ungarn Kroatien schlimmsten : Sinne des Wortes, da sie sich nicht nur gegen bie Geschichte, sondern auch gegen das innerfte Wefen Desterreichs, (respektive Ungarn-Aroatiens) auflehnt." Deswegen hat bas Runtium Recht, wenn es fagt, daß "jede gemeinsame Exekutive gegen die staatliche Gemeinschaft handeln und sich mit ber Befchichte und bem Grundgefete in Biberfpruch seten murbe, welche nicht forgfältig die Bedingungen des Ausgleichsgesetzes beachten und behüten, welche bie politifche Rnbivibualität Æroatiens... dieser zweiten Grundfäule, auf der feit Rahrhunberten bis auf den heutigen Tag das Berhältniß zwischen dem Königreich Ungaru und dem Königreich Rroatien-Slavonien-Dalmatien beruht, nicht forgfältig hüten wurbe."

So lange man aber Ungarn-Rroatien (Rijchhof S. 107) feinem Wefer und seiner Geschichte entgegen als einen Einheitsstaat und beffen Kronländer als Staatstheile, als Brovingen betrachtet, so lange ist jene zweite Grundfäule, jene "politische Individualität" Kroatiens nicht gefichert. Erft wenn man dahin gelangt sein wird, Ungarn-Kroatien "als ein Reich," Ungarn aber und Kroatien als zwei zum Reiche verbundene Staaten zu betrachten und zu behandeln, erst bann kann und wird Friede und Eintrach in die Beziehungen der beiden Länder einziehen. Und es ist nicht nur — wie die Erfahrung lehrt — ein gefährliches, fondern wie Fischhof (S. 111) fagt "ein ebenso vermessenes als vergebliches Unternehmen, mit menichlichen Satungen ben Geseten ber Natur sich entgegenzustellen. Desterreich (Ungarn-Kroatien) ist nicht ein Staatskörper, sondern ein System von Staatskörpern, deren jeder sich um seine eigene · Achse breht. Nicht diese Sonderbewegungen zu ftoren, ift die Aufgabe ber öfterreichischen (ungarischen) Regierung, sondern dahin zu wirken, daß alle diese Staatskörper ihren gemeinsamen politis ichen Schweipuntt im Reiche finden und unbeschadet ihrer Eigenbewegung, sich auch planetarisch um Diefen als ihren gemeinschaftlichen Anziehungspuntt bewegen. Die Schweiz mandelt die ihr von der Natur vorgezeichnete Bahn — und gedeiht. Folgen auch wir den Geboten der Natur und Defterreich (Ungarn) wird nicht minder erstarken. Nur die Zentralisation macht die Bölker zentrifugal, man dezentralifire Desterreich (resp. man halte ben Ausgleich punklich ein) und sie werden zentripetal." dieser Beziehung erklärte im 1848er öfterreichischen Reichsrathe Smolfa, gegenwärtig Brasident des österreischen Reichsrathes: Lasset uns Bolen und Cochen fein, und wir werben gutte Defterreicher werden ; aber 3hr wollt uns gewaltfam zu guten Defterreichern machen, und wir bleiben Bolen und Cechen." (Fischhof S. 143.)

Alles was Fichhof mit vieler Wärme von der Bergangenheit Desterreichs spricht, gilt von Ungarn-Rroatien auch von der Gegenwart, de lege lata. Man braucht blos — den Ausgleich strenge einzuhalten, aber aufrichtig und optima side, oder wie Mohl Robert in seiner Studie über die Nationalitätenfrage sagt — "ohne Heinliche Puäler eien, welche im Großen keinen Rutenschaffen und doch Mißtrauen und Erbitterung unterhalten".

Es wird gewiß nicht immer Alles glatt abslausen, aber es ann und muß gehen, sobald zwei Bölfer, wie Ungarn und Kroatien, durch so viele Jahrhunderte aneinander gewiesen sind — immer aber nur unter der Boraussetzung, daß man den jahrhundertelangen Gedanken der freien staatslichen Genossenschaft hoch hält! "Und ist denn dieser Gedanke — fragt Dubs l. c. II, S. 267 — aus einem höheren menschlichen Gesichtspunkte betrachtet, nicht ebenso würdig und schön wie der Einheitsgedanke? Prüsen wir ganz unbefangen! Alle menschlichen Verbindungen und so auch die staatlichen streben schließlich nach einem und demsselben Ziese, durch die Einigung größere Kraft zu erlangen und sich damit die Möglichkeit der Ers

reichung boberer Biele zu fichern. Dies ift das Biel ber freien ftaatlichen Genoffenschaft, wie bas bes Einheitsftaates. Allein fie geben in den Wegen zum Ziel auseinander und die Natur hat das weislich eingerichtet, benn fie will nicht, daß wir Alle ben gleichen Weg mandeln. Die Ginen gehen mehr aus von der höheren, einheitlichen 3medbestimmung, ber fie alles Andere unterordnen; fie tommen dadurch nothwendig zu einheitlichen Organisationen von oben herab, welche das gewünschte Biel auf dem fürzeften Bege zu erreichen trachten. Der einheitliche Zwed fest fich staatlich auch in einheitliche Souveranität um. Die kleinen Individualitäten treten vor der höheren zurück und verschwinden. - Die Anderen nehmen das gegen ihren Ausgangspunkt von diesem Individuellen, sie ftreben zwar auch dem höheren allgemeinen Zwecke zu, indeß mit gleich zeitiger Wahrung ihrer Individualität; sie ordnen sich also jenem höheren Zwecke nicht absolut, soudern nur bedingt unter, nur insomeit als eribre Individualität nicht erdrückt. Sie wollen darum nicht das einheitliche Diftat von oben, jenen fürzesten Weg zum gemeinsamen Riele, sondern die freie Einigung der verschiedenen Individualitäten. Nun ift aber dieser zweite Weg ein langer; man fommt gar felten raich un's Biel; ce liegen viele Schwierigkeiten auf diesem Bege, die . ju befiegen find, Egoismus, Unverftand und störrisches Wefen . . . Wer sich daher auf diesen Beg begibt, der muß fich mit viel Beduld, Dagigung und Opferwilligkeit waffnen und viel Glauben an fein Bolf und den endlichen Sieg des Guten in sich tragen. Der erstere fürzere Weg hat also ungemein große außere Borguge und wo es darauf ankommt, rasch ein einheitliches Resultat zu erlangen, da ist er ohneweiters vorzuziehen. Jeber Defpot hat baher feit alten Zeiten einheitlich organisirt. Dagegen ist ber längere Weg mehr der 283 eg der Freien... Ist auch der langsam auswärtssührende Pfad rauh, man wandelt ihn mit freien Genossen; werden mitunter einzelne Genossen lässig oder widerspänstig, so ermuntert und seuert man sich gegenseitig wieder an, tritt selbst ein Unglück oder Leiden ein, so bleibt der Horazische Trost, socios habuisse malorum. Wird aber mit vielen Mühen ein ersehntes Ziel wirklich erreicht, so ist es denn doch ganz etwas anderes, als das gleiche Resultat, das im Wege des Einsheitsdiktates erlangt ist; denn hier liegt ein Produkt der Ueberzeugung, eine eigene freie That vor, während bloße Fürsorge von oben, wie im Grunde die bloße Wohlthat von Außen, selbst bei erswünschter Erreichung des Resultats, eine entsnervende Wirkung hat."

So preist die Borzüge eines aus mehreren Bölfern zusammengesetzten Bundes vor dem Einsheitsstaate der schweizerische gelehrte Staatsmann, und gebe Gott, daß seine Worte in Ungarn und Kroatien Verständniß finden.

Selbstverftändlich sette er voraus (S. 270), baß "ber Bund für bas Gebeihen ber Rantone und diese auf bas Gebeihen des Bundes Bedacht nehmen, wenn es gut geben foll" - was unfer Nuntium mit den Worten ausgedrückt hat, daß Rroatien die Bflege feiner materiellen Intereffen "vertrauensvoll ber gemeinsamen Regierung übertragen hat, gewiß nicht in der Absicht oder Befürchtung, daß die gemeinsame Regierung jene Interessen vernach lässigen materielle Wohl Ungarus mit größerer Liebe pflegen werde, als das Kroatiens und Sla= voniens."

Mit welchen Gefühlen und Erwartungen die Majorität des froatischen Landtages sür den 1868er Ausgleich eingetreten ist, das sagt uns der Berichterfatter über die Ausgleichsvorlage, Janko Car; "Ich glaube an die Ehrlicht ter angunts gegenüber unserem Baterlande und, um es spziell zu sagen, an die Shrlichkeit der maghar ische n Nation — ich glaube an ihre Ueberzeugung, daß ebenso, wie wir ihrer bedürfen, sie auch unser bes

bürfen und daß wir nur als zu friebene Gefährten in Gemeinschaft mit ihnen, ftark sie und wir, und gegenseitig nühlich sein, das toustitutionelle Leben erhalten und das Wohl des Baterlandes fördern können; ich glaube und bin davon überzeugt, daß Ungarn der Träger des

konstitutionellen Gedankens ist in der Monarchie und daß zum größten Theile die Verfassung der Monarchie von Ungarn erkämpst wurde; — und schließlich din ich überzeugt, daß eine freundichließlich din ich überzeugt, daß eine freundich ich aftliche und aufrichtige Eintracht zwischen und Beiden verzeint im staatsrechtlich en Verdande die kräftigste Abwehr sein wird gegen sene unsicht dare Macht, welche um und herum auch jetzt wie ein Gespenst im Dunkeln herumirt und welches von der Art ist, daß nur aus einem Siege über dasselbe ein echtes und glückliches konstitutionelles Leben für die Völker rstehen kann."

Daß aber auch dieser — gewiß begeisterte — Bersechter des Ausgleichs in demselben nicht das höchste Glück für Kroatien sah, das sagt er uns mittelbar darauf mit den Worten: "Ich behaupte nicht, daß der in der Borlage umschriebene Zushand ein Muster für die staatsrechtliche Stellung und das höchste Glück unseres Baterlandes sei, welches nur densbar ist — aber ich behaupte, daß dieser Zustand mit Berücksichtigung aller gegenwärtig nicht zu beseitigenden Umstände genug vortheilhaft ist und wesentlich nichts Anderes mödlich ist " — Wenn es aber im Ruse des

gegenwärtig nicht zu beseitigenden Umstände genug vortheilhaft ist und wesentlich nichts Anderes möglich ist." — Wenn es aber im Buche des Schicksals geschrieben sein sollte, daß die Karte Europas anders gestaltet werden sollte, "so wird — wie er es auch jeht ist — mein sehnlichster Bunsch und Bestreben oder jenes meiner Nachstommen, ihnen von mir in's Herz und in den Berstand gelegt sein: Gott gebe, daß unser Baters

Denfelben Gedanken sprach R. Zlatarović, (damals Hofrathder Statthalterei) aus:..., und wahrslich, wenn uns die Zukunft Gelegenheit bieten wird, für unser Land ein Mehreres zu erlangen

land glücklich fei!"

und zu erkämpfen, als dies jest möglich ift, so wird es uns gewiß dazu an patriotischem Willen nicht ermangeln; ich bin sogar überzeugt, daß dieser Ausgleich der erste Schritt in eine bessere politische Zutunft ist; weil er unsere Individualität und Nationalität sichert und der Zukunft nicht präsuduziren kann, welche vielleicht mehr Gutes bringen wird, als die Gegenwart uns dieten konnte. Der Ausgleich wird Mittelund Wegen, ohne auf jenes zu verzichten, was eine günstigere Konsstellation heute ober morgen mit sich bringen könnte.

Abg. Bischof Betrovic, sobann Bischof Soic und namentlich auch der Abg. Zuvic betonten ebenfalls die eventuelle Revision des Ausgleichs im Sinne der Erweiterung der troatischen Auto-nomie (Diarium S. 144, 154, 175, 190, 202) von der Minorität aber Zivkovic und Brlic (S. 146, 158). Und es ist bezeichnend, daß ein Mitzglied der Minorität in der Regnikolardeputation vom Jahre 1868, die edle Persönlichkeit des

Grafen Julius Janković, an deffen echt unioniftifcher Gefinnnng noch nie Jemand gezweifelt hat, gegen den Gebanken der Revision des Ausgleichs aufgetreten ift, und sich dagegen verwahrt hat, den Ausgleich "mente reservata" zu afzeptiren. Freilich hat Graf Raufania nicht einen solchen Aus: gleich gewunger, wie die Diajorität, fondern gleichzeitig die Nichtannahme der Majoritätsvorlage empfohlen. Der von ihm gewünschte Ausgleich hatte nach menschlicher Boraussicht dauerhaft, weil aufrichtig geschloffen sein follen. "Weine herren! sprach er - ich würde wünschen, daß die ungarische Bertretung auf unsere vielleicht weiter gehenden Forderungen, ale die hier vorliegenden, fage: Das und jenes können wir Guch aus diefen oder jenen Gründen nicht zugestehen: non possumus. Dann, meine Herren, konnten wir uns beruhigen. Aber bag bie frontische Nation im Bor-

hinein erklärt: wir brauchen nicht mehr, wir sind zufrieden: mehr zu fordern wäre nicht politisch und mare vielleicht auch gefährlich, das finde ich gar nicht in Ordnung . . . Berfucht es nur, aus

biefem Landtage von dem ungarifchen Landta e noch jene etlichen Rechte ber Befeggebung, welche ich hier erwähnte, und jene Abanderungen, welche ich und die Borredner meiner Bartei betonten, gu verlangen, und Ihr werdet feben, daß Ihr boch nicht Recht habt und daß die Magnaren vielleicht boch ben Bunfch ber in diesem Landlage versam-

melten Nation erhören werden." Ein großes Glud mare es, nicht nur für Rroatien, sondern auch für Ungarn gewesen, wenn man ben Worten Jantovic' Gehör gegeben hatte. Dit ben von ihm vorgeschlagenen Berbefferungen hatte ber Ausgleich gewiß alle bamaligen Parteien zufrieden geftellt. Dies geschah aber nicht, und feither wurde sogar an dem, was der Ausgleich klar und bundig beftimmt - 3. B. Sprachenfrage, Anstellung von Ungarn u. f. w. - in fleinlicher Weise gemätelt und beutelt. Die Folge war, daß fich bisher keine mit bem Ausgleiche aufrichtig zufriebene Bartei bilben fonnte, und wie es in diefer Begiehung mit der gegenwärtigen Regierungspartei be-

ftellt ift, zeigen zur Genüge die von ihr aufgeftellten Forderungen, welche als Minimum ber politischen froatischen Forderungen gelten.

Wenn wir dazu berufen maren und wenn die Ungarn auf derartige Borschläge hören wollten, wir murben rathen, daß die bestehenden Differengen zum Mindeften im Sinne unserer Erörterungen, welche das Minimum des rechtlichen Inhaltes bes Ausgleichs barftellen, erlebigt werben, weil wir nach den in Ungarn vorherrschenden an eine Refonstruktion Dispositionen desfelben nicht zu denken magen, obwohl man zu-

geben muß, daß ein befriedigtes und daher zuein mächtiger friedenes Aroatien für Ungarn Bundesgenoffe wäre. In Ungarn fühlt man auch das Unhaltbare der gegenwärtigen Zustände. Nicht nur in ben ungarischen Blättern aller Parteien, fondern auch im Reichstage hört man febr oft

Aber der Weg Stimmen, welche dies betonen. zur Befferung, ben man einzuschlagen empfiehlt, ist ein solcher, daß er nicht im Ginklange mit Man verlangt dem Geifte bes Ausgleiche ift: nämlich eine mehr oder weniger umfangreiche Redugirung der Rechte Rroatiens u. bgl., bedenft aber nicht, daß dies ohne Ginwilligung Rroatiens im rechtlichen Wege nicht ausführbar ist, und daß dieses Mittel zwischen den Jahren 1825-1848 angewendet, nicht zum Beile der ungarisch-froatischen Union gewesen ift. Man vergißt - von bem Einheits-Staats Bebanten vollständig eingenommen - bag es noch ein anderes Mittel gibt, welches R. Ghyczy am 9. April 1867 angedeutet die Erweiterung der Acchte Kroatiens. eine Idee, welche felbft von der froatischen, man tonnte fagen, erzeffiv unionsfreundlichen landtags= Majorität im Jahre 1868 fehr entschieden betont murde.

In Ungarn aber benkt man immer an das erstangeführte Mittel: den so oft behaupteten Einsheitsstaat Ungarn, dessen bloße Provinz Kroatien wäre, auch rechtlich zu begründen, und es ist somit kein Bunder, daß wir so vielen "Mißhelligskiten" zwischen Ungarn und Kroatien begegnet sind. Die Praxis steht, so viel als es ihr nur möglich ist, auf diesem Standpunkte. Das Borsgehen der ungarischen Staatsmänner im Jahre 1868 wird heute als eine Berirrung, ja als ein bona side ersolgtes Preisgeben der Souveränetät Ungarns über Kroatien u. dgl. bezeichnet, und eine radikale Revision des Ausgleichs im Sinne des Einheitsstaates gefordert.

Diesen Anschauungen gegenüber halten wir Jenes entgegen, was J. Dubs (II. S. 270) von ähnlichen Stimmen in der Schweiz sagt: "Dasgegen halten wir es für grundfalsch, den Bund nur in der Richtung des Einheitsstaates sortentwickeln zu wollen. Das scheit in tuns ein Jrrthum der Geister in der neuesten Zeit zu sein. Die Begriffe Fortschritt und Einheit haben sich in vielen Köpfen identifizirt,

obaleich fie außerordentlich verschieden find. Fortschritt und Fortentwicklung sind unerläßlich in allen Staatsformen, weil darin die Bewegung und bas Leben liegt: aber ber richtige Fortichritt ist nur der, welcher den Staatsgedanken festhält und demnach im Bundesstaate nur der, welcher nicht das eine Element auf Roften des anderen entwickelt, fondern auf die gleichmäßige Stärfung beiber Glemente Bedacht nimmt. Une icheint die freie Uebereinstimmung einer freien Benoffenschaft bie benkbar höchste Errungenschaft zu sein, welche das Menschenleben zu tieten vermag, und daher diejenige Staatsform, welche zu folchen Uebereinstimmungen führt, die würdigfte Staateform der Freien. Unfer Bergenswunft ift baber - und damit schließen wir (wir auch!) diese Arbeit ab - daß die Schweiz (Ungaru-Kroatien) sich selbst treu bleibe; daß sie immer bleibe, was sie von jeher war, eine freie staatliche Genossenschaft, nicht nur der äußeren Form nach, sondern auch im Geiste und in der Bahrheit, in gegenseitiger Liebe, Treue und Berträglichkeit und in fteter Fefthaltung auch ber höheren vaterländischen und menschlichen Lebens.

ziele!" Dag der ungarisch-kroatische Bund eine solche freie Benoffenichaft der beiden Staaten mar, das bezeugt une die gange Geschichte, und das führte auch R. Ghyczy in seiner schon mitgetheilten Rebe am 9. April 1867 aus; daß er aber auch eine folche ift, das haben unsere Ausführungen hoffentlich zur Genüge dargethan, denn jeder andere rechtliche Standpunkt muß "zu unlösbaren — nicht nur theoretischen — Widersprüchen und Ronfliften" führen. Zeigt fich im Laufe ber Zeit das Bedürfniß einer Abanderung des beftehenden Buftandes, so soll diese wieder nur im Geiste der "freien staatlichen Gemeinschaft" geschehen, der "Bund zeitgemäßer geftaltet werden, denn es muß jeder sich eines unverfümmerten Lebens erfreuen founen. Es bedarf im Bundesstaate mit anderen Worten eines gewiffen Gleichgewichts zwischen den beiden Sonveränitäten." (Dubs Il. S. 31, 32.) Das "Allmachtsbewußtsein," welches sich mitunter in Ungarn regt, muß verschwinden. Solche Aeußerungen und Plane wie jene im Art. 3 vor dem Nuntium angeführten, melche Fr. Befty in der öffentlichen Meinung Ungarns darüber vertritt, wie der Ausgleich radikal zu revidiren und den ungarifch troatischen Zwistigfeiten ein Ende zu machen ware, muffen verftummen, die öffentliche Meinung muß barüber belehrt werben, ber Ausgleich beide Theile bindet und ohne Einwilligung beider nicht zu ändern ift. "Betrachten wir es immerhin als die Hauptsache (fagt Dubs II, S. 254) einen anbern Beift in Bolt und Behörden hineinzubringen, den Beift der Alchtung des Rechts auch des Undern. Bare diefer da, fo konnte man fich fogar leicht auf manch gemeinfame Ginrichtung verftandigen, vor der man jest zurudichreckt, weil man fürchten muß, Sand und Arm zu verlieren, wenn man den Finger bietet."

Belingt es, diefen Beift zu erwecken, so wird auch gegenseitiges Bertrauen entstehen und dann wird man aus Ungarn nicht Aeußerungen hören, welche das gegenwärtige Ausmaß der Rechte Kroatiens als die äußerste Grenze bezeichnen, man wird Kroatien gewiß fo Manches gewähren, sobald es feine Intereffen fordern werden, weil man dann bie Dacht und Rraft der "Gemeinschaft" nicht in der Schwächung, sondern in der Startung der Theile, also auch Kroatiens finden wird. Daß diefer heilfame Beift und das belebende gegenseitige Bertrauen endlich Plat greife, daß dort, wo teine staatliche Einheit besteht, die dieselbe vollkommen ersetzende - Einigkeit ein= treffe, das foll und muß jeder Ungar und jeder Rroate wünschen, dem es aufrichtig um Frieden und Blück feines eigenen Baterlandes zu thun ift. Natürlich müßten diesem Zustande a.f beiden Seiten so manche liebgewonnene Borurtheile und Wahnvorstellungen zum Opfer fallen.

Bu bemfelben Berlage erichien :

## Das rechtliche

## Verhältniß Kroatiens zu Angarn.

Besprochen von

## Dr. Georg Jellinek

Professor des Staatsrechtes an der f. t. Universität zu Wien

und

## Dr. Josef Pliveric

Professor des Staatsrechtes an der fgl. Frang-Josefs Universität zu Agram.

Mit einem Unhange:

Die ungarisch-kroatischen Ausgleichs-Verträge

enthaltend.

Groß Ottav 96 Seiten. Preis 80 fr. öfterr. Bahr.

Druckerei Echolz & Berali, Agram.

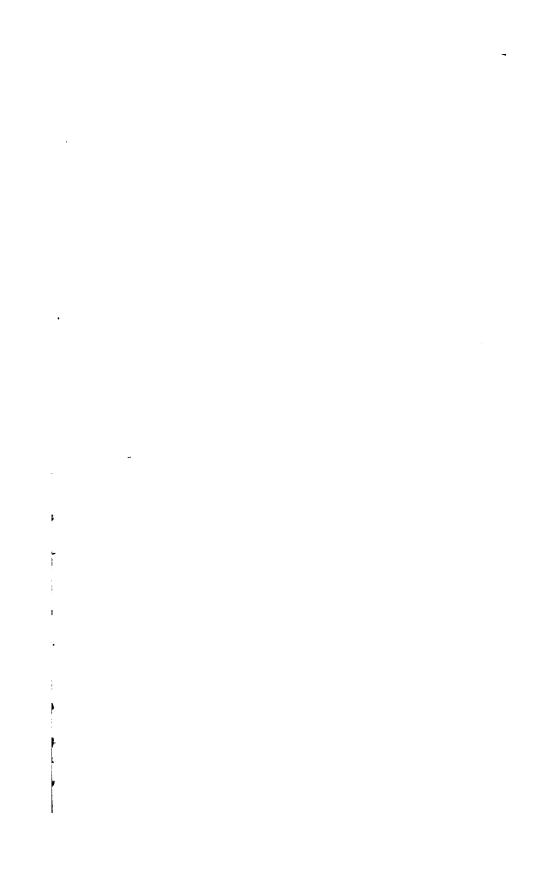



| · |   |  |
|---|---|--|
|   |   |  |
|   | • |  |
|   |   |  |
|   |   |  |

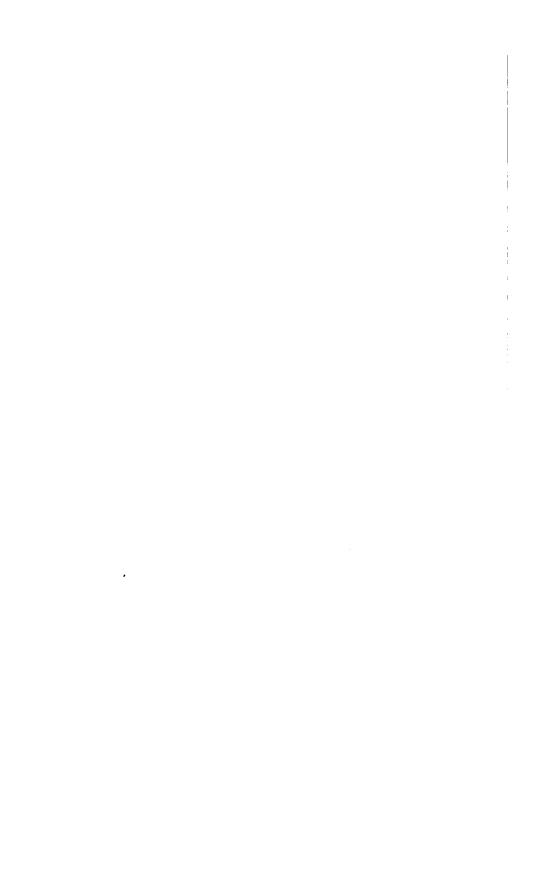

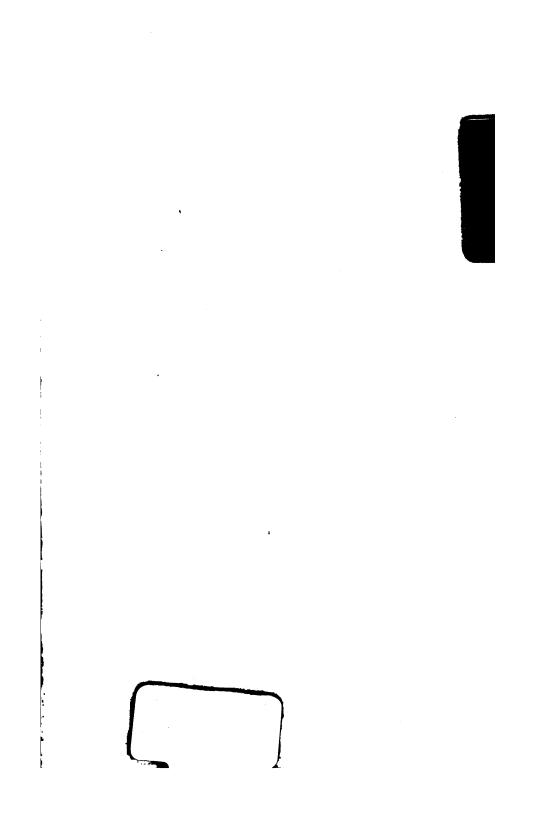